

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





Vet. Ger. III B. 678



E. a. Pussell

## ARISTOFANES

'VON

JOHANN HEINRICH VOSS.

ERSTER BAND.

## IN HALT.

I. DIE ACHARNER.

II. DIE RITTER.

III. DIE WOLKEN.

IV. DIE WESPEN.

# ARISTOFANES

V O N

### JOHANN HEINRICH, VOSS

MIT

ERLÄUTE RNDEN ANMERKUNGEN

VON

HEIN RICH VOSS.

IN DREIBÄNDEN.

ERSTER BAND.

BRAUNSCHWEIG,

GEDRUCKT UND VERLEGT

VON FRIEDRICH VIEWEG.

MDCCCXXI.



## DEM FREIHERRN

# SIEGMUND CARL JOHANN VON REIZENSTEIN

DER

MIT ATHENS HEIL UND UNHEIL VERTRAUT

DES GEISTREICH WARNENDEN WORTES TONARTEN

ZU WÜRDIGEN WEISS.

# DIE ACHARNER.

#### PERSONEN.

**D** 1 к й о Р о ь 1 s.

Ein Herold in der Volksversammelung.

AMFITHEOS.

Ein Prytane.

Athenische Gesandte.

PSEUDARTABAS.

THEOROS.

Chor der Acharner.

Frau und Tochter des Dikkopolis.

KEFISOFON.

EURIPIDES.

LAMACHOS.

Ein Megarer mit zwei jungen Töchtern.

Ein Auflaurer.

Ein Böotier.

NIKARCHOS.

Ein Knecht des LAMACHOS.

Ein Herold.

Fin Ackermann.

Ein Hochzeitdiener.

Zwei Boten.

Der Trinkkönig.

Kämmerlinge des Pseudartabas, Thraker, und ar dere stumme Personen.

Jahr der Aufführung: Olymp. 88, 3.

#### DIKÄOPOLIS.

Wie viel von jeher nagte doch am Herzen mir! Was mich gefreut, war wenig, wenig, vier an Zahl; Doch was mich gequält hat, wüstensandmalmeeressand. Lass sehn, was hat wol freuenswerthes mich gefreut? Wohl weils ich, was mir Seelenlust war anzuschaun. Die fünf Talente, die Kleons Schlund auswürgete. Das war mir Labsal! o wie lieb' ich die Ritter doch Im diese Grossthat, « die ja Werth für Hellas hat.» Doch gequälet ward ich ein andermal tragödenhaft. Da ich einst mit ofnem Maule harrt' auf Äschylos. Und der Ruf erscholl: Führ' ein, o Theognis, deinen Chor!

Wie glaubst du, dass mit Schaudern dies in das Herz mir fuhr?

Dam wieder Lust wars, als um ein Kalb wettkämpfend einst

Dexitheos auftrat, und die Böoterweise sang.

6. Der Volksführer Kleon hatte a den Infelbewohnern fünf Taete emplangen, um ihnen Bebeing von Abgaben zu verschafb. Die Ritter widersezten sich, oft selbst Einüber- und Anführer 12d Kleon mufste die Summe als ihrer Chorgefänge.

Strafgeld wieder herausgeben.

11. Theognis, ein frostiger Tragödiendichter, mit dem Beinamen Schnee (140). Die Dichter waren In dem Jahr noch starb ich fast an Verzuckungen, als ich sah,

Wie hervor geducket Chäris quiekt' im höchsten Ton. Noch aber niemals, seit ich selbst mich säubern kann, Ward so von der Lauge mir gebeizt das Augenlied, Als nun, da sein soll frohne Volksversammelung

20 In der Morgenstund', und öd' umher ist diese Pnyx.

Doch dort auf dem Markte schwazen sie, und auf und äb

Vor dem Seile fliehn sie, dass es nicht sie bemennige. Selbst auch die Prytanen kommen nicht; und wenr sie spät

Ankommen, dann ja stofsen sie sich, wie meinst di wol?

25 Zufahrend auf einander, um die erste Bank, In dichtem Gedräng' umwogend. Doch wie Fried einmal

Soll werden, gar nichts achten sie das. O Stad o Stadt!

Ich, stets der erste, welcher geht zur Versammelung, Nehm' ich den Siz ein; seh' ich dann mich gauz allein 30 Dann seufz' ich, gähne, recke lang mich, sarze wol Bin verlegen, krizele, zause das Haar, und rechne wa

20. Die frohnen (gesezlichen) Volksversammlungen wurden in der Morgenfrühe gehalten (Weiberherschuft 85). Der Ort der Versammlung war vor Alters in Athen, wie in den griechischen Staaten überall, der Markt; späterhin die Pnyx, ein Hügel, unfern der Burg, mit eingehegten steinernen und hölzernen Bünken roher Kunst; nach dem pelopon-

nesischen Kriege gewöhnlich d Theater des Dionysos.

22. Das leichte Athenervolk moc te lieber auf dem Markt plaude; als Staatsgeschäfte verhandeln; der waren zwei Staatsdiener beste die, ein gemennigtes Seil ausspanend, die Säumenden zur Pn hintrieben. Wem nun der wei Mantel gezeichnet war, der muf mit Geld büssen.

40

Nach dem Lande schauend, herzlicher Friedensliebe voll,

Verwünschend die Stadt, mich sehnend in mein Dorf hinaus:

Des mir noch niemals zugeschrien: Kauft Kohlen hier!

Ne: Öl! auch, nie auch: Effig! das nicht kennt ein Kauft;

Selbst trug es alles, nirgends ward Kauft, kauft! gewauft.

Nun also ganz gerüstet komm' ich und bereit, Zu schrein, zu poltern, auszuschmähn die Redener, Wenn einer etwas anderes als vom Frieden spricht. Doch seht die Prytanen da in der Mittagsstund' einmal!

Sagt ich's vorher nicht? Alles fo, wie ich bemerkt. Wie da um den Vorsiz jedermann sich drängt und stösst!

HEROLD (zum Volke).

lhr, weiter vorwärts!
Noch weiter, bis ganz innerhalb des Geweiheten!

32. Auf Perikles Vorstellung brachtea in Beginne des Kriegs die
Lindbewohner ihre Kinder und
Weiber und alles Hausgeräth nach
Alben, das Zuchtvieh und Lastvieh
aber nach Euboa und auf die nah
relegenen Inseln. Der Schmerz,
ür zeliebtes Feld und den behaglichen Haushalt zu verlassen, ward
sich vermehrt, als sie in der Stadt
har wenige Wohnungen fanden,

und fich in Tempeln und Kapellen ansiedeln mussten.

36. Auf dem Lande, wo aller Bedarf wuchs, ward nie ein ohrzerreifsendes Kauft, kauft! ausgebellt.

40. Sie kommen fo spät, es könnte fast Mittag sein. AMFITHEOS (zum Nahestehenden).

Hat einer schon gesprochen?

HEROLD.

45

Wer verlangt das Wort?

Amfitheos.

Ich hier!

HEROLD.

Und wer?

AMPITHEOS.

Amfitheos.

HEROLD.

Nicht ein Mensch?

AMFITHEOS.

Vielmehr

Ein Unsterblicher. Denn Amsitheos war der Demeter Sohn

Von Triptolemos; dessen Sohn darauf ward Keleos.

Des Keleos Frau ward meine Ahnin Fänárete;

50 Von der entspross Lykinos; und von dem bin Ich Ein Unsterblicher. Mir nun ward von den Göttern

Macht verliehn, Freundschaft zu erneuern mit den Lakonen, mir allein.

Doch ich, der Unsterbliche, bin, o Manner, zehrungslos:

Nichts geben ja die Prytanen mir.

EIN PRYTANE.

#### Trabanten her!

46. Amfitheos hiefs er nach foinem Ahnherrn Amfitheos oder Doppelgott, weil ihn der vergötterte Triptolemos mit der Göttin Demeter follte gezeugt haben. Sowohl in der Geschlechtssolge, als

in der Zeitfolge ist eine komische Verwirrung. Der Spott trist Prologe des Euripides und eitele Ahnentaseln.

54. Der Prytane hält den Fafeler für betrunken, und gebeut

#### AMFITHEOS.

Triptolemos, und o Keleos, so versaumt ihr mich? DIKAOPOLIS.

O Prytanen, unrecht thut ihr an der Versammelung, Wenn den Mann ihr wegführt, welcher uns Kriegführenden

Freundschaft erneuern, und die Schild' aufhängen will.

PRYTANE (winkt den Amfitheos zu lassen). Du fize schweigend.

DIKKOPOLIS.

Nein, bei Apollon, nimmermehr; Wenn nicht ihr die Friedenssache mir verhandeln wollt.

60

HEROLD.

Die Gelandten zurück vom König!

DIKKOPOLIS.

Von welchem König? Ärgerlich find die Gesandten mir.

Mitsamt den Psaun, und aller Flunkerhaftigkeit! HEROLD.

Still da!

Dikäopolis.

Der Tausend! O Ekbatana, was für Staat!

#### GESANDTER.

Wir gingen von euch zum großen König abgesandt,

den Trabanten (Lyfiftr. 184), der Here einheimisch, war damals in wegzuschleppen.

in Athen fo felten, dass man ihn blofs an Neumonden dem fchau-83. Der Pfau, obgleich sehon lustigen Volk für Geld zeigte.

luge bei den Samiern als Vogel Ursprünglich kam er aus Persien.

Digitized by Google

Zwei Drachmen habend jeden Tag zum Unterhalt, Als Archon war Euthymenes.

DIKKOPOLIS.

Schad' um die Drachmen da!

Und viele Drangsal trugen wir, die kaystrischen Gesild hindurch irrwandernd unter Zelten stets, 70 In Reisewagen weich auf Polstern hingestreckt; Es war zum Vergehn.

DIKKOPOLIS.

Nun wol zur Erhaltung war es mir,
Als ich an der Brustwehr lag auf Spreuern hingestreckt.

GESANDTER.

Dann wohl bewirtet tranken wir, kein Sträuben half, Aus gläsernen Trinkgesässen und aus goldenen, Den süssen Wein ganz lauter.

DIKÄOPOLIS.

75 O altbiedre Stadt, Nicht merkst du, dass ein Gespött du bist den Gesandten hier?

GESANDTER.

Denn jene Barbarn achten die als Männer nur, Die tüchtig find viel einzunehmen an Speif' und Trank.

DIKKOPOLIS.

Wir achten groß doch Hurer und Unflätige.

GESANDTER.

80 Im vierten Jahr erst kamen wir zu der Königsstadt.

72. Dikäopolis gehörte zu der jüngsten Bürgern und Häuslingen Besazung der Mauern und Festun- bestand, und ansangs 15,000 Mann gen, die aus den ältesten und stark war. Doch grad' in den Abtritt war er gerückt mit Heeresmacht.

Ind schils auf den Goldgebirgen fort acht Monden lang.

#### DIKKOPOLIS.

I'm welche Zeit wars, da er den Steiss zusammenzog? GESANDTER.

In vollem Mondlicht; drauf von dannen ging er heim. Dann uns bewirtend, tischt' er Ochsen auf, so ganz Geschmort im Ofen.

DIKKOPOLIS.

Nun wer sah denn Ochsen je

Aus dem Ofen vorgehn? O der Flunkerhaftigkeit! GESANDTER.

Ja ein Vogel, bei Zeus, dreimal fo dick, wie Kleonymos,

Ward aufgetischt uns; dessen Nam' hiess kerich.

#### DIKÄOPOLIS.

Uns auch beschäkert hast du mit der Zweidrachmenkost. 90 GESANDTER.

Heimkehrend jezo bringen wir Pseudartabas, Des großen Königes Auge.

81. Der König von Persien, fabeit er, war mit einem Heer von Linnerlingen, Trabanten und andern Begleitern, nach den bei den Athenern fprichwortlichen Goldberger gezogen, um feiner Gefundbeit durch Ausleerungen zu pfle-

87. Dass - aus dem Ofen et- war ein Schildabwerser. was anderes als Brot und Kuchen

erfahrnen Landmann ein Mährchen. Wicklich, wie Herodot bezeugt, kamen auf die Tafel vornehmer Perfer ganze in Öfen gebratene Ochfen, Pferde, Kameele und Efel.

89. Den Vogel Schäkerich erfand der Dichter. Kleonymos, von heroifcher Gestalt (Vog.

92. Der Perserkönig hatte in brongehn konne, dunkt dem un- feinem Reich umher Beamte, die

95

#### DIKKOPOLIS.

Möcht' aushacken doch Ein Rabe stossend Dir das Aug', o Gesandter, dir!

#### HEROLD.

Des großen Königes Auge!

(PSEUDARTABAS mit zwei Kämmerlingen.)

#### DIKKOPOLIS.

Herscher Herakles du!

Bei den Göttern, Mensch, du blickst, wie des Streitfchifs Ruderloch!

Willst du, ein Kap umlenkend, einen Port erspähn? Wol einen Schwungriem hast du am Aug' hier unterwärts.

#### GESANDTER.

Auf, du, weshalb dich der König abgefandt, das meld'

Und sage jezt den Athenern, o Pseudartabas.

PSEUDARTABAS.

100 Iartaman exarx' anapissonai satra.

ihn von allem, was vorfiel, Kinficht gaben, und Augen des Königes hießen. Als folcher erfür die Fortsezung des Kriegs den Beiftand fremder Machte vorspiegelten.

95. Der, angebliche Gefandte, feinem Schauamle gemäls, führt eine

Maske, die aus einem ungeheueren Auge mit einer herabhangenden Riemenschleife, Statt des Bartes, scheint Pseudartabas, d. i. Trug- bestand. Dies Auge wird den Löartabas, die Athener über ihre chern großerer Schiffe verglichen, Lenker zu verständigen, die ihnen durch welche die Ruder in Schwungriemen fich bewegten. Einem Kap nahe, kuckten die Ruderer fleissig aus den Löckern, um ihre Fahrt zu bestimmen, und nicht ans Land anzultofsen.

GESANDTER.

Habtihr verstanden, was er sagt?

DIKKOPOLIS.

Bei Apollon, nein.

GESANDTER.

Ins senden will der König, sagt er, baares Gold. Du sag' es stärker, und vernehmlich, baares Gold! · PSEUDARTABAS.

Nik abe Gold foll du, o Weitars Ionau.

DIKÄOPOLIS.

Ich Armer, weh, wie vernehmlich!

GESANDTER.

Nun was fagt er denn? 105

DIKÄOPOLIS.

Was denn? Er nennt Weitärsche die Laonier, Wenn he erwarten Gold zu empfahn vom Barbarvolk. GESANDTER.

Nein, weite Kazen voll von Gold, die meinet der. DIKKOPOLIS.

Was? weite Kazen? Flunkerer und kein Ende du! Geh weg; verhören will ich jenen, ich allein. — Wohlan du, deutlich mir gesagt, schau, diesem hier, Das nicht du gefärbt mir seist in der Sarder-

färberei!

fit die Ehre kränkt, ohne ernsthift zu beschuldigen. - Sprache ud Wiz mulsten vom Dichter für Le derberen Mitglieder der Volksktithalt gestimmt werden: daher ier Ton, der dem attischen Demos

164. Dies garftige Wort war durch den Hof machte, gegen die neueliufgen Gebrauch abgeschwächt ren Mostonarien oft zum Befremn einem gemeinen Schimpfworte: den absticht. Ionier nannte der vie das eben so niedrige Hunds- Perser alle Hellenen nach den Bewohnern der ionischen Küste in Kleinasien.

> 112. In der lydischen Stadt Sardes waren Purpurfärbereien. V. 320.

Der große König, wird er Gold zusenden uns?

(Pseudartabas schüttelt den Kopf.)

So angeführt denn find wir von den Gefandten hie (Pseudantabas nicht samt den Kämmerlingen.)

115 Ei, ganz hellenisch nickten mir die Männer zu. Nicht anders als, sie sind von hier, aus dem Or selbst.

Und nun von den beiden Kämmerlingen weiß is wol,

Wer dieser dort ist: Kleisthenes, Sohn des Siby tios.

"Du, dem ein/warmgesinnter Steis geschoren ist!"

120 "So mächtig nun, o Affe, trägst du da den Bart,"

Und als Verschnittener kommst du uns hier einge

mummt?

Der andere da, wer ist er? doch nicht Straton gar?

Still schweig, und sez dich!

Des großen Königes Auge ruft der Rath zu sich In das Prytaneion.

#### DIKKOPOLIS.

125 Ist denn nicht zum Erhenken das Und dennoch fäum' ich hier noch lang' und drück mich?

Für solche Gastfreund' ist die Pforte nie gesperrt!

118. Kleifthenes und Straton, zwei berüchtigte Weichlinge, hatten Geficht und Leib weiberhaft glattgeschoren. Ihnen äbnliche Masken, aber mit großen Bärten vermummt, trugen die Schauspieler, welche als Kämmerlinge des Pseudartabas auftraten.

1

119. Euripides hatte in seiner e sten Medea den Vers:

«Du, der ein warmgefinntes He erkoren ist!»

120. Ein Vers des Archiloch war:

«So machtig nun, o Affe, trug du da den Steifs.» Auf nun, ein furchtbar großes Werk herausgewirkt! We mag Amfitheos denn mir fein?

AMFITHEOS.

Hier nahe bei.

Dikäopolis.

Da nim in Empfang mir diese acht Stück Drachmen hier,

130

Und schließe Freundschaft mit den Lakonen mir allein, Und meinen Kindern, und der lieben Ehefrau. Schickt Ihr Gefandschaft unterdess, und schnappt nach

Luft!

HEROLD.

Heran Theoros, der von Sitalkes kommt!

THEOROS.

Dahier!

DIKÄOPOLIS.

Noch einen Flunkerer ruft der Herold da hervor.

135

THEOROS.

Geweilt in Thrakia hätten wir nicht so viele Zeit, -DIKKOPOLIS.

Nein wahrlich, wenns nicht dir gelohnt so vieler Sold. THEOROS.

Wenn großer Schnee nicht Thrakia ganz hätt' eingeschneit.

libener gradezu Gafféner

133. Wegen dieses Gaffens wer- Meineid und Schmarozerei. Jezt den in den Rittern (1263) die Gesandter zum Sitalkes, wenn man ge- dem scherzhaften Dichter trauen darf. Der wirkliche Gefandte hiefs

134. Theores, berüchtigt durch Nymfodores: Thuk. II, 29.

150

Und gehemmt die Ströme harter Frost, grad' um die Zeit 140 Als hier Theognis Wette bot im Trauerspiel. Indess mit Sitalkes dort verzecht' ich diese Zeit. Und wirklich Freund der Athener war er ungemein, Und euch mit Inbrunst liebt' er wahrhaft, dass er ga An seine Wände schrieb: Die Athener, schon und hold!

145 Der Sohn auch, den zum Athener wir einbürgerten, War entbrannt zu schmausen Würste hier am Truges feft.

Und flehte dem Vater, beizustehn dem Vaterland. Der aber schwur trankopfernd, beistehn woll' er uns Mit solcher Kriegsmacht, dass man ausrief in Athen: Was für ein Schwarm Heuschrecken kommt herange fchwirrt!

#### DIKKOPOLIS.

Ich will verdammt sein, glaub' ich nur ein Wort davon Was hier du gesagt hast, außer vom Heuschrecken Schwarm.

#### THEOROS.

Und nun das an Kriegsmut erste Geschlecht des Thrakier

Hat euch er gesandt.

Dikkopolis.

Dies wahrlich fällt ins Auge gleich

. 146. Das Trugesfest der Apaturien, fo genannt von einem uralten Betruge, Apate, der den Athenern den Besiz des Grenzfleckens Once gewann, fteht bei dem liebeheuchelnden Sitalkes nicht

der Apaturien verherlichte eine Wurftschüffel.

150. In Heuschreckenzahl follten die Odomanten den Athenera beistehn; allein wie Heuschrecker chne Bedeutung. Den ersten Tag halfen sie ihre Felder auszehren

#### HEROTD.

Ihr Thraker, naht euch, die Theoros mitgebracht. Dikäopolis.

155

Wis ist denn jenes Ungethüm?

THEOROS.

Odomantenvolk.

#### DIKÄOPOLIS.

Was für Odomanten? sage mir, wie wars damit? Wer hat denn die Odomanten vorn da so gekappt? THEOROS.

Wenn diesen man zwei Drachmen Löhnung reicht des Tags,

Mit den Tartschen traun zertartschen sie ganz Böotia. Dikäopolis.

Zwei Drachmen Tags, die jenen Unvorhäutigen? Erleuizen muß wol unser tapferes Rudervolk, Das Stadterhaltende! Weh mir Unglückseligen! Von den Odomanten ward der Knoblauch mir geraubt!

Gleich mir den Knoblauch niedergelegt! Theoros.

Heilloser du, 165

Nicht nahe jenen, die des Knoblauchs Hiz' erregt!

Tartichen beschildeten Odomanten wigt der Dichter als heilloses Ge-Ladel, gleich den Skythen, durch Leen der Afrodite, von einer gar-Figen Krankheit verstümmelt, und sich unter Lakedamons Joch beuast eben gemaustem Knoblauch bepackt; damit die Athener nachdesken, was sie von solchen Buntegenollen zu erwarten haben.

162. Der tapferen Seemacht verinkt Athen Freiheit und bürger- Knoblauch zum Kampf erhizt.

156. Die nach Landeslitte mit Jiche Verfallung; auf dem Meere beruht seine Heldenkrast. Drum war der Rednerstein auf der Pnyx fo gestellt, dass der Redner nach dem Meer schaute. Als Athen gen musste (Olymp. 94, 1), liefsen ihn die dreifsig Tyrannen, die das Meer als die Quelle der Demokratie ansahn, umstellen.

166. Die Streithähne wurden mit

#### DIRKOPOLIS.

Das könnt ihr ansehn, was, o Prytanen, mir geschie Im Vaterland', und zwar von solchem Barbarvolk? Doch laut erklär' ich, nicht besteht Versammelung Den Thrakern wegen des Soldes; denn euch ze ich an,

Zeus winkt vom Himmel, und ein Tropfen spreng mich.

#### HEROLD.

Die Thraker gehn, und übermorgen sein sie hier. Denn die Prytanen trennen jezt die Versammelung.

#### DIKKOPOLIS.

Weh mir, wie mancher Kraftsalat mir zu Schande ging!

175 Doch aus Lakedamon kommt Amfitheos ja daher. Glück zu, Amfitheos.

#### AMFITHEOS.

Denn ich muss in der Flucht wegsliehen vor de Acharnervolk.

DIKKOPOLIS.

Was ift da?

#### AMFITHEOS.

Meinen Friedensschluss zu bringen dir Eilt' ich daher. Da witterten mich graubärtige

171. Eine Volksversammlung im Wink von Zeus angesehn, sie Freien soderte heiteren Himmel. vertagen.

\$chon ein Sprengregen ward als

Kennergreise, derbe, wie Steineichenholz, 180
Kennes, marathonischer Kämpserstamm, Ahorngewächs.

Denesen all' einhällig: O du Verruchtester, Verräge bringst du, da abgehaun die Reben sind? Zugleich in die Mäntel sammelten sie Feldsteine sich. Schnell sich ich; doch sie folgten nach, und schrieen laut.

185

#### DIKKOPOLIS.

Nun lass sie fortschrein. Nur den Vertrag, den bringst : du doch?

AMFITHEOS.

Das mein' ich ja; drei Proben bring' ich hier zur Wahl.

Schau, dieser gilt fünf Jahre lang. Da, koste selbst.
Dikkopolis (aus/puckend).

Abah!

Amfitheos.

Was ist denn?

DIKÄOPOLIS.

Nicht gefallt er mir, denn stark
Nach Peche riecht er, und nach Schifsausrüstungen.

190

des marathonischen Männergeschlechts, welches in den Wolken (V. 978) den Weichlingen entgegensteht, als Kernmanner der alten Welt, die an Gediegenheit und Ausdauer mit den sestellen Baumstämmen ihrer Waldungen wetteiserten.

190. Ein Friede von fünf Jahren ist Wassenstilltand mit neuen Schissrüftungen.

ARISTOT. I. Die Acharner.

2

Dass, wie hoch sie auch gealtet, er Acharnern sei er flohn!

GEGENGESANG.

Der ja, Zeus Vater, und, Götter ihr, jenen Erb-

225 feinden Bund opfernd schwur,
Denen in Erbitterungen
Hestiger mein Herz entbrennt,

Meiner Fruchtäcker halb!

Nie sei Rast, eh' ich Stechbinsen gleich,

230 Jenen mich eingebohrt,
Scharf mit unerträglich sie durchpeinigendem Schmerze, dass sie

Scheuen zu zerstampfen Mein Rebenfeld!

Auf, es gilt! gesucht den Mann da, und geschaut nac Steiningen,

Und verfolgt von Land zu Lande, bis wir ihn erfpä 235 einmal!

Ha, zu treffen Den mit Steinwurf, könnt' ich nie mit fattigen!

#### DIKKOPOLIS

(auf dem Landhof, dem Dionysos opfernd).

Schweigt andächtig! Schweigt andächtig!

Still! Gehört doch habt ihr, Männer, dass er Andac foderte?

Dieser selber ist es, den wir suchen. Doch hieher gesar Weicht ihm aus; denn dort zu opsern, scheint e kommt der Mann hervor.

#### DIKÄOPOLIS.

Schweigt andächtig! Schweigt andächtig!

Tri vor ein weniges weiter, du Korbträgerin;

Und Xanthias, den Fallos aufrecht nun gestellt.

#### FRAU.

Sez nieder den Korb, Kind, dass wir das Erstlingsopfer weihn.

#### TOCHTER.

O liebe Mutter, reiche mir doch den Löffel dar, 245 Das ich Erbsenbrei ausschütt' auf diesen Fladen, hier,

#### DIKLOPOLIS.

So recht, ja recht fo! O Dionysos, Herscher du,

Dir wohlgefällig mög' ich diesen Feierzug

Aufführen, und nach dem Opser samt des Hauses

Schaar

Begehn in Wohlfahrt meine Felddionysien, 250 Von Kriegsbeschwerd' erlöset; und der Friedensschluss

Bekomme wohl mir, jener dreissigjährige!

O Töchterchen, dass du nur ja den Korb als Schöne schön

Vortragst, und aussehst bitterlingshaft! — Glückseliger,

Wer dein Gemahl wird, und erzielt, dass ein Wiefelchen 255

241. In mehreren Festen, der Feldsrüchte, und was sonst zum Athene, der Here, des Dionysos Opser gehörte, auf dem Haupt a. war der Gebrauch, dass edle vortrugen.

Jungfrauen in seierlich langsamem 254. Wie nach bitterem Kraut, Lege goldene Korbe voll Kuchen, d. i. mit ernstem Anstande.

٠,

265

Nicht weniger dust', als du, in der Morgendämmerung. —

Nun wandle; doch im Gedränge nim dich wohl in Acht, Dass nicht unvermerkt dir einer maus am Goldgeschmuck.

#### DIKKOPOLIS.

O Xanthias, nun müßt ihr beide halten recht 260 Gradauf den Fallos hinter Der Korbträgerin. Ich selber folgend singe dann das Falloslied. Du aber, Frau, schaust obenher vom Dach. Nun fort!

(fingend)

O Fales, Freund des Bacchios,
Mitschwärmer, Nachtdurchwanderer,
Ehweibern hold und Knäblein!
Im sechsten Jahre grüß ich dich,
Zum Dorse heimgekehrt, vergnügt,
Nachdem ich Frieden schloss mir selbst,
Von Streit und Händelmacherei

270 Erlöfet und Lamacherei!

(fprechend)

Denn weit, o Fales, Fales, ists anmutiger, Wenn man die runde Holzentwenderin ertappt, Im Felleusbusch, des Strymodoros Thrakerin.

(fingend)

Um den Leib gefasst sie erheben und

263. Der Fallos, eine uns enftössige Andeutung der Fruchtbarkeit, wird dem Dichter zu einem Gott Fales, dem als Freunde des Dionysos mitgeopfert wird.

270. Der Feldherr Lamachos, d. i. Streitlieb, reizte das Volk zur Fortsezung des Kriegs. 273. Felleus, ein Berg unfern Athen, mit Pflanzungen von Oelbäumen und Reben, und Schlagholz auf dem Gipfel. Auf den Antheil des Dikäopolis ward die Magd des Nachbarn Strymodoro als Holzdiebin ertappt, und fo gleich abgezüchtiget.

| Hinwerfen | und | abzüchtigen, |
|-----------|-----|--------------|
| O Fales,  | 0!  |              |

275

280

(fprechend)

Wen Du mit uns froh zechest, dann nach verschlafnem Rausch

frukmorgens hier ein Friedensnäpflein schkürsest du,

Indes der Schild im funkelnden Rauch wird aufgehängt.

#### CHOR.

Diefer felber ist es, diefer!

Werset alle, werset, werset!

Schlaget, schlagt den Lästerlichen!

Werst ihr nicht? werst ihr nicht?

DIKÄOPOLIS.

O Herakles, was doch ist das? Meinen Topf zerbrecht ihr noch.

CHORFÜRRER.

Dich zu steinigen kommen wir, ha! du verruchtestes
Haupt!

DIKKOPOLIS.

Was bewegt euch denn für Ursach, ihr Acharnerältesten?.

CHOR.

Fragst du das? ha, du schamloser, abscheulicher, o Freveler am Vaterland! Der von uns ganz allein Frieden du gemacht, und dich erkühnest mich noch anzuschaun!

285

290

#### DIKKOPOLIS.

Doch warum ich Frieden machte, wisst ihr nicht; so höret an!

CHOR.

Dich fogar hören? o ver-

295 dirb, mit dem Gestein von uns überdeckt!

DIKKOPOLIS.

Nicht doch, eh ihr gehört! So haltet, haltet ein, o Biedervolk!

CHOR.

Nimmermehr halt' ich ein! Rede du mir nicht ein Wort!

Denn verabscheueter ja

300 Bist du mir wie Kleon, den ich

Künftig für die Ritter noch zerfchneiden werd' als ein derb Sohlenpaar!

Dich, wenn noch fo lange Reden du auch redeft, hör ich nicht.

Der du Bund mit Lakonen schlossest; nein, bestraft

DIKAOPOLIS.

Lasst doch, o ihr Biedermänner, lasst die Lakonen doch hinweg.

Nur von meinem Friedensschlusse hört, ob ihn mit Fug ich schloss.

CHORFÜHRER.

Was? mit Fug noch, darsst du sagen? wenn du mit jenen dich vertrugst,

Welchen nicht Altar, noch Treue, noch der Eidschwur heilig ist!

300. Kleon (V. 6.) war Inhaber, waren die Ritter, der zweite Stand einer Gerberei. Seine Gegner im Staate.

#### Dikäopolis.

Democh weiss ich, die Lakonen, die wir so mit Grimm bedrohn,

Nicht an allem find fie schuldig, was uns drückt von Ungemach.

310

#### CHORFÜHRER.

Nicht an allem, o du Arger? Solch ein Wort erfrechst du dich

Uns zu sagen grad' ins Antliz? und noch schonen follt' ich dein?

#### DIKKOPOLIS.

Nicht an allem! nicht an allem! Selber Ich hier redender.

Nennen könnt' ich manches Unrecht, das auch jenen widerfuhr.

#### CHORFUHRER.

Dieses Wort ist doch ein starkes, und ein herzempörendes. 315

Wenn du für die Gegenkämpfer selbst vor uns zu reden wagft!

#### DIKAOPOLIS.

Aber red' ich nicht, was recht ist, und dem Volk recht scheinen wird,

Über den Hackblock gerne halt' ich, also redend, meinen Kopf.

#### CHORFUHRER.

Saget mir. warum, o Nachbarn, schonen wir der Steine noch,

Dass wir nicht kardetschen diesen Mann zum rothen Purpurkleid?

320

DIKÄOPOLIS.

O wie schwarz in euch von neuem qualmt des Zornes Brand empor!

Nichts denn hört ihr? Nichts denn hört ihr, o Acharnersprösslinge?

CHORFÜHRER.

Nichts ja hören wir in Wahrheit!

DIKKOPOLIS.

Schrecklich dann ergeht es mir! Chorrühren.

Treffe Fluch mich, wenn ich höre!

DIKKOPOLIS.

Nicht doch, o Acharniker!

Chorführer.

Sterben musst du, wisse, gleich nun!

Dikäopolis.

325

Kränken will ich traun auch euch!

Denn dagegen mord ich eurer werthen Freunde wertheste!

Hab' ich hier von euch doch Geisseln; diese nehm und schlacht' ich ab!

CHORFÜHRER.

Saget mir, was drohet dieses Wort, o Stammgenossen doch

Uns Acharnern? Hat er etwa einem hier von eucl ein Kind

330 Eingesperrt in seiner Wohnung? oder worauf trozet er!
Dikkopolis.

Werst nur, wenn ihr wollt; und plözlich mach' iel diesem sein Garaus.

321. Ihr Zorn qualmt, wie ein Köhlenmeiler.

(Br ergreift einen Kohlenkorb.)

Sehen werd' ich, ob von euch noch Achtung wer für Kohlen hat.

CHORFÜHRER.

Ad, verloren find wir, Nachbarn; unser Landsmann ift der Korb!

Nicht doch thue, was du vorhaft! keineswegs, o keineswegs!

DIKÄOPOLIS.

Ha, ihn so ermorden will ich! Schreiet nur; Ich höre nicht.

CHOR.

Ach, den Kameraden mir ermordeft du, den Kohlenfreund?

DIKKOPOLIS.

Auch was Ich geredet neulich, habet Ihr nicht angehört. C n o n.

Aber jezt rede, wenns gut dir dünkt,
Selber von dem Volke Lakedämons, wie es deinem Sinn
Ist genehm. Denn, o du mein
Körbehen, dich verrath' ich traun nimmermehr!

340

335

DIRROPOLIS.

Diese Steine nun vor allem, mir zur Erde schüttet sie.

CHOR.

Schau, zur Erd' alle dir!

345

Lege denn auch Du das Schwert wieder ab.
Dikkopolis.

Dass nur nicht in euren Mänteln Steine wo verborgen sein!

CHOR.

Schuttelt' ich doch all' hinab!

350

360

370

Schau, noch eins schüttel' ich da!
Nichts mir von Entschuldigungen;
Sondern leg' ab die Wehr!
Jeglicher ja schüttelt sich im
Wirbeltanz noch zugleich.

DIKROPOLIS.

Erst wolltet ihr all' ausschütteln hier ein Mordhalloh Nur ein Wink, und die Kohlen starben hin, die pa 355 nasischen,

Und solches durch der Landesmänner Unverstand.
Vor Todesangst auch hat des Kohlengrauses viel
Der Korb mir angeschnarzet, wie ein Dintensisch.
Entsczlich doch, wie herlingsherber Art so ganz
Der Männer Herz ist, dass sie wersen gleich un
o schrein,

Nichts hören wollend, was auf Gleich ausgeht un Gleich:

Da ich, den Kopf doch über dem Hackblock, rede will

Von den Lakedämonen alles, was ich zu reden weiss Und wahrlich lieb doch ist ja meine Seel' auch mir.

CHORGESANG.

Warum fagst du nicht, den Hackblock zuerst Heraustragend uns, Was du denn, Schlimmer, so Gewichtvolles hast?

Wie mir das Herz nach dem, Was du gedenkst, verlangt!

355. Die großen Kohlen vom Parnesberge bei Athen werden scherzhaft parnasische genannt.

361. Gleich und Gleich, fi Gleich und Recht: ein griech sches Sprichwort, von der Wein mischung entlehnt. Auf, wie du selber dir die Straf hast vorbestimmt, Stell der den Hackblock, und beginn dein Redewerk. DIKAOPOLIS (den Block bringend).

Wellan, da schaut ihr diesen Hackblock hergestellt; Ind der Mann, der redet, dieser ifts, dies Dieserchen. seid unbeforgt, mit keinem Schilde deck' ich mich, 375 Ind rede von den Lakonen doch, was gut mir scheint. Gleichwol beforg' ich vieles. Denn die Gesinnungen Bei unfrem Landvolk kenn' ich, wie sich alles freut, So oft ein Mann lobpreist sie selber und die Stadt, Ein lauter Prahler, bald mit Recht, bald gegen Recht; 380 Und dann bemerket keiner, dass verkauft sie sind. Auch unfrer Alten Denkungsart ist mir bekannt: Nichts andres schaun sie, als mit dem Kiesel weh zu thun.

Auch mir unvergessen bleibt es, was von Kleon ich Erdulden musst', um des lezten Jahrs Komödie. Denn jener schleppte mich vor die Rathsversammelung, Wo er Lügen und Verleumdungen niederschwazt' auf mich,

Wie der strudelnde Waldstrom, und mich abwusch, dass beinah

Ich zu Grunde ging in dem faulen Unflathandelssumpf. Nun denn zuerst mir, eh ich red', erlaubet doch, Mich anzukleiden, wie den jammervollesten.

ma die Heliasten und andere liebter gewählt wurden. chwarzen und weißen Kicfeln Sultschuldig. S. Wesp. 300.

ein mit Dikaopolis, wie überall dere Vornehme.

383. Die älteren Bürger, aus de- an Gefinnung, hatte im vorigen Jahr an den Frühlingsdionyfien, Mit wann Athen von tributzahlenden Bundsgenossen wimmelte ethenten he ihr Schuldig oder Fried. 297), feine Babylonier auf die Bühne gebracht. Darin waren 385. Der Dichter, hier an Person ftarke Ausfälle auf Kleon und anDES CHORS GEGENGESANG.

Wozu drehst du dich? wozu neue Kunst

Und Aufschub gespäht?

O nim meinethalb

Von Hieronymos

« Den nachtdickbemähn-

« ten Helm Aides, »

Dann alle Ränk' auch öfne dir des Sifyfos! Denn schwerlich Ausflucht wird verstatten dieser Kamp

### DIKKOPOTIS.

400 Nun ist die Zeit da, nun ein entschlosmes Herz gesasst Wohlauf, ich muß hinwandeln zum Euripides. Bursch, Bursche!

KEFISOFON.

· Wer da?

Dikkopolis.

Ist daheim Euripides?

Kefisofon.

Er ist daheim nicht, und daheim, wenn du's begreisst DIKKOPOLIS.

Wie das? daheim nicht, und daheim? KEFISOFON.

Recht, Alter, fo

Der Geist ist grad' auswärts auf der Jagd nach Ver felein. 405

Tragodienschreiber, der durch Aben- barkeit, d. i. so erbarmenswürdig theuerlichkeiten in Ausdruck und Erfindung zu wirken suchte. Der unsichtbar machende Helm des schlaueste unter den Mannern. Aides war fprichwörtlich. Verkleide

395. Hieronymos, ein geiftlofer dich meinethalb bis zur Unficht dass 'man den Schalk übersehe und dann fprich, wie Sifyfos, de Und nicht zu Hauf; er selbst, in des Hauses höchstem Raum,

Maht eine Trygödie.

Dikäopolis.

Seligster Mann Euripides!

Da felbst der Knecht hier so gescheidt antworten kann. Ruf ihn heraus mir.

KETISOFON.

Doch es geht nicht.

DIKKOPOLIS.

Doch es geht.

Denn ich weiche schwerlich; nein, an die Thüre klopf ich an.

410

Euripides! Euripidchen! —

O höre, wenn je du einen Sterblichen haft gehört! Denn Dikkopolis ruft dir, Ich der Chollier.

EURIPIDES (inwendig).

Nicht Musse hab' ich.

Dikäopolis.

Las dich hervordrehn.

Euripides.

Doch es geht nicht.

Dikäopolis,

Doch es geht. 415

tos. Dem Wizelnden entfährt das kmeidende Wort: Er felbst, ohne beist, macht eine — Tragödie vill er sagen, und sagt Trygödie, im Trauerspiel, das den gemeiten Ton der Komodie hat. Trygode hiels die Komodie, weil sich

die Schauspieler ehemals das Gesicht mit Hesen, Tryx, fürbten.

415. Durch das Umdrehen des Ekkyklema, einer Masehine mit Rädern, ward Verstecktes den Zuschauern sichtbar gemacht. 420

## Euripides.

Vor drehe man; doch hinabzusteigen fehlt die Zeit.

Dikkopolis.

# Euripides!

EURIPIDES.

"Was hallft du?"

DIKKOPOLIS.

Oben schasst du dort,

Da du unten könntest. Nicht umsonst, dass du Lahr schafst.

Und wozu die Lumpen aus der Tragödie trägst da,

Als Kleid des Jammers? Nicht umfonst, dass e Bettler schafst.

Doch ach! bei den Knieen fleh' ich dir, Euripides, Gieb doch ein Lümpchen mir aus dem alten Traus fpiel!

Denn reden muss ich gleich vor dem Chor ein lang Wort,

Das mir den Hals, wenn schlecht ich rede, kosten wir Euripides.

Was denn für Plunder? Den, worin Öneus e

Da hier der unglückhafte Greis wettkämpfte?

: Nicht den des Öneus, nein, des noch gramvolleren.

418. Die vielen Helden, die bei Euripides Jahm auftreten, find durch Herunterfallen von jener Hohe Kruppel geworden.

419. Aus Euripides bettelhafter Fantasie können nur bettelhafte Helden hervorgehn.

425. Oneus, Fönix, Fückte u. f. w. Lauter unglückliche h roen, die Euripides, um zu ri ren, zu Bettlern entwürdigt hat EURIPIDES.

Nu den des blinden Fönix?

DIKROPOLIS.

Nicht des Fönix, nein!

Mich mehr denn Fönix war ein anderer jammervoll.

EURIPIDES.

Im welches Fezengewand denn bittet wol der Mann? 430 Doch! Das, worin Filoktetes bettelte, meinst du das?

DIKKOPOLIS.

Nein, eines noch um vieles bettelhafteren.

EURIPIDES.

Nun denn begehrst du jene Schmuzummäntelung, Die Bellerosontes einst, der Lahme, trug alhier?

DIKKOPOLIS.

Nicht Bellerofontes; nein vielmehr auch jener war Lahm, bettelhaft, geschwäzig und im Reden stark.

EURIPIDES.

Ihn kenn' ich, den Myser Telesos.

DIKÄOPOLIS.

Ja Telefost

Von dem, ich flehe dir, gieb mir doch die Umwickelung.

EURIPIDES.

Geh, Bursch, und bring ihm Telefos Altlumpenzeug. Es liegt da oberhalb der thyestischen Lumperei, Ind unterhalb der von Ino.

KEFISOFON.

Siehe da, empfang.

DIKÄOPOLIS (sich umkleidend).

O Zeus, der alles du durchschaust und überschaust

442. So fagt er, die Lumpen gegen das Licht haltend.

TOY. I. Die Acharner.

Sei ich gekleidet, wie der jammervolleste! Euripides, nachdem du gewillsahrt mir so weit, Auch jenes gieb mir, was gemäß den Lumpen ist,

445 Auch jenes gieb mir, was gemäß den Lumpen ist, Das kleine Hütlein um das Haupt, das mysische.

"Denn völlig aussehn wie ein Bettler muss ich heut,

"Und immer fein zwar, der ich bin, doch scheine nicht;"

Dass zwar, die zuschaun, alle wissen, wer ich bin, 450 Jedoch des Ghores Männer dumm wie Tölpel stehn, Da ich mit Wörtlein ihnen brav hohnsingere.

### EURIPIDE'S.

Sollst haben, Schlaukopf; denn was Feines brüte du.

### DIKKOPOLIS.

«Sei hochbeglückt! doch Telefos, wie mein Herz g denkt!»

Wohl mir, wie ganz nun hübscher Wörtlein vo ich bin!

455 Allein ich bedarf auch einen Stab als Bettelmann.
EURIPIDES.

Da nim, und geh hinweg «von dem steinernen Pf stenthor.»

#### Dikäopolis.

O Herz, du siehst, wie man mich hinweg vom Hau stösst,

Der vieler Geräthlein noch bedarf! Auf nun, un zäh

Geheischt, geprachert, angegeilt! - Euripides,

460 Gieb mir ein Körblein, das vom Licht ist durc gebrannt!

460. Diesen Korb, worin man Zug schüzte, trug Telesos auf 1 zur Noth das Licht gegen den ner Wanderung.

EURIPIDES.

Word denn, Armer, foll das Geflecht brauchbar dir fein?

Dikkopolis.

Euripides.

Du bist beschwerlich; hebe dich vom Haus hinweg.

Dikäopolis.

Och! ---

Gesegnet seist du, wie die Mutter war vordem! 465 Euripides (den Korb gebend).

Nun geh hinweg mir.

DIKÄOPOLIS.

Nein, zuvor gieb mir noch eins, Das Becherlein mit abgebrochenem Rande dort.

Euripides.

Nim hin, und lauf; denn wisse, lästig bist du hier.

Dikkopolis (beiseit).

Du wahrlich weisst nicht, was du selbst für leides thust. ---

(laut)

Wohlan, o füßer Euripides, nur dies eine noch, . 470 Gieb mir das Töpflein, wo der Schwamm hervor fich bläht.

EURIPIDES.

O Mensch, noch rein aus plünderst du mir die Tragödia. Nun weg mit diesem gehe mit.

DIKKOPOLIS.

Ich gehe weg. -

471. Ein Töpfehen mit einem ge- Hefastos, sieh Schweise und Staub kuchteten Schwamm, womit der abwischte. wadernde Telesos, wie Homers Jedoch was thu' ich? Eins ja fehlt, und bekomm' ic nicht,

475 Verloren bin ich! — Hör', o füßer Euripides!

Gieb dieses noch, und ich geh', und nimmer komi
ich dir.

In das Körbchen gieb ein wenig Abfall mir von Kol Eurredes.

Du verderbst mich! Nim denn! Jedes Drama slie mir aus!

## DIKROPOLIS.

Nichts weiter; nein, ich gehe: «denn ich bin zu sel 480 «Beschwerlich, nicht bedenkend, dass die Herrn mic scheun»—

O ich Sohn des Unglücks! weh mir verlorenen! ic vergafs,

Worauf doch all mein Treiben und mein Thun beruht! – Mein Euripidchen, Süßester du, Herzliebehen du! Schmachvoll verderb' ich, wenn ich dir sleh' um ei was noch,

485 Als Eins allein, nur dies allein; nur dies allein:
Gieb mir des Kerbels, den von der Mutter d
geerbt!

## Euripides.

Der Mann beleidigt. — "Schleus des Hauses Festigung."

# Dikkopolis.

"O Herz," hinweggehn ohne Kerbel miissen wir!

Doch weisst du, wie großen Kampf du kämpfen muß

sogleich,

486. Euripides Mutter, eine dern wilden Kerbel im Kram hatte Krauthändlerin, die nicht einmal wie ihr Sohn unveredelte Natür ordentliches Gartengewächs, son- lichkeit. Da von Lakedämons Männern jezt du reden willst? 490 Nunschreite vor, o Herzehen! Sieh die Schranken hier! Da stuzest? Hast nicht ganz du verschluckt den Euripides?

Sa brav mir! Auf nun, «o du tiefgebeugtes Herz!» Nur weiter dorthin, und, auf den Block dort deinen Kopf

Darkreckend, rede, was dir felbst gut scheinen mag! 495 Geh mutig vorwärts, geh doch! bist auch wacker Herz!

# Chor. Strofe.

Was machst du? was sagst du? Wisse jezt, dass schamlos du bist, Ein stahlharter Mann!

. Chorführer.

Der du, zum Pfand' hinreichend dieser Stadt den Hals, 500 Entgegen allen, du allein, hier reden willst!

Gegenstrofe.

Den Mann nicht erschreckt das. Hurtig jezt, da freiwillig du Die Red' übernahmst!

# DIKKOPOLIS,

Nicht doch verargt mirs, Männer, ihr Zuschauenden, 505 Wenn ich, ein Bettler, vor den Athenern jezt ein Wort

Von der Stadt beginn', und zwar in einer Trygödia.

Denn, was gerecht ist, kennet auch die Trygödia; Und reden werd' ich, was, wenn stark auch, ist g recht.

- 510 Nicht foll ja diesmal Kleon mich anschuldigen,
  Dass ich vor Fremden Böses red' auf unsre Stadt.

  Für uns ja sind wir hier zum Lenäenspiel vereint,
  Und drunter noch kein Fremder; denn nicht angelan
  Sind Steuren, nicht Mitkämpser einer Bundesstadt.
- 515 Wir sind für uns hier, lauter Ausgesichtete;

  Denn 'die Eingesessenn nenn' ich Spreu der Bürgesschaft. —

Ich selber bin dem Lakonenvolke herzlich gram; Ja Poseideon, jener Gott auf Tänaros,

Verschitt' im Erdstos all' in ihren Wohnungen!
520 Denn mir ja sind auch meine Reblein abgehaun.

Indess, da wir als Freunde sind gesellt zum Wort,
Warum den Lakonen geben wir dess alle Schuld?
Von uns in Mönnen (nicht die Stadt ist mir gemein

- Von uns ja, Männer, (nicht die Stadt ist mir gemein . Seid eingedenk dess, nicht die Stadt ist mir gemeint
- 525 Nein, Männerchen hier, armselige, falsch gemünze Werthlose, ganz verpräget, ganz verfremdlinget, Auf passten die der Megarer kurzen Mäntelchen;

526. Unter den Eingesessenen, von halb attischer, halb sremder Prägung gab es falsch gemünzte Männerchen, Auslaurer und Angeber (Sykosanten), deren ein paar V. 827 und V. 919 austreten. Sykosant hiels ursprünglich, wer einen vor Gericht anzeigte, der Feigen ausgesührt hatte: was im Geseze verboten war. In der Folge hiels so jeder gewinnsüchtige, meistens verläumderische Angeber.

527. Den von Athen abgefal nen Megarern ward alle Hande gemeinschaft mit Attika untersa Als kurz vor dem Ausbruche peloponnesischen Kriegs die Sparner die Aushebung dieses Volbaschlusses zu einer Hauptbed gung für die Fortdauer des Fredens machten, gaben die Athesso wenig Gehör, dass ihr Hass gen die Megarer noch zu wach schien. Im ersten Jahre des Krieges verheerte Perikles die mega

la wo sie eine Melone sahn, ein Häselein. Ein Ferkelchen, Knoblauchs eine Knoll', ein Krümchen Salz.

Girl wars megarisch, und verkaust wards noch den Tag.

Dies freilich war nur kleines, und einheimisches. ledoch die Hure Simätha nun aus Megara Entwenden Jünglinge, die sich berauscht am Kottabos.

Die Megarer drauf, von des Schmerzes Knoblauch aufgereizt,

Entwandten gleich zwei Huren hier der Aspaña. So kam der Ursprung dieses Kriegs herabgestürzt Auf alle Hellasvölker von drei Mezelein. Das wars, warum zornvoll der Olympier Perikles Mit Bliz und Donner Hellas ganz durchrüttelte, Und Geseze gab, die der Skolien Ton nachahmeten:

540

535

ches Gesilde, und diese Einfälle tallich, im achten Jahre des Kriegs, der negarische Seehasen Nisa in- sie geliebt würden. die Hande der Athener fiel. -Mit Selz, Knoblauch, Schweinen v. f. w. kandelten die Megarer.

532. Zu seinem Zweck bedurfte inftofanes einen lächerlichen und resichtlichen Veranlassung biegs; darum benuzt er eine daash berumgehende Sage, der er men Schein von großer Wichtigbent giebt.

333. Kottabos, ein Spiel, wo Timokreon lautet fo: linglinge beim Freudenmahl un-

gemischten Wein aus dem Becher wurden alljährlich fortgesezt, bis in ein Becken tröpselten, um aus dem Klatschen zu vernehmen, ob

> 535. Die schöne und geistreiche Mileserin Aspasia, des Perikles Lehrerin in der Redekunst, und nachmalige Gattin, auch Freundin des Sokrates, war durch die freiere Lebensart ihrer Vaterstadt manchem ein Argernis; befonders tadelte man, das edele Frauen sich ihrer Bildung vertraueten.

541. Ein Skolion des Rhodiers Dafs du doch, o blinder Plutos, Die Megarer follten nicht zu Land', und nicht zu Markt,

Und nicht auf dem Meer, und nicht auf der Veste bleiben wo.

Die Megarer jezo, als gemach sie hungerte,
Da baten sie die Lakonen, dass der Volksbeschluss
545 Würd' umgewendet, jener ob der Mezelein.
Allein durchaus nicht wollten wir, so oft man bat.

Nun kam es endlich dass die Schilde rasselten.
« Nicht sollte das: sagt einer. Was denn sollte? Sprecht. »

Wie? hätt' ein Lakone, der in das Meer aussegelte,

550 Verkauft ein beluxtes Hündelein der Serifier;
Säfst Ihr geruhig wol zu Hauf? O weit gefehlt!
Vielmehr gewiß wol zöget ihr fogleich vom Strand
Dreihundert Schiffe; ganz auch wäre voll die Stadt
Von Kriegerlärm, von Geschrei um der Schiffsansührer Wahl.

555 Von gezahltem Sold, von der Pallasbilder Vergoldungen,

Von der Halle Zudrang, von des Getreids Ausmessungen, Von Schläuchen, und Schwungriemen, und Fasskaufungen,

Von Oliven, Knoblauch, Zwiebeln auch im Beutelnez. Von Kränzen, Grätlingen, Flöterinnen, von Braun und Blau;

Nicht auf Erdreich, nicht auf 550. Serifos, eine unbedoutende Meerflut, Insel im ägäischen Meer, unter Nicht auf sestem Land' erscheinest;

Nein, im Tartaros dich anbauft Und im Acheron! denn durch dich ift

Alles ja bei den Menschen kommt.

559. Kränze und Flöterinnen für die luftigen Seeleute, wovon mancher ein blaues Wahrzelchen bekommt. Und voll das Schifswerft von dem gehobelten Ruderholz.

560

Von Nägelschall, vom eingehängten Schwunggeriem, Ven Flöten, Aufrufstönen, Pfeifen und Schalmein. Du, weiss ich, hättet ihr gethan. « Und Telefos Nicht hätt' es, meint man? Nicht Besinnung wohnt euch bei. »

Des Halbchors Führer.

Wahrhaftig, o Durchtriebener und Verruchtester, Dies wagest du, ein Bettler, uns zu sagen hier? Und ein Firlefanzer, arg wie wer, hohnneckest du?

565

DES ZWEITEN HALBCHORS FÜHRER. Bei der Macht Poseidons, was er auch sagt, so saget er Nur was gerecht ist, und in nichts erkenn' ich Lug.

ERSTER.

Non wenn gerecht auch, stand es Ihm zu sagen an? 570 Doch nicht zum Heil sich hab' er dieses Wort gewagt!

ZWEITER.

Heds, wohin du? Bleibst du nicht? Wo diesen Mann Du schlägst, empor wirst selber du geraft sogleich!

ERSTER.

Io, Lamachos, oh, du Blizäugiger! Zu Hülf eile rasch, Gorgogehelmter du! Io Lamachos, o du Freund, Stammgenoss! Ift wer Rottenhaupt, auf Feldzug erpicht, Ein wallstürmender Mann, zu Hülf eile der Mir in der Hast; denn mich ergreift hier Gewalt!

575

LAMACHOS.

Woher erscholl mir dieser Hall von Kriegsgeschrei?

580

Wo braucht es meiner Hülfe? wo des Schlack tumults?

Wer hat die Gorgo aufgeweckt aus dem Futteral?

Dikkorolis.

O Lamachos, Held für Rottengemisch und Helr gebüsch!

ERSTER CHORFÜHRER.

O Lamachos, hat nicht dieser Mensch da schon vo längst

585 Schmachred' auf unfre ganze Stadt frech ausg

LAMACHOS.

Du, folch ein Bettler, wagest hier zu reden so?

Dikkopolis.

O Lamachos Kriegsheld; gönne doch Verzeihung mi Wenn ich, ein Bettler, etwas sprach und plauderte! Lamachos.

Was sprachst du von uns denn? Sagst du bald?

Dikkorolis.

Nicht weiss ich meh

590 Aus großer Angst ja vor der Rüstung schwinde mir.

O hinweg, ich flehe, nim mir hinweg die Bubgestalt!

LAMACHOS.

Sieh da.

DIKKOPOLIS.

O leg' ihn umgekehrt mir jezo her. LAMACHOS.

Da liegt er.

581. Auf dem Schilde, der in ist die Bubugestalt der blickvi Friedenszeiten im Futteral ruhte, steinernden Gorgo. DIKKOPOLIS.

Gieb mir jezt von dem Helm die Feder da.

LAMACHOS.

Nin diesen Flaum dir.

DIRKOPOLIS.

O den Kopf mir schnell gefasst,

Das ich speie! Denn mir wabbelt siets vor Helmgebüsch!

595

LAMACHOS.

Heda, was machst du? Brauchst du die Feder, um zu spein?

DIKAOPOLIS.

Nun diese Feder, sage mir, wovon sie ist.

LAMACHOS.

Von einem Vogel.

DIKKOPOLIS.

· Wol vom Prahlebrauserich?

LAMACHOS.

Gleich, Schächer, stirbst du!

Dirkopolis.

Nein doch, nein, o Lamachos!

Dem nicht Gewalt hier gilt es. Wenn du gewaltig bist, 600 Warum mir die Vorhaut nicht gezwickt? Dein Ge-

wehr ist gut.

LAMACHOS.

So redest du vor diesem Feldherrn, Bettler du?

DIKKOPOLIS.

Was, Bettler? Ich ein Bettler?

Lamachos.

Nun wer bist du denn?

iss. Praklebrauserich, ein scherz- mit Gebraus praklt, als handelt.

## DIKKOPOLIS.

Wer denn? Ein guter Bürger, kein Herschsüchterlin 605 Und nun, so lange währt der Krieg, Mitkämpferlin Doch Du, so lange währt der Krieg, Lohnherscherlin LAMACHOS.

Handauf ja wähleten mich sie.

## DIKKOPOLIS: :

Ja Kukuke, drei!

Weil folches nun mir widerlich 'war, schloss Friede ich;

Da ich fah die grauen Männer stehn in den Órnungen,

610 Indess die jüngern, ähnlich dir, umwipseten,
Die dort in Thrake, Tages um drei Drachmen Lohn
Tisameno-Fänippe, Schelmhipparchide;
Die dort bei Chares; jene bei den Chaoniern,
Geres-Theodore, Diomei-Windbeuteler;

615 Die in Kamarin', in Gelas, und in Ungelass.

## LAMACHOS.

Handauf ja wurden gewählt sie.

## DIKKOPOLIS.

Aber was der Grund,

Dass ihr da jezo Lohn empfangt, wo immer auch, Und von diesen keiner? Grad' heraus, o Marilades, Warst du Gesandter schon, so grau du bist, einmal?—

607. Handauf, durch Emporhebung der Hand, wählten fie ihn zum Anführer. Aber einfältige Kukuke, und wenige.

611. Als faullenzende Herumwipfer an fremden Hösen (V. 65. 134) werden in einen Brei zusammengerührt Tisamenos, Fänippos, Hip-

parchides, Geres und Theodore aus der Diomeischen Ortschaft. 615. Gelas, eine siellische Stad Zu Gelas fügt das griechisch Wortspiel: Katagelas, d. i. Aulachingen; das deutsche: Ungelass, wo die Bitte kein Gelafindet. Nein, schüttelt er; dennoch ist er arbeitsam und brav. 620
Wie zun Drakyllos, Prinides und Euforides?
Kent wer von euch Ekbatana, wer Chaonia? —
Nein sagen sie. Doch der Kösyra Wicht, und Lamachos,
Sie die um Zechrückständ' und Schulden neulich noch,
Wie wer ein Fussbad giesst hinaus zur Abendzeit, 625
sinkillig so: Trit ab! ermahnte jeder Freund.

LAMACHOS.

0 Volkesherschaft! ist denn das noch auszustehn?
Dikkorolis.

Nem doch! wofern nicht gut gelohnt wird Lamachos.
LAMACHOS.

So will dem Ich mit allen Peloponnesiern

Krieg führen ewig, und sie ängstigen überall

Mit Schissen und Landtruppen, auf das gewaltigste!

Dikkopolis.

Doch laut beruf 1ch alle Peloponnesier

Hicher, und alle Mégarer und Böotier:

Man verkauf und markte bei mir; dem Lamachos
aber nichts.

Der Chorführer.

Oblieget der Mann durch kräftiges Wort, und lenket das Volk zur Besinnung

für den Friedensvertrag. Drum ab das Gewand, und rasch Anapäste begonnen.

124. Sie waren so verschuldet, Trit dei 124. jeder Freund ihnen das Wort gen ab! 125. jeder Freund ihnen das Wort gen ab! 125. jeden Fenster die Vorbeigehen-125. Sie waren so ab! 126. Die varnt: Trit ab! dies Wort sich gür

624. Sie waren fo verschuldet, Trit den Gläubigern dein Vermögeder Freund ihnen das Wort gen ab!

et dem Fenster die Vorbeigehen- 636. Das Gewand ablegen ist, wie des varnt: Trit ab! dies Wort sich gürfen, ein Kunstwerk des des det zugleich: Beiseite! und: Kampstpieles.

(An die Zuschauer.)

Seitdem an den Chor des Trygödienspiels hier unst Poet sich gewaget,

Nie trat er hervor, um dem schauenden Kreis zu ve kindigen, wie er geschickt sei.

Doch verunglimpft jezt durch feindlichen Hass von Athens jählinnigen Männern,

640 Dass mit komischem Spott er unsere Stadt und de Volk mutwillig verhöhne,

Muss Antwort wol er geben alhier vor Athens nacl finnigen Männern.

Er behauptet zu sein vielfaltiges Guts Ursach' euch a len, der Dichter,

Da ein Ziel er gestellt, dass durch Fremdlingswort' il nicht zu gröblich betkört seid,

Und Schmeicheler nicht anhöret mit Luft, noch ve fahrt als eitele Bürger.

645 Vormals, wenn euch die Gesandten der Städt' ein trachteten arg zu bethören;

O Violenbekränzete! nannten sie euch; und sobald de einer gesaget,

Gleich wegen der Kränz' hoch sasset ihr da, und hie tet die Steffs' in der Schwebun

Wenn einer sodann mit dem schmeichelnden Gruso O fettes Athen! euch begriisste

Wol alles gelang ihm wegen des Fetts, das er eu wie Gründlingen anstrich,

648. Fett, ein Beiwort Athens bei Pindar und den Tragikern. Attika hatte zwar einen mageren Boden, dem aber Betriebsamkeit reichen Ertrag an Öl, Feigen, edler Wolle und Honig abgewal Dazu Silbergruben, und penthe scher Marmor; vor allem der giebige Seehandel.

| Du that er, und ward vielfältiges Guts Ursach' euch     |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| allen, der Dichter;                                     | 650     |
| And zeigt' er das Volk in den Städten gesamt, wie die   |         |
| Volksherschaft da bestellt sei.                         |         |
| Dum jezo fürwahr aus den Städten gesamt, wenn sie       |         |
| euch darbringen die Schazung,                           |         |
| Stets kommen zu schaun sie begierig daher den tresli-   |         |
| chen Mann des Gelanges,                                 |         |
| Der sich bot der Gefahr, das athenische Volk zu ver-    | ۱, ۳, ۱ |
| ständigen dels, was gerecht ist.                        |         |
| Ja, so ward sein kühnwagender Mut auch weit; in der     |         |
| Ferne berühmt schon,                                    | 655     |
| Dass der König fogar, ausforschend einmal die Gesand-   |         |
| schaft von Lakedamon,                                   |         |
| Sie befragte zuerst, ob ihnen, ob uns vorzüglicher wäre |         |
| die Seemacht;                                           |         |
| Dann, dieser Poet, ob ihnen, ob uns er bitterer sagte   |         |
| die Wahrheit:                                           |         |
| Denn, fügt' er hinzu, die hätten sich bald weit bessere |         |
| Menschen gezeiget,                                      |         |
| Ind wiirden im Kampf obsiegen auch weit, die dén        |         |
| Mitrathenden hätten.                                    | 660     |
| Das ift es, warum die Lakonier euch angelm friedfer-    |         |
| tiges Sinues,                                           |         |
| Und nur Ägina verlangen ersezt; nicht weil sie gerade   |         |
| das Eiland                                              | f       |
| Werth achten so sehr, nein, dass sie den Mann, der zu   |         |
| dichten versteht, euch entwenden.                       |         |
| lhr aber, beforgt niemals, er höhn' in Komödien je,     |         |
| was gerecht ift.                                        |         |

662. In Ägina hatte Aristofanes ein Landgut,

665 Viel heilfamer Lehr' auch bietet er euch, daß i glückseliger werdet:

Kein Schmeicheler, kein Ankörner durch Lohn, ke fchlängelnder Ränkchenerfinder

Kein listiger Schalk, kein Sprenger des Lobs, nei Prediger dessen, was gut ist.

Mag Kleon demnach anlegen sein Werk, Und gegen mich all' ausbieten die Kunst!

Denn neben mir wird, was gut und gerecht,
Dastehen im Kamps. Nie sei ich ertappt,
So unserer Stadt mitspielend, wie der —
Scheißkerl und weibische Unslat!

# CHORGESANG.

# Strofe.

Her, o Mul', eile mit dem feuerigen

675 Mute, du o nervichte Acharnerin!

Wie aus Steineichenholz, gut verkohlt,

Funken sich entslammen, von des

Hestigeren Windes Zug' aufgereizt,

Wenn man in der Pfanne schon die Fischelein hina

gestellt,
680 Während in dem thasischen Geschirre man die Tunl
rührt.

Und den Teig knätet: So Stürmische Gesange, ja so

674. Die Manner von Acharna hauche, wie der glühenden Kohle rufen die derbe Acharnermuse, die man zur Beschleunigung das sie ihnen, den Kohlenbren- Schmauses ansacht.

nern, so seurige Begeisterung ein-

| Kräftige, fo bäuerliche,                                  | 1          |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Bringe du zu deinem Landsmanne, mir!                      | •          |
| DER CHORFUHRER.                                           |            |
| Wr, die hochbetagten Greise, tadeln müssen wir die        |            |
| Stadt.                                                    | 685        |
| Nicht ja nach Verdienst für jenes, was im Seekampf        |            |
| wir gekämpst,                                             |            |
| Werden wir gepflegt im Alter, sondern schlecht be-        |            |
| lohnt von euch:                                           |            |
| Die ihr nun ums alte Männer stosst in Hader und Ge-       |            |
| fehreib',                                                 |            |
| Und dem Hohngelächter ausstellt jener Rednerjüng-         |            |
| linge:                                                    |            |
| Uns verlebte, stumm'und tonlos, abgenuzten Flöten         |            |
| gleich,                                                   | 690        |
| Denen jezt als Schuzposeidon helsen mass der Krückenstab. | ·          |
| Murmelnd nur vor schwachem Alter stehen wir am            |            |
| Rednersein,                                               |            |
| Nichts von allem sehend, als nur jenes Rechtsgangs        |            |
| Dunkelheit.                                               |            |
| Doch der Jüngling, der sieh steilsig, um zu reden,        |            |
| vorgeübt,                                                 |            |
| Schlag wor Schlag mit wohlgefügten runden Worten          |            |
| trift er mich.                                            | 695        |
| Denn hervor mich ziehend fragt er, stellet Fallen,        | <i>'</i> . |

Den lockt hinein,

Und den alten Greis Tithonos zerrt er, närrt er, und verwirrt.

496. Tithonos, der schone Gatte erhalten, aber nicht der ewigen èr Eos, batte von den Göttern Jugend. Er schrumpfte zulezt zu de Geschenk der : Unsterblichkeit einer Heuschrecke ein.

ALISTON, I. Die Acharner.

4

710

Doch die Lippen zuckt der Graukopf, und ein Schu ner geht er heim.

Dort mit Schluchzen und mit Thränen faget er d Seinigen:

700 Was ich mir zum Sarg' ersparet, das nun schuld komm' ich heim.

CHORGESANG. Gegenstrofe.

Ist die That billig, dass den Greis, den so bejahrten, sie verderben nach der Wasseruhr? Der ja viel mitgearbeitet, und Häusig von der glühenderen

705 Stirne fich getrocknet hat Männerschweiss,

Tapser auch bei Marathon vertheidiget die Vatftadt!

O da noch bei Marathon wir waren, da verfolgt wir!

Jezo selbst hart verfolgt

Werden wir von Jämmerlichen,
Ja, und noch Gebüsste sind wir!

Solchem was entgegnet nun Marpsias?

Den Chorführen.

Wer doch billigts, daß ein alter krummer Mann Ti kydides

Ganz verderb' hier, angefeindet, wie von Stepp Skythia's,

Da von dém Kefifodemos, jenem Schwäzer vor (

702. Wie lange einer vor Gericht reden durste, bestimme die wörtlich für Tod und Verderb Wafferuhr. Vog. 1488.

711. Marpfias und Kefifodemos, zwei Händelmacher.

| Mich gejammert hat es herzlich, und die Thrän' ent-     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| wischt' ich mir,                                        | 715 |
| Solden Khrenmann zu schauen von dem Schüzen-            |     |
| mann gezerrt,                                           |     |
| la, der traun, bei Demeter, als noch ganz er war        |     |
| Thukydides,                                             |     |
| Nicht einmal von Achaa selbst wol solches leicht er-    |     |
| duldete.                                                |     |
| Nein, hinabgerungen hätt' er erst Eusthlosgleiche       |     |
| zehn,                                                   |     |
| Und hinabgeschrien mit Ausruf Schüzen wol drei          |     |
| Taufende,                                               | 720 |
| Ja ihm rings erschossen hätt' er selbst des Vaters ganz |     |
| Geschlecht.                                             |     |
| Aber da ihr nun den Alten nicht vergönnt ein wenig      |     |
| Schlaf,                                                 |     |
| So verfügt doch, dass gesondert sein des Rechtes Gäng'  |     |
| hinfort;                                                |     |
| Gegen Alte tret' ein alter zähneloser Widerpart,        |     |
| Gegen Jung' ein beredter Weitarsch, und ein Sohn        |     |
| des Kleinias.                                           | 725 |
| Amden muss man auch in Zukunst; aber buss ein           |     |
| Schuldiger,                                             |     |

Wenn er alt ist, nur dem Alten, und wenn jung, dem Jungen nur.

ume der Demeter, die um Persehae trauerte.

\*25. Alkibiades, Sohn des Kleiwas, damals ein dreiundzwanzig-

718. Achaa, ein feierlicher Bei- jühriger, wird den berechten Aufwieglern beigezählt, die mehr auf Glanz und Ruhm als auf des Staates Wohl bedacht waren.

## DIKKOPOLIS.

Umgrenzet ist denn meines Marktes Raum alhier. Nun last zu Markt hier alle Peloponnesser

730 Frei gehn, und alle Megarer und Böotier;
Nur werkaufe man bei mir; dem Lamachos a
nichts.

Jedoch zur Aussicht meines Markts bestell' ich hier Drei Ausgelooste, die von leprischer Ochsenhaut. Hier seze kein Auslaurer mir den Fuss herein,

735 Und keiner fonst auch, wer ein Luxenheimer ist!

Ich will die Seul' izt, wo den Vertrag ich ein kerbt,

Herholen, und ausstellen öffentlich hier am Markt.

# (Ein Megarer kömmt mit zwei jungen Töchtera.)

# DER MEGARER.

O Markt in Athana, bisch gegruesst uns Megarern! Nach dir, bi der Fründschaft, thuot mer ahnd, w nach Muotterle.

740 Doch arme Töchterle mien des betruebten Vatters i Steigt uf nach Milchbroi, ob er den wo schaua kün Nu höret beed' an, wendet har mir uivern Bouch. Wollt lieber verkoust sien, oder hungern jamerlich?

# Verkouft fien! verkouft fien!

733. Als Marktaufscher werden drei tüchtige Peitschen ausgehängt.

735. Luxenheimer, Aufluxer, Augeber: V. 38. Vog. 68.
739. Bei der Freundschaft schwört

er nach hergestelltem Frieden. -

Mer thuot ahnd, ich fühle schme liche Sehnsucht.

742. Nicht Geist und Ohr soll die Hungrigen ihm zuwend sondern — den Bauch.

# MEGARER,

De moan i felber. Doch war isch so unbedacht,
De nich do wollt eikousa, Schaden offenbar?

Weblan, i hab' a megarisches Stuck von Kniffele.

Als Ferkel uich verbuzend, biet' i zu Kous uich dar.

In angeleit uich diese Klaun von Ferkelin.

Doch dass ihr jo usseht, wie von eener broven Sou!

750

Denn, so mer Hermas! wenn ihr hoim mer wieder kummt.

Usbund von Hunger kostet ihr ganz jamerlich.
Nu hurtig ouch die Schwinerüssel thuot uich um;
Und dann in dieses Säckele so hineingeschlupst.
Doch dass ihr jo hübsch grunzet und Koi mer kreischt.

Und sien die Stimm' hebt, wie Mysterienserkelin! Nu schreiz will i: Dikäopolis, kumm herus! He, Dikäopolis! willt du kousa Ferkelin?

DIKKOPOLIS.

Wu will der Megarer?

MEGARBE.

Har zu Markte kumma wir. Dikkopolis.

Wie lebt ihr?

Megarer.

DIKKOPOLIS.

Fasttag halta wir stets am Fuierhard.

700

755

En hübscher Festtag, ja bei Zeus, wenn die Pseise tont.

Was fonft denn macht ihr Megarer jezt?

MEGARE'S.

Was sollta wi

Doch eppis, als i halt von dar uswanderte,

Do machta des Raths Vormänner grad' an umfi

Stadt,

765 Wie am bäldesten wir und am ärgsten künnta unu gohn.

DIKKOPOLIS.

Schnell werdet ihr frei dann alles Ungemachs.

MEGABER.

Jo w

Wie anders?

DIKKOPOLIS.

Was denn gilt das Getreid' in Megara?

Megara.

Das hot bi uns do hohen Werth, wie die Götter ouc Dikkopolis.

Salz also trägst du?

MEGARER.

Sind denn Ihr nit Herrn dovon!
Dirkopolis.

770 Knoblauch denn?

MEGARER.

Knoblouch? o wie das? do Ihr jo ste So oft ihr infallt, wie a Schwarm Feldmüselin, Mit dem Pslock die Knoblouchknollen uns uskra belet!

DIKKOPOLIS.

Was also trägst du?

764. Des Raths Vormanner for- wie der von allen Leiden befr gen für das Wohl des Staates, der Tod. MEGABER.

Ferkel halt zu Mysterien.

DIKÄOPOLIS.

Du bör' ich gern. So zeige.

MEGARER.

Wol a schönes Poar!

Heb' uf, wenn du Lust host. Ah wie quappelich und

wie schön!

Dikäopolis,

Was ift mir das für ein Wesen?

MEGARER.

Nu, a Ferkel jo.

DIKKOPOLIS.

Was? dies ein Ferkel? welcher Zucht?

MEGABER.

Megarischer.

He, nit a Ferkel ware das?

DIKKOPOLIS.

Mir scheint es nicht.

MEGARER.

lch das nit furchtig? Schouet den Unglouben do! Der loget mir, keen Ferkel isch das. Nu wohlan, Host Muot, mit mir nu wett' um eppis Isopsalz, Ich nit das Ding a Ferkel nach Hellanenart.

780 ·

775

Diraopolis.

Doch eines demn vom Menschen.

MEGARER.

Jo, bi Diokles,

Von miener Zucht! Wess moanst du, sollt' es sunst

gelien?

He, willt du höra, wie sie schrein?

785

# DIKKOPOUIS.

Bei den Himmlische

Ja gerne.

MEGARER.

Du do, quiexe moal, mien Ferkelin! —
Hier gilt nit Schweigens, du verdammtes Ung
zücht!

I troge stracks di, jo bi Hermas, wieder hoim!

Koi, koi! -

MEGABER.

790 Ifch das a Ferkel?

DIKKOPOLIS.

Jezt ein Ferkel scheint es mir.

Wenn du es aufnährst, wird es nach sünf Jahren Sa-Megarer.

Bisch sicher, völlig wird es siener Muotter gliech.

Dikkopolis.

Jedoch zum Opfern tauget nicht dies hier.

MEGARER.

Wie fo?

Dies nit zum Opfern touga?

DIKAOPOLIS.

Fehlt ihm doch der Schwan Megarer.

795 Es isch dir halt noch Frischling; doch wenns Backwird,

Dann kriegts a Wadel, groß und dick und fuierroth Doch willft du es ufziehn, schou das Ferkel hier, w schön.

DIKKOPOLIS.

Wie ist das Ding hier ahnlich jenem anderen!

### MEGARER.

Mit Kener Muotter zeugte beed' Ein Vatter jo. Wird feist das Ferkel, und mit Zotteln mer bebuscht, 800 Der Afrodita opfert man keen schöneres.

DIKKOPOLIS.

Kein Ferkel wird ja der Afrodite dargebracht.

. MEGARER.

Keen Ferkel der Afrodita? Ihr jo, und keenem funft! Auch isch fürwahr von fulchen Ferkeln dir das Fleisch

A leckres Fressa, wenns an den Spiess isch angesteckt. 805 Dikkopolis.

Sprich, können fie, auch ohne die Mutter, essen sehon?

Megarer.

Wolkinna fie, bi Poteidan, ohne den Vatter ouch.
Dikkofolis,

Was mag denn dies am liebsten?

MEGARER.

Alles, was du giebft.

De lelber frog' es.

Dikkopolis.

Ferkel, Ferkel!

TOCHTER.

Koi, koi!

Diraopolis.

Gern naschtest du Eicheln wol?

Koi, koi, koi!

810

DIKKOPOLIS.

Tochter.

Nun? auch gewelkte Feigen wol?

501. Die Schweinehen des Mo- Leckerbiffen sein für die Diener

### TOCHTER.

Koi, koi!

DIKKOPOLIS.

Wie nun? auch Du wol naschtest mit? DIE ANDERE.

Koi, koi!

DIKKOPOLIS.

Wie helles Lautes ihr nach den Feigen habt ge fchrien! —

He, bringe jemand dort aus dem Hause Feigen he 815 Für diese Ferklein! — Puzen sie die wol weg? — Der Taus!

Wie hinein sie schmazen, ehrenwerther Herakles du Woher die Ferklein? Ganz gewiss aus Frestingen.—Doch unmöglich haben sie all die Feigen weggenascht Meganer.

I hon mer dovon diese Een' hier usgelangt.

Dikkopolis.

820 Bei Zeus, ein artig Parchen doch vom Hausgethier. Sag' an, wie hoch du diese Ferkelchen mir verkausst MEGARER.

Das eene geb' i für a Knoblouchsbündelin, Und das, wenn du Luft hoft, für a wunzig Nössel Salz Dikkopolis.

Ich will sie kausen; warte hier.

MEGARER.

Das war a Zuog!

825 O künnt' i, Hermas Handelsgott, mien Wieb dozu Alfo verkoufa, jo und felbst mien Muotterle!

822. Salz und Knoblauck, womit müffen die Verarmten jext von die Megarer fonst handelten (527), den Athenern eintauschen.

# EIN AUFLAURER.

De Mensch, von wannen?

MEGARER.

Ferkelhändler von Megara.

AUFLAURER.

Die Ferkel also zeig' ich an der Obrigkeit 'Als Feind', und dich auch.

MEGARER.

O do kummt jo wieder das,

Wohar der Anfang aller Noth uns arft entstuhnd! 2830 AUFLAURER.

Dich bemegarern werd' ich! Lass mir los sogleich den Sack!

MEGARER.

Hilf, Dikaopolis, hilf, a Luoger zoigt mi an!

Dikaopolis.

Wer ift, der dich anzeigt? welcher Luchs? Ausseher ihr

Des Markts, warum mir die Laurer nicht hinausgejagt?

Was plagt dich, Luchsaug', hier zu leuchten ohne Licht?

835

AUFLAURER.

Nicht soll ich beleuchten Feinde der Stadt?

Dirkopolis.

Bald heulest du,

Wenn nicht du, Luchsaug', anderswohin zu luchsen gehft!

MEGARER.

0 was an Unglück hier in Athana das doch isch!

832. Die Luger, Aufluxer (V. 735), ließen ihre Luchsaugen oft ohne ben mindesten Grund leuchten.

850

# DIKAOPOLIS.

Getrost, o Megarer! — Doch um welchen Preis di mir

840 Die Ferkelchen ließest, den empfah, Knoblauch und Salz.

Nun Freud' auf den Weg!

MEGARER.

Die gilt in unserem Lande nit Dikkopolis.

Mich so zu vergehn! Gleich fall' auf das Haupt sie mir zurück!

### MEGARER.

O Ferkele, nu verfuocht mer, ohne den Vatter hier Gesalzenen Broi zu schlappa, wenn ihn eener giebt.

### CHOR.

845 Glückselig traun ist dieser Mann! Du hörst doch, welchen Fortgang

Die Sache nimt, die er beschloss? Einernten wird er reichlich,

Auf feinem Markte sizend hier.
Und kommt herein ein Ktesias,
Und sonst wer aufluchst, bald ein laut
Wehklagender sizt der.

Kein andrer Mann wird hier geheim einkaufen dir zum Nachtheil;

842. Gewöhnlich ward Unglück Freude, die dem Megarer unbrauchdem Wünschenden auf das Haupt bar ist.
zurückgewünscht. Hier wirds die

Aududeln nicht wird Prepis dir die weitgesperrte Sauheit:

Auch stöfst dich kein Kleonymos; Im Mantel schimmernd, gehst du frei; Nicht plözlich bringt Hyperbolos

Rechtshändel ein Schock dir.

855

Auch kommt die nicht auf deinem Markt etwa herangeschlendert

Kratinos, schmuck das Haar gestuzt mit der Schur des Ebebrechers:

> Der ringsverschändete Artemon, So behend' und fix in Musenkunst, Dem übel duftend Vater Bock Wohnt unter den Achseln.

Nicht wird hinfort hohnnecken dich der erzverruchte Paulon

Auf dem Markte, noch Lyfistratos, des Cholargergaues Schandfleck,

865

Gebeizt in Bosheit durch und durch, Der friert und hungert immerfort, Noch mehr als dreissig Tage lang In jeglichem Monat.

Mes:

renting auf mich. 833. Meonymos, ein Schlemmer.

555. Ein allgemein verachteter linkemacher.

159. Prepis, ein Zärtling. An- der geckenhaften Schur feiner belang auf einen Vers des Euri- Amtsbrüder, wird mit dem Namen Artemon benannt, den schon Ana-Nicht ausgesudelt deinen Tho- kreon als einen ruchlosen Schlenderer fprichwörtlich aufführt.

863. Paufon, ein verleumderischer Tagedieb.

864. Lysistratos, ein Würselspie-858. Kratinos, ein Weichling in ler, mit dem Beinamen Fuchsgans.

, (Ein Bootier samt dem Knecht , und eine Gesellschaft Pfeifer.)

BOOTIER.

Das wissa Herakles, feindli thuot mer die Schwiel weh!

870 Sez' ab den Polei du, holla sacht, Ismenias.

Doch all' ihr Pfiffer, die von Theiba har ihr kummt, Mit dem Knochenrohrla bloft amoal in den Arfeh der Hund.

## DIKKOPOLIS.

Zu den Raben, still! Ihr Hummeln, gleich von de Thür hinweg!

o 🕢 Woher doch schnurrten die zum Fluch Verdammtester

875 Vor die Thure mir, die Chärisähnlichen Dudeler?

Böotien.

So wahr Iolaos! ganz mer zu Dank das, guote Freund!

Denn har von Theiba bloufa die so hinter mir,
Dass die Blussen sie der Polei zur Ard' abschüttelten
Doch wenn du Belieb host, koufa was aus meine
Tracht

880 Von Gockelvögeln, oder au vierschwingigen.
Dikkorolis.

Gegrüßt mir., Stollenesser, o Böoterchen. Was bringst du?

## Böotier.

Was nur Guotes gedeiht in Böotia: Orant, Polei, Baltdecka, dürren Tacht aus Mark, Birkhühner, Entla, Dohlen, und Seehaherla, 885 Künglein, und Toucher.

# DIKKOPOLIS.

Wie ein Wintersturm fürwah 880. Vierschwingige, Heuschrecken meint er.

| Kommit du mit Vögeln mir den Markt zu überstreum.<br>Böotiks. |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| •                                                             |     |
| An Ganfa bring' i, Hasen au, und Füchselein,                  |     |
| Walkaza, Moulwürf, Igel, und Aichhörnela,                     | `   |
| Fischottern au, un Oole vom Kopaersee.                        |     |
| Dikaopolis.                                                   |     |
| 0 du, der den leckersten Leckersisch den Menschen             |     |
| bringt,                                                       | 896 |
| Sie begrüßen lass mich, wenn du sie bringst, die Aale da.     |     |
| Böotier.                                                      |     |
| Other, der funfzig Kopaiden Tanzgesell!»                      |     |
| Kumm har, und bisch zuthuoli diesem frömden Mann.             |     |
| Dikkorolis                                                    | ,   |
| O Liebser du, und lange schon Ersehntester,                   |     |
| Du kommft der Sehnsucht werth dem Chor der Trygö-             |     |
|                                                               | 89  |
| Und lieb dem Morychos! Auf, ihr Knechte, tragt<br>heraus      |     |
| Das Fenergestell mir, langet auch den Wedel her!              |     |
| 0 schauet, Kindlein, hier den köstlichsten Wunderaal,         |     |
| Der kaum im fechsten Jahre kommt uns Schmach-<br>tenden.      | ٠   |
| Bringt euren Gruss ihm, Kinderchen. Ich will Koh-             |     |
| len jegt                                                      | 90  |
|                                                               | 30  |
| fuch reichen, dass wir Ehre thun dem edlen Gast.              |     |
| Doch tragt hinein ihn! «Denn im Tod' auch möcht'              | -   |

ich nie

892. Bekannt find die funfzig lichter des Nereus, des Herschers u sguilchen Meer. Der Bootier Im Deutschen macht des Aals fielt an auf einen Vers des Lichylos:

O Fürftin du, in det funfzig' Nereiden Chor. Geschlecht eine Abanderung nothwendig.

«Von dir getrennt sein,» wenn dich Mangold einge hillt!

BOOTIER.

Doch halt die Bezohlung dieses Ools, wohar mer die Dikkopolis.

905 Für Zoll des Marktes nehm' ich diesen wol von dir. Doch wenn du seil hast hier von dem anderen war so sprich.

Böotier.

Fail hob' i dieses alles.

elif a pro Dirropolis.

Nun wie hoch der Preis?

Du nimst doch andere Ladung wol heimwärts von

BOOTLER.

Jo was in Athan' isch, und bei Böoterleuten nit.

910 Meergründling' also kausst du dir ein, salerische; Auch Töpse.

#### BOOTIES.

Was? Meergründling' und Töpfa find ja dor! Noin, wos bei uns nit isch, und hier in groasse Zohl.

#### DIKKOPOLIS.

Ich weiß schon; einen Lauerer denn nim heim von hier,

Wie einen Topf umwunden mit Stroh.

903. Man kochte den Aal eingewickelt in Mangoldblätter, um sein Fleisch sastiger und schmackhaster zu erhalten. Bei Euripides sagt Admetos zu Alkestis: Denn im Tod' auc möcht' ich nie Von dir getrennt sein, die allei getreu mir war. Böotier.

Bei dem Jötterpoar! Do kinnt' i Gewinn mir schaffa reichli, brächt' i den, 915 So wie an Äfla, vull von Tausendschelmerei.

Dikaopolis.

Doch sieh, Nikarchos kommt daher, der suchsen will. Böoties.

Dos isch a wunzig Dingla.

DIKÄOPOLIS.

Doch ganz Büberei.

NIKARCHOS.

Du, wessen ist hier diese Ladung?

Böotigs.

Dessa, main,

Au Theiba har, Zeus wissa!

NIKARCHOS.

Ich demnach alhier,

920

Als feindlich zeig' ich dieses an.

BÖOTIER.

Wos plogt di doch,

Faindschaft mit kloanem Gevögel anzusohn und Krieg?

NIKARCHOS.

Auch dich zu diesen zeig' ich an.

Böotien.

Wos that i dir?

NIKARCHOS.

Dir lagen will ichs wegen der Umstehenden.

Von den Feinden hast du Dochte ja hier eingesührt.

Aristor. I Die Acharner.

DIKKOPOLIS.

Anzeigen wirklich willst du den der Dochte halb?
Nikarchos.

«Ein Docht ja könnt anzünden wol das ganze Werft.»

DIKKOPOLIS.

Der Docht das Schifswerft?

NIKARCHOS.

Mein' ich ja.

Dikkopolis.

Auf was für Art?

NIKARCHOS.

Wenn einer Schab' anbände den ein Böotier,
930 Und angezündet so in das Werst einsendete
Durch den Wasserlauf, abpassend Sturm des Boreas.
Ja hätte das Feuer nur die Schiff' einmal gesalst,
Hell slammten sie plözlich.

Dikäopolis.

Ha zum Fluch Verdammteßer Hell flammten sie plözlich durch die Schab' und durch den Docht?

(Er sollagt stan)

NIKARCHOS.

935 Seid Zeugen ihr da!

DIKAOPOLIS (zu einem Knechte).

Drücke fest das Maul ihm zu! Gieb Stroh mir, dass ihn eingepackt wegtrage der, Wie einen Topf, dass nicht er zerschellt werd' unter wegs.

927) Der Auflaurer hat von Euripides im Sinn:

Mit kleiner Fackel kann ein gan zes Vorgebirg' Anzünden jemand. CHOR.

h packe wohl, o Bester, diesem Fremdlinge De saubre Waare, dass er nicht im Tragen sie zerbreche.

DIKKOPOLISA

Ich will dafür schon sorgen; denn sein Klang verräth 940 Geschnarr und einen Feuerschrick, und lauter Gottverhafstes.

> Gesang. CHOR.

Wozu denn braucht ihn jener?

DIKÄOPOLIS.

Brauchbar zu allem ist er:

Mischkrug der Bosheit, Mörser für Rechtskniffe, Leuchter auch zur Anklag', und Pokal, 945 Um Händel drin zu rühren.

· CHOR.

Doch wie getraut fich einer wol, Zu brauchen solcherlei Geschirr, das stets so laut Das ganze Haus durchschnarret?

Dinhopolis.

Stark ist es, stark, o Guter, dass Nicht leicht es etwa brechen kann, wenn nur am Fuls Kopfunter man es aufhängt.

(Hier hebt er den Eingewickelten am Fuse empor.)

Снов.

Nun ist er wohl verwahrt dir. BOOTIER.

I will die Garbe schnüra.

945. Als Leuchter, der an luxen 150 der Korb des Telefos.

954. Er schnürt den in Stroh Gemuert, diente der Topf, wie V. wickelten wie eine Garbe mit dem Trageband.

950

#### CHOR.

955 Wohlan, o bester Fremdling, sest
Geschnüret, und dann aufgepackt
Trag' ihn, und schmeiss, wohin du magst,
Den Allerweltsbelaurer!

DIKKOPOLIS.

Kaum eingebündelt hab' ich ihn, den Verdammtester 1960 Heb' auf, und trage fort den Topf, o Böotier.

Böotier.

Naig unter daina Schwielahals, Ismenilein;
Und doss du jo mer recht behuotsam hoam ihn trogs
Dikkopolis.

Zwar trägst du da nicht viel Gesundes; aber doch Das Eine wol gewinnst mit dieser Ladung du: 965 An deiner Wohlsahrt stört dich kein Auslauerer.

EIN KNECHT DES LAMACHOS. O Dikäopolis!

Dikäopolis.

Wer? und warum mir rufft du?
Knecut.

We

Dich ersuchet Lamachos, dass für diese Drachme du Zum Kannensest ihm gebst ein Paar Kramsvögelchen Auch wünscht er für drei Drachmen einen Kopäeraa Dikkopolis.

970 Wer ist denn jener Lamachos, den verlangt nach Aal

968. Kannenfoft, der zweite Tag der Anthesterien : Frosch. 216.

975

980

#### KNECHT.

De graffe, der unzwingbare, der die Gorgo wild Heckwingt, und des Helms drei schattige Mühnenbüsch' im Sturm.

#### DIKKOPOLIS.

Wol schwerlich, bei Zeus, und gab' er mir den Schild fogar!

Nein, nur auf Gepökeltes schwing' er das Helmgebüsch im Sturm!

Und macht er Lerm, an ruf' ich die Marktaufseher hier.

Doch meine Ladung nehm' ich mir, und geh' hinein, «Von der Amfeln und Kramsvögel Fittigen überschwebt.»

# Gefang.

CHOR.

Schauet nun, schauet nun, Sämtlich o ihr Bürger, den verständigen, den klügsten Mann,

Wie er nach dem Friedensschluss Reichlich aus der Fremde den Bedarf erkauft, Theils was in dem Hause nüzt,

Theils auch was ihm wohl bekommt,

Schmauset er es warm hinab.

Jener an der Tafel: o der Mutige, der, als Beweis 985 Herlicheres Lebens, da die Federn aus der Thüre warf!

Alles das, von felber ihm erbeut es zum Genuss fich nun.

Nimmer in dem Hause mir denn finde den Empfang der Krieg,

Nimmer auch erheb' er den Harmódiosgesang bei mir

990 Traulich auf dem Lager, o der schwelgerische Saufkumpan:

> Der, da er zu Gutes nur Besizenden dahergeschwärmt.

> Böses nur erschafte, nur zerrüttet' und verschüttete,

Hauend mit der Waffe, da man freundlich doch so oft ihm rief:

Lagere zum Trunke dich, und leere den Verschnungskelch!

995 Toller noch verbrannt' er uns die Rebenpfähl' all' in Glut,

Und verschüttet' uns gewaltsam auch den Wein sogai im Stock.

DIKÄOPOLIS.

O der Afrodite stets
Freundin, und den Chariten,
Heitere Verschnung du,

1000 Konnt' ich dich verkennen bei so wonniglichen
Angesicht?

988. Der Krieg hatte, als verfoffener Wüftling daherschwärmend, den attischen Landleuten allen Wein verschüttet, und die Reben zerftört.

989. Harmodiosgefang, ein beliebtes Trinklied, zum Andenken des Harmodios, der mit Aristogei-

ton die Befreiung Athens von des übermächtigen Peisistratiden ge wagt hatte.

997. Die Verschnung ist Gespie lin der Afrodite und der Chari ten, weil im Frieden die Segnun gen der Liebe und die Künste de gefälligen Anmut blühn. Möchte doch ein Eros mich vereinigen mit dir zugleich,

Ähnlich dem gemahleten, der pranget in dem Blumenkranz!

Oder ob den Altenden zu sehr ja du erkennst in mir?

Dennoch, dir verehelichet, leist ich wol noch dreierlei:

Erstlich für die Reblinge die Furche mir zu reihn entlang; 10

Dann ihr zu gesellen auch die Sprösslinge des Feigenbaums;

Drittens noch mit tragbarem Gesenke mir, ich Alter hier,

Alle das Geländ', und mit Oliven, zu bebaum umher,

Dass wir uns noch salben können, du und ich, zum neuen Mond.

## EIN HEROLD.

Hört, alles Volk! Nach dem Vätergebrauch das Kannenfest

1010

Geseiert unter Trompetenklang! Wer nun zuerst Austrinkt, dem reicht man einen Schlauch, wie Ktesifons!

### DIKKOPOLIS.

0 junge Bursch', o Weiber, habt ihr nicht gehört?

1001. Ein rosenbekrünzter Eros,
1009. Der Neumond ward, zur
ven Zeuzis gemalt, war im TemEhre der Gotter und Heroen, mit
pel der Assodite zu Athen.
öffentlichen Gastmahlen geseiert.

1020

Was macht ihr denn, dass nicht des Herolds Ruf ihr hört?

1015 Nun siedet, bratet, dreht herum nun, zieht herab
Die Hasen, hurtig Kränzelein nun windet euch!
Mir her die Spiesschen, dass ich die Drosseln stecke
dran!

 $G e \int a n g$ .
Chor.

Ich neide dir den guten Rath, Noch mehr, o Mann, den guten Schmaus, Der jezo dir bevorsteht.

DIRAOPOLIS.

Wie aber dann erst, wann ihr seht Die gar gebratnen Drosseln?

Mir wohl gesprochen scheint auch dies.

Das Feuer aufgestochert!

Снов.

Du hörst doch, wie mundkochgemäß,
Wie stattlich und sestmahlgemäß
Ihm alles hier bestellt wird?

EIN ACRERMANN.

Weh mir, ich Armer!

DIRKOPOLIS.

O Herakles, wer denn das?

ACKERMANN.

Ein Mann des Unglücks!

DIKKOPOLIS.

Kehre fogleich denn deines Wegs!

ACKERMANN.

0 Liebster du, Vertrag ja schlossest du allein,

1030

Mis mir auch etwas Frieden, auf fünf Jahre nur!

DIKKOPOLIS,

Was traf dich?

ACKERMANN.

Grundverderb; ich verlor mein Stiergespann!

Dikäopolis,

Woher?

ACKERMANN.

Aus Fyle nahmen sie mir die Böotier.

DIRKOPOLIS.

O ganz Geschlagener! und du kleidest dich noch weis?

ACKERMANN.

Sie, die mich wahrlich, ja bei Zeus, ernähreten Mit lauter Kuhmist!

1035

DIRKOPOLIS.

Was denn nun begehrest du?

ACKERMANN.

Die Augen hab' ich mir ausgeweint um das Stiergespann.

Doch, hast du Freundschaft für den Fylasier Derketes, 50 streiche des Friedens etwas mir auf 'die Augen schnell.

DINGOPOLIS.

Doch, armer Schächer, nicht ein Gemeinarzt bin ich ja. 1040
ACKERMANN.

Thu's doch, ich fleh', ob ich wiederfinde mein Gefpann!

DIKAOPOLIS.

Nicht thulich! nein, wehklage dem Schwarm de Pittalos.

ACKERMANN.

Nur wenigstens doch ein einziges Tröpslein Friede

In dieses Röhrchen eingetröpselt, hier hinein!

1045 Kein Härchenspizlein! Geh mir hinweg, und heul

ACKERMANN.

Weh mir, ich Armer! Ach die Ackerrinderchen!

# Gegengesang.

CHOR.

Gefunden hat der Mann in dém Vergleich was Süßses, das er wol Niemanden, scheint es, mittheilt.

DIKKOPOLIS.

1050 Du gieß dem Gekröße Honig zu;
Und angestellt den Blacksisch.

CHOR.

Hörst du sein helles Ausgebot?

Dikkopolis,

Die Aale nun geröftet.

CHOR.

Vor Hunger sterben lässest du

1042. Pittalos, ein Arzt in 1045. Um das Leiden des Krie Athen.

Derketes abgewiesen.

Mich und die Nachbarn, bei dem Duft Des Heerds, und folchem Aufruf. 1055

DIRAOPOLIS.

Nm bratet dieses, bis es schöne Bräun' empfängt.

EIN HOCHZEITDIENER.

0 Dikäopolis!

DIKKOPOLIS.

Wer denn da? wer diefer da?
HOCHZEITBIENER.

Dir lendet dieses Ehrensleisch ein Bräutigam Von seiner Hochzeit.

DIKÄOPOLIS.

Sehr gefällig, wer's auch ift.

1060

HOCHZEITDIENER.

Und dich erfucht er, einzugießen für das Fleisch, Dass er frei vom Kriegsdienst seiner Frau beiwohn' in Ruh,

la dies Alabastergesäs nur Einen Friedensschluck.

DIKKOPOLIS.

0 hinweg, o hinweg mit dem Fleische; nicht verehr'es mir;

Denn auch für tausend Drachmen göss' ich nichts hinein.

1065

Doch wer ist die hier?

HOCHZEITDIENER.

Unfere Hochzeitdienerin;

Sie wünscht von der Braut etwas zu sagen dir allein.
Dikkorolis,

Wohlan, was fagst du? — O wie lächerlich doch, bei Zeus,

Die Bitte der Braut ist, die mich flehentlich bittel läst,

1070 Dass ihr daheim bleib' als Ergez ihr Bräutigam. —
Langt mir den Vertrag her, dass ich abgeb' ihr allein
Weil sie ein Weib ist, und des Kriegs theillos mi
Recht.

Halt' unter hieher, junge Maid, dein Salbgefäss. – Weisst du, wie gebraucht wird dieses? Sage das de Braut:

1075 Wann etwa Kriegsmannschaft man aushebt, dann be Nacht

Bestreiche sie hiermit, was sie ergezt, dem Bräutigam. —

Leg' hin den Vertrag du jezo; du, die Kelle her, Damit ich schöpfend fülle Wein in die Kannen rings Chorrührer.

Da kommt ja wer mit aufgezogenen Augenbraun, 1080 Als ob er Schreckliches melden will, heran geeilt.

#### EIN BOTE.

Mord! Mord, io! Lahmmacher rings, und Lamache LAMACHOS.

Wer hat um die rossschmuckrasselnde Wohnung selermt?

BOTE.

Ausziehen, fogleich nun, heißen die Kriegsanführe dich,

In der Hast dir nehmend Rottengemisch und Helm gebüsch,

1071. Vertrag, die Flasche mit Friedenswein: 199.

End wohl verwahren, auch beschneit, jedweden Pass! 1085 Dem zum Fest der Kannen und der Töps' hat ihnen wer

Verkündigt, dass einbrächen Räuber Böotia's.

LAMACHOS.

O Kriegesobersten, mehr an Zahl, als Tapferkeit!

Dikhopolis

(dem Lamachos in gleichem Ton, nachäffend).

lis nicht entsezlich, dass ich das Fest nicht darf begehn?

Ha böler Feldzug, bravo lamachäischer!

1090

Lamachos.

Weh mir, o des Dämons! spotten schon darsst meiner Du!

Dikkopobis

(eine Heuschrecke sich über den Kopf haltend).

Wagt Du den Kampf mit Geryones, dem vierschwingigen?

LAMACHOS.

Ab, ab! ---

Was hat doch der Herold da für Botschaft mir gebracht!

1088. So viele Anführer, und so extpére, dass man meiner bedarf l raft er ärgerlich bei den Anstalten és Feñes.

1090. Ha böfer Feldzug, wo brau in Lamachos gegen achäische Helden kin muß! Achäisch, vom edlen hame der homerischen Achäer, teilt die Ansangssilbe mit dem frichedlen Lamachisch.

1092. Durch das Emporhalten eim werschwingigen Heuschrecke (880) verwandelt er fich, der beiden Federn des Prahlebrauserichs (598) auf dem Helme des Lamachos spottend, in einen vierschwingigen Geryones. Der dreihauptige Riese Geryones, dessen in späterer Sage bei Stesichoros sechs Arme und sechs Füsse, und dazu Fittige, wie es scheinet, vier. Aschylos nennt ihn den dreileibigen.

DIKKOPOLIS.

1095 Ah, ah! und mit welcher rennt zu mir ein Boi heran?

ZWEITER BOTE.

O Dikäopolis!

DIRKOPOLIS.

Nun was denn?

BOTE.

Zu dem Feiermahl

Komm schnell, und bringe Speisekorb und Kannmit:

Denn des Dionysos Priester hat mich gesandt zu dir Auf, tummle dich! Schon lange zögerst du das Mahl 1100 Denn das andere dort ist völlig ausgesertiget:

> Estische, Lager, Polster darauf, und Teppiche, Festkränze, Salb', und Näscherein, Lustmädchen auch Kraftstollen, Fladen, Sesamkuchen, Kräpselein,

> Auch Tänzerinnen, das Liebst' im Harmodios, junq und schön.

1105 Auf, ohne Verzug geeilet!

LAMACHOS.

Ich Unseliger!

DIKKOPOLIS.

Ei hast du so gross doch dir gemalt das Gorgobild! —

(ins Haus rufend)

Schließ ab, und einer rüste hier das Feiermahl.

1103) Was die Athener bei ihrer Handelsperre vermögen, ist in Fülle da — Brot. Und recht leckeres Brot in allen Gestalten, wie in katholischen Ländern die Fleischspeisen zur Fastenzeit.

1104) Im Harmodioslede (985) fang man: Liebster Harmodios nicht gestorben bist du. Dies wir scherzhaft gewandt, das in eines Festschmause, wo jenes gesunge ward, das Liebste hübsehe Tanz mädchen seien. S. Frosch. 516.

Bursch, Bursch, heraus bring eilig nun den Kober mir!

DIEROPOLIS.

Bufch, Burfch, heraus bring' eilig mir den Speisekorb!

LAMACHOS.

Du, Salz mit Isop reiche, Bursch, und Zwiebeln mir! 1110
Dikkopolis.

Mir scharfen Sulzfisch; denn vor Zwiebeln wird mir weh.

LAMACHOS.

Ein Fülfel von altem Pökelfleisch lang' her, o Bursch!

Dikkopolis.

Auch mir, du Bursch, ein Fülsel; doch zum Rösten dort.

LAMACHOS.

Hieher gebracht die beiden Federn mir des Helms!
Dikkorotis.

Und mir gebracht die Tauben und Kramsvögelein! 1115 LAMACHOS.

Wie schön und weiss doch dieses Straussgesieder prangt!

Dikkopolis.

Wie schön und gelb doch prangt die gebratne Taub' alhier;

LAMACHOS.

Lass ab, o Mensch, zu spotten meiner Rüßungen! Dikkopolis.

Lass ab, o Mensch, nach den Krammetsvögeln mir zu schaun!

1108. Isopfalz (V. 781), Zwiebeln, Pökelfleisch (V. 974), im

1120 Reich' her im Behältnis meines Helms dreifach Gebüsch!

Dikkopolis.

Und mir in der Schüffel gieb den gebratnen Hafe her!

LAMACHOS.

Doch ob mir die Motten dieses Helmgebüsch zei nagt?

DIKKOPOLIS.

Doch ob vor der Mahlzeit ich das Pfefferlein esse foll?

LAMACHOS.

Willst du, o Mensch, unangeredet lassen mich?

Dikkopolis.

1125 Nichts anders, Ich nur und der Bursch hier zankte uns. —

Nun wagst du die Wett', und soll entscheiden L. unachos,

Ob füßer dem Gaum Heuschrecken, ob Kramsvöge lein?

LAMACHOS.

Ha, wie du beleidigst!

DIKKOPOLIS.

Sieh, er schäzt Heuschrecken meh Lanachos.

Bursch, Bursch, gelangt mir gleich nach dem Spiel und hergebracht!

Dikkopolis.

1130 Bursch, Bursch, mir gelangt nach der Magenwur und gleich gebracht!

Gieb her, dem Spielse muss ich die Scheid' herunterziehn.

Halt angestemmt, Bursch!

DIKKOPOLIS

(die Magenwurst von dem Bratspiess ziehend).

Du auch, Bursch, halt angestemmt! LANACHOS.

Das Fußgestell nun bringe, Bursch, für meinen Schild!

DIKKOPOLIS
(auf den Bauch zeigend).

Und du für den mir bring' heraus das Brotgestell! LAMACHOS.

Gieb nun des Schildes gorgoritekigen Kreisidaher!

Dikkopolis.

Und mir des Kuchens käserückigen Kreis gelangt!...
LAMACHOS.

Ift folch ein Gespass nicht jedem Mann höchst lächerlich?

Dikäopolis.

If folch ein Gebäck nicht jedem Mann höchst wonniglich?

LAMACHOS.

Du tropfle, Bursch, mir Öl auf des Schildes blankes Erz! ----

Hier spiegelt sich hell ein Alter, Feigheitshalb belangt,

1135. Bei Euripidea ist: Dem eisenrückigen Schildesrund war eingeprägt Ein Gigant.

ARISTON. L. Die Acharner.

# DIKÄOPOLIS.

Du tropfele Honig! — Hier auch erscheint ein Alter klar,

Der wünscht, dass heule Lamachos, Sohn des Gorgafos.

LAMACHOS.

Auf, Bursch, den Harnisch her, den seldzugkun digen!

DIKKOPOLIS.

Auch meinen Harnisch bring', o Bursch, die Kann' heraus!

LAMACHOS.

1145 Mit dem besteh' ich jeden Feind kriegsritterlich!

Dikkopolis.

Mit dem besteh' ich 'jeden Freund zechritterlich!

LAMACHOS.

Die Lagerdecken bind', o Bursch, an dem Schilde fest.

Ich selbst, des Feldzugs Kober nehm' ich mir zu: Tracht.

#### DIKKOPOLIS:

Des Mahles Schüsseln bind', o Bursch, in dem Korbesels.

1150 Ich selbst, den Mantel nehm' ich um, und gehe fort
LAMACHOS.

Den Schild erheb' izt hurtig, Bursch, und wandere.

Bahah! wie schneit es! Winterhaft ist dies Geschäft

Dikkopolis.

Heb' auf das Festmahl! Zecherhaft ist dies Geschäft

<sup>1142.</sup> Spott über das Gorgobild.

#### CHOR.

So beginnt nun fröhlich den Zug in das Feld!

Doch wie ungleich führt euch beide der Weg!

1155

Der zecht nun bald mit gekränzetem Haupt;

Du, starrend im Frost, musst warten der Hut;

Weil der ausruht mit dem Lustmägdlein

Holdseliger Schau,

Das sanst ihn kraut um das Bäuchlein.

1160

# Strofc.

Jenen, des Tropfs tröpfelnden Sohn Antimachos, Ihn, der erzählt und längert, — Kurz sei gesagt das Wort, — mit Fluch Schmettere Zeus in Abgrund:

Welcher mich ach, an den Lenä'n führend den Chor, 1165 Liefs ungespeist hinweggehn.

Säh' ich ihn einmal nach Schollenkoft Schmachten in Begier! Sie, brätelnd noch In der Pfann' am Salzsas, lieg' auf der Tasel herge-

• : : :: lteurt

Zur Anfuhrt; drauf, indem

1170

Zulanget jener, nehm' ein Hund Schnaps den Fisch, entlaufend! Gegenstrofe.

Dieses zuerst quale den Mann; und wiederum Treff' ihn bei Nacht ein Unfall!

1161. Antimachos, Sohn des Tropfs, weil er im Reden sprüzte und sprudelte, daher auch selbst Tropfen genannt. Er war ein kalerhter Geschichtschreiber und Laederdichter. Sängern, wie schneidern, schustern. Zum Choragen gewählt, erfüllte er schlecht kine

Verpflichtung, die Münner des Chors zu unterrichten, und mit dem Nothwendigen versehn zu lassen. Das rügt der Chor, und host diesmal, durch des Dikkopolis Großmut, nicht ungespeist von dem Kannenmahl wegzugehn.

1175 Fieberig kehr' er heim einmal Hat ihn erhizt der Roßlauf;

> Plözlich fodann fehmettere wer jenem das Haupt, Trunken, und gleich Oresies.

Rafend: und indem den Stein er will

gekackt;

180 Werfen, so ergreis' im Dunkel er

Mit der Hand ein Häuflein, welches frisch ward hin

Und dann anrennend halt' Er femen Marmor, fehl jedoch Werf' er klatich Kratinos!

(Der Raum vor dem Dionysostempel in Athen, wo ein Theil de Schmausenden sichtbar ist. In der Ferne des Lamachos Haus.

# EIN BOTE DES LAMACHOS.

1185 Dienstleut' im ganzen Hause hier des Lamachos, Nun Wasser, Wasser schnell im Töpslein warm ge macht,

> Nun Leinewand, Wachspflaster nun herbeigeschaft, Auch frische Fettwoll, und Verband um den Knöche her!

> Der Mann, verwundet ward er vom Pfahl, da de Graben er

1190 Hinübersprang; auch hat er den Knöchel ganz ver renkt,

Und gegen den Stein anfallend sich das Haupt ze schellt,

1184. Der schmucke Kratinas (V. 858), der von einem Galmahle heimkehrt.

Ind zugleich die Gorgo aufgeregt auf seinem Schild. Da die Riesenseder des Prahlebrauserichs im Sturz An die Felsen anschlug, ha wie grass scholl sein Getön:

•0 Ruhmesauge, nun zulezt dich schauend hier, 119
•Verlass 'ich das Licht, mein eignes, und nicht mehr
bin Ich!"

Als solches rufend er in den Wasserlauf gestürzt,

Auf rast er sich, und drang in den Schwarm der

Flüchtlinge,

Die Räuber jagend, die vor dem Speer hintummelten. —

Dort kommt er felber! Flugs die Thür' ihm aufgethan!

1200

LANACHOS (auf einer Bahre langsam getragen).

(in singendem Klageton)

Attapattata!

Zum Unerträgliehen schauerlich quälet es!

O weh mir ganz verlornen Mann,

Da ein Stich von seindlichem Speer mich tras!

Doch jenes würd' erst jammerhast,

Wehklagenswerth erst würd' es mir...

1205

(fprechend)

Denn Dikaopolis, sah' er mich Verwundeten, Weitossenes Mauls wol höhnt' er meines Misgeschicks!

1192. Durch den Sturz des La
1198. Der gerechte Dichter ehrt

21000 hatte fich das auf dem die perfonliche Tapferkeit.

21101 heide festgeheitete Bild losge
21101 heide festgeheitete Bild losge-

DIKÄOPOLIS

(unter den Schmausenden).

Attalattata!

1210 Die runden Brüftlein, o wie prall und quittenhaft! Nun küsst mich beid' inbrünkig, o ihr goldigen!

(fingend)

So angeklammert, so hineingeschnäbelt!

Denn Ich zuerst

Trank die Kanne ledig!

LAMACHOS

(da er fich plözlich dem Dikaopolis nahe fieht).

1215 O Misverhängnis meiner Unglückseligkeit!

· · (fingend)

Ió, ió! 4

Ach der Wunden herbe Pein!

DIKKOPOLIS.

Juhe, juhe!

Dir, Lamachritterchen!

LANACHOS.

1220 Armféliger ich!

DIKROPOLIS (mitjammernd).

Mühseliger ich!

LAMACHOS.

Was hündelft du mir?

Dikäopolis.

. Was gnarrest du mir?

LAMACHOS.

Wie hab' ich Armer doch im Kampf Schwere Zech' entrichtet!

DIKAOPOLIS
(als ob er ihn falsch verstände).

Am Kannenfest hat einer Zeche gar verlangt?

Ió, ió! Päan, Päan!

1225

DIKKOPOLIS.

Doch nicht dem Päan wird geseiert dieser Tag.

LAMACHOS.

0 haltet mir doch, haltet mir das Bein! o weh! Haltet fest, Freunde, fest!

Dikkopolis.

Mich aber, bin ich Manns genug, beid' hier zugleich

Haltet fest, Mädchen, fest!

1230

LAMACHOS.

Mir schwindelt noch das Haupt vom Stein, woran ich schlug,

Und mir dunkelt der Blick.

DIKÄOPOLIS.

Doch mir zum Ruhbett streht das Herz voll Lüsternheit,

Und mir funkelt der Blick.

LAMACHOS

(in seinem Hause kaum angelangt).

Aus der Thür' hinaus gleich traget mich zum Pittalos,

.235

In der Päanshände Wartung!

DIKKOPOLIS.

Zu den Richtern tragt mich weg! Wo mag der König sein?

Den verdienten Schlauch gereicht mir!

1215. Päan oder Pāéon, bei Ho-Beinamo des heilenden Apollon. Er und Hesiodos, ein eigener Ihm zu Ehren seierte man in fem der Heilkunde; später ein Athen die Päonien.

(zu den Schmausenden; wo er vorbeigetragen wird).

Ein Lanzenstich ist mir gebohrt durch Mark und Bein erbärmlich!

DIKKOPOLIS

(zu den Richtern, wohin man ihn trug).

1240 Ihr seht die Kanne hier geleert. Tralalla, Heil dem Sieger!

Der König.

Tralalla denn, weil du ja russt, o Alter, Heil dem Sieger!

DIKKOPOLIS.

Was mehr noch, lautern schenkt' ich ein, und schlürst in Einem Zug' aus!

DER KÖNIG.

Tralalla nun, o edler Held, zeuch hin mit deinem Weinschlauch!

Dikkopolis.

So folget nun, laut singend: O tralalla, Heil dem Sieger!

Снов.

1245. Wir folgen gerne, dir zu Gunst,
Tralalla, Heil dem Sieger! laut
Dir singend, und dem Weinschlauch!

# DIE RITTER.

# PERSONEN.

Demos, die niederen Volksklassen als Person.

Demosthenes, zwei Heersührer als Knechte des Nikias, Demos.

Der Paslagonier, Hausvogt des Demos.

Ein Wursthändler.

Chor der Ritter.

Jahr der Aufführung: Olymp. 88, 4.

#### DEMOSTHENES.

Arg lei der passagonische neuerkauste Schust,
Somt jedem Anschlag, ausgetilgt von den Himmlischen!
Sendem ja dieser uns in das Haus eintrollete,
Mit Schlägen immer walkt er die Hausgenossen durch. 5
NIKIAS.

Recht arg fürwahr der paflagonischte Paslagon, Samt jeder Verleumdung!

DEMOSTHENES.

Armer Wicht, wie geht es dir?

Armfelig, wie dir auch.

DEMOSTHENES.

Näher nun komm her, damit Zweißimmig wir eins wehklagen nach des Sympos Saz.

BEIDE.

Mim mim mii miim, miim miim mii miim, miim miim miim!

Demosthenes;

Was wimmern wir zwecklos? Sollten nicht wir spähn vielmehr

Mach einem Rettungsmittel, als wehklagen noch?

2. Paflagon hiefs Polterer und 9. Nach Olympos, dem Schüler Ideanier: der Sklave. Kleon ist des Mariyas, nannte man eine alte Gefangweife in traurigem Ton.

NIKIAS.

Was kann das sein wol? sage du.

DEMOSTHENES.

Du sage mirs.

Nicht mag ich Wettstreit.

NIKIAS...

Ich, bei Apollon, thu' es nicht.

15 Auf, rede dreift; dann meinen Sinn auch meld ich dir.

DEMOSTHENES.

«Wie, wenn du selbst mir sagtest, was ich sagen soll?»

Nikias.

Jedoch mir fehlt das Hophallo. Wie könnte doch Aussprechen Ich das wol so euripidisch-fein?

Demosthenes.

Nicht mir du, nicht mir, nicht so kerbelhaft geschwazt!

20 Nein find ein Tanzliedlein des Abzugs hier vom Herrn.

NIKIAS

Du sage lenn: Gelaufen! Frischweg, kurz gesalst!

De Mosthenes.

Ich sage denn: Gelaufen!

NIKIAS.

Hintenan nunmehr

Ein Über sez' an Gelaufen.

DEMOSTHENES.

Über.

Nikias,

Wohl gesagt!

17. Hophallo, frischaus! - Mir 19. Kerbelhaft: Acharn. 485. fehlt der Mut.

Wie wer fich krauelt, sage jezt langsam zuerst Du Gelaufen; dann mit Über schnell und häusiger.

25

DEMOSTHENES.

Sdaufen über gelaufen übergelaufen!
NIKIAS.

He,

Nicht füls?

DEMOSTHENES.

Bei Zeus ja; außer daß für meine Haut Belorgt mich macht dies Vogelzeichen.

NIKIAS.

Wie denn fo?

DEMOSTRENES.

Weil dem, der fich krauelt, leicht die Haut pflegt abzugehn.

NIKLAS. ...

Du beste denn vom gegenwärtigen ist stir uns: Hingehend wo vor ein Götterbildnis sinken wir.

80

DEMOSTHENES.

Was da gebildnist? Glaubst du im Ernst an Götter noch?

NIKIAS.

la wirklich.

DEMOSTRENES.

Was denn gilt dir dafür als Beweis?

Weil ich ja den Göttern bin verhaßt, mehr denn geziemt.

DEMOSTRENES.

Schön überzeugst du!

35

<sup>17.</sup> Entlaufene Sklaven wurden mit hautzerreifsenden Schlägen bestraft.

#### NIKIAS.

Nun denn anderswohin gespäht!

Demosthenes.

Willst du? den Handel mehl' ich hier den Schauenden.
NIKIAS.

Nicht übel. Eins nur wollen wir sie bitten erst, Dass offenbar uns ihr Gesicht verständige, Ob, was wir reden, sie ersreu', und was wir thun.

#### DEMOSTHENES

(da einige Zuschauer Beifall geben).

40 So feis gefagt nun. Uns denn ward beschert ein Herr,

Wildtoll im Jähzorn, bohnenfresserisch, gallenhaft, Demos aus der Pnyx, ein mürrischer alter Sauertops, Harthörig etwas. Der, am vorigen neuen Mond, Kaust' einen Knecht sich, Gerber aus Paslagonia,

45 Den tausendschälkischten und verleumdungssüchtigsten. Der nun, sobakt des Greises Sitten er erkannt, Der Gerbpastagonier, hingeschmiegt vor seinem Herrn, Gar freundlich that er, schmeichelte, heuchelt', und

betrog

Mit kleinen Lederschnizelchen, und so redet' er:

50 Geh baden, Demos, gleich wenn Eins du geschlichtet haft,

Koft' etwas, schlürse, labe dich, halt den Triobolos! Willst du, den Imbis sez' ich dir vor? — Dann rast er weg,

Was unser eins hat zubereitet, und vom Herrn, Der Paslagonier! hascht er Dank. Auch jüngst, da Ich

<sup>41.</sup> Die Bohne war eine gewöhnliche Speise des geringen Volks; nen, Meermuscheln und Kieselz
und in den häusigen Gerichtshängestimmt.

| Rührbrei in Pylos eingerührt, lakonischen;                        | 55 |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Trughaft, wie ein Schlaukopf, mich umgehend, schnappt'            |    |
| er weg,                                                           |    |
| Und sezte vor, er selber, was Ich eingerührt.                     | -  |
| Uns jagt er fort, und duldet niemals, dass dem Herrn              |    |
| Asswart' ein anderer; nein, in der Hand den We-                   |    |
| del-riem,                                                         |    |
| Bei dem Schmausenden stehend, scheucht er ab, wer reden will.     | 60 |
| Auch fingt er Orakel, dass dem Greis sibyllisch wird.             |    |
| Wenn den er also sieht, den ganz verdämelten,                     |    |
| Jezt legt er die Kunst an. Denn, die daheim sind, gradezu         | ,  |
| Verleumdet er lughaft; dann gegeisselt werden wir.                |    |
| Doch der Passagonier läust bei dem Hausgesind' um-                |    |
| her,                                                              | 65 |
| Verlanget, ängstigt, zieht Geschenk, und redet so:                |    |
| Seht ihr, wie Hylas meinethalb gegeisselt wird?                   | ٠. |
| Wenn nicht ihr mich aussöhnt, sterben sollt ihr heut<br>am Tag! — |    |
| Wir geben her dann; und wenn nicht, mit dem Fuss                  |    |
| gestampst                                                         |    |
| Vom alten Hausherrn, acht und neunmal scheißen                    |    |
| wir.                                                              | 70 |
| (Zu Nikias.)                                                      |    |
| Schnell denn zu End' izt lass uns sinnen, guter Freund,           |    |
| Welch einen Weg eingehn wir müssen, umd zu wem.                   |    |
| NIKIAS.                                                           |    |
| Nun jenen denk' ich, den: Gelaufen! guter Freund.                 |    |
| 11. Kleen hatte in der Unterneh. 67. Der Mitknecht Hulgswarviele  |    |

amg bei Pylos dem Feldherrn De- leicht ein Unterbesehlshaber

Pylos.

withenes den Rubm weggeschnappt.

### Demosthenes.

Doch unmöglich kann ja dem Paflagonier was entgehn.

- 75 Selbst schaut er alles. Denn er hat das eine Bein In Pylos, und das andr' in der Volksversammelung. Da nun so gewaltig er den Schrift hat ausgespreizt, So schwebt der Arsch persönlich über Offenthal, Die Händ' in Fodrau, und der Sinn in Rapseburg. NIKIAS.
- 80 Das beste für uns denn wäre sterben. Sieh nur zu. «Wie wir doch sterben mögen aufs mannhasteste?» Demosthenes.
  - «Wie denn, o wie geschäh' es auss mannhasteste?» NIKIAS.
  - «Rathsam für uns ist, Farrenblut verschlingen wir.» Des Themistokles Tod ja scheinet mir vorzüglicher. DEMOSTMENES.
- 85 Nicht doch, vielmehr des guten Dämons lautren Wein Vielleicht dass dann heilsamer Rath in den Sinn uns fährt.

#### NIKIAS.

Nur um den Trunk denn gil Da scht mir, lautren! es dir?

Wie kann im Rausch heilsamen Rath ersinnen wer? DEMOSTHENES.

Wahrhaftig? welch ein Wasserkrugsalfanzer du! 90 Den Wein zu tadeln für die Besinnung wagst die frech?

78. Kleon der Wüftling, der Er- Klopiden entsprechen Offentha presser, der Raubsüchtige, steht in Fodrau und Rapfeburg, die we frazenhafter Riesengestalt über Lan- nigstens den Laut wirklicher Orge der und Städte gespreizt. Den grie- habenchischen Chaoniern, Atolern und

Vor dem Weine was doch wäre thatbefördernder? Schau an, fobald Weintrinker find die Menschen, dann Reich sind sie all', aussührend, sieghast vor Gericht, Ja bochbeseligt, auch den Freunden förderlich.

And denn, heraus mir hole geschwind' ein Kännchen Weins,

95

Des ich den Verstand' anseucht', und red' ein tüchtig Wort.

## NIKIAS.

Weh mir, was endlich schafst du uns mit deinem Trunk?

#### DEMOSTRENES.

Was gutes! bring nur! Ich denn lege mich hier zurecht.

Denn wenn ich berauscht bin, alles dieses würz' ich durch

Mit behenden Räthlein, Pfiffelein und Kniffelein.

1 O Ó

# NIKIAS (herauskommend).

Em Glück, dass im Hauf' ich nicht ertappt ward, als den Wein

Ich mausete!

DEMOSTRENES.

Sprich, was macht der Paflagonier?
NIKIAS.

Silzlaib' aus Vergantung hat er geschleckt, der Zauberwicht,

103. Salzlaibe, Kuchen mit gesaltung, aus dem Verkaus eingezogezener Brühe übergossen, die man ner Güter. zum Trinken geb. Aus Vergan-

ABISTOT. 1. Die Ritter.

Und verschnarcht den Rausch, rücklings auf die Leder hingedehnt.

DEMOSTHENES,

105 Rasch nun, von dem lautern reichlich eingestrudelt mir!

NIKIAS.

Zum Opfer erst dem guten Dämon sprenge dess. - Zieh, zieh des Dämons Ehrentrank, des Pramniers!

Demosthenes (absezend).

O guter Dämon, dir gehört, nicht mir, der Rath.
NIKIAS.

Sag' an, ich bitte dich, was es ist!

Demosthenes.

Die Orakel schnell

110 Entwandt dem Paflagonier und heraus gebracht, Indem er schlummert.

NIKIAS.

Dics? Jedoch ich fürchte sehr,
Der gute Dämon wird mir noch ein böser sein.
Demosthenes.

Hol' izt; ich selber führe mir die Kanne zu, Dass ich den Verstand anseucht', und red' ein tüchtig Wort.

NIKIAS (zurückkommend).

115 Wie laut der Paflagonier schnarcht, und hinten schnarzt;

So dass unbemerkt ihm ich das Orakelbuch entzog, Wie gut er auch es verwahret.

DEMOSTHENES.

O hochweisester,

Gieb her, damit ichs lese. Du schenk' ein den Trank, Und zaudere nicht. - Lass sehen, was doch darinnen steht. -

0 Göttersprüche! — Du, mir her den Becher schnell! 120

Sieh da. Was sagt das Orakel?

DEMOSTHENES (hineinsehend).

Eins noch eingeschenkt!

NIKIAS.

Steht das in den Göttersprüchen: Eins noch eingeschenkt?

DEMOSTHENES.

O Bakis!

NIKIA'S.

Was ift da?

DEMOSTHENES.

Gieb doch her den Becher schnell! Nikias.

Oft hat der Bakis, scheints, dem Becher zugesezt.

Demosthenes.

O Schelmpaflagonier, das denn scheuetest du vorlängst,

125

Da des eignen Geschicks Weissagung Schweiss dir trieb!

NIKIAS.

Wie nun?

DEMOSTHENES.

Hier steht es deutlich, was ihn selbst verderben wird.

Und was?

123. Bakis war ein alter böstischer für zeitgemäßen Gebrauch unterwe den Nymsen begeisterter Weisfeste, dem man allerlei Sprüche

#### DEMOSTHENES.

Und was? Das Orakel fagt es gradezu, Wie hier zuerst ein Werrighändeler sich erhebt, 130 Der zuerst den Geschäften dieser Stadt vorstehen wird.

NIKIAS.

Schon Einer da mit Händeler! Was denn weiter? fprich.

Demosthenes.

Nach diesem dann ein zweiter, Schasviehhändeler. NIKIAS.

Zwei denn mit Händeler! Und bevor steht diesem, was?

#### Demosthenes.

Zu herschen, bis ein anderer Mann, abscheulicher 135 Als jener, aufkommt; jezt erfolgt sein Untergang. Denn es kommt der passagonische Lederhändeler,

. ' 129. Nach Perikles Tode ward der Demokratie allmähliger Verfall bereitet durch Volksanführer, die, da sie einträglichen Handel trieben, das Gemeinwohl dem besonderen unterordneten. Xenofon, welcher Athen für die Mitte Griechenlands und des ganzen Erdkreises halt: weil man, je weiter entfernt, defto mehr der Kälte oder der Hize ausgesezt sei; und weil alle, die von Griechenlands Einem Ende zum anderen reisen, diese Stadt, wie die Nabe des Rades, vorbeischiffen oder gehen: leitet zum Theil bievon Athens ausgebreiteten See- und Landhandel ab. Wichtige Handelszweige waren Flachs und Hanf fikles, der zweite Gatte Afpalia's. für Segel und Schifstaue und der

vorzüglichsten mit den milesischen. Zwei Vorgänger Kleons hatten, der eine mit Plachs und Hanf, der andere mit attischer Wolle Geschäfte gemacht. Der Dichter, um von ihnen allmählig zum Wursthändler herunterzusteigen, stellt sie als gemeine Werrighundler und Schafvichhändler vor. Ihr Nachfolger (der Mann mit der Donnerstimme) ward ein noch geringerer Lederhändler, den eudlich fogar ein niedriger, am Thor fizender Wurfthändler (V. 1247) flützen wird. Der Werrighandler ift Eukrates (V. 254), der Schafviehhandler Ly-

Wollertrag attischer Schase, der

Ripsraps, und Schreihals, der mit des Waldstroms Hall erbraust.

NIRIAS.

So musste der Schafviehhändeler wirklich untergehn Vor dem Lederhändeler?

DEMOSTHENES.

Wirklich.

NIKIAS.

Weh mir armen Mann!

Woler denn kommt noch, geschwänzt mit Hündeler, 'Einer nur?

140

DEMOSTHENES.

Noch is da Einer, der the herlichste Kunst versteht.

NIKI'AS.

Sag' an, ich bitte dich, wer es ist!

Demostheres.

' Sag' Ichs?

NIKIAS.

O ja!

DEMOSTHENES.

Wurfhändeler ist er, welcher den austilgen soll.
Nikias.

Wursthändeler sagst du? O Poseidon, welche Kunst! Nun, dieser Mann, wo ist er auszusinden doch?

145

DEMOSTRENES.

lh suchen lass uns.

NIKIAS.

Doch heran dort wandelt er,

Wie durch Götterfügung, her zum Markt.

DEMOSTHENES.

O feliger

Wursthändeler, komm doch, komm heran, du geliebtester!

Steig' auf, der du heilvoll dieser Stadt und uns erscheinst.

DER WURSTHÄNDLER.

150 Was ist da? wozu doch rust ihr mich?

#### DEMOSTRENES.

· Komm her, vernim!

Du, welch ein Glückskind! o wie ein hochgesegnetes!

Nikias.

Nun schnell, den Schragen nim ihm ab, und was der Gott

In dem Buch geweissagt, dess belehr' ihn ordentlieh. Ich geh' indess zu schaun nach dem Passagonier.

DEMOSTHENES.

155 Wohlan denn du, erst abgesezt hier dein Gepäck!

Dann bete die Erd' an, und die Macht der Himmlischen!

Wursthandler.

Sieh da! Was ift?

DEMOSTHENES.

O Seliger! o Habseliger!

O nun ein Nichts noch, morgen groß, ja übergroß!
O du der Athener edles Haupt, der gesegneten!
Wursthändler.

160 Was foll das, Guter? Spülen lass mich dies Gedärm,

150. Der Wursthändler, ein noch 160. Nicht ohne Grund find die derberes Fleischgewächs, wie Kleon: Gedärme ungespült: 295. 449. 420. 456.

Und meine Würst' ausseilschen! Was verhöhnst du mich?

DEMOSTHENES.

Geckhafter Mann du, was für Gedärm? Hieher geschaut!

De sichst die Reihn doch dieses großen Volks?
WURSTHÄNDLER.

Ja wol.

#### DEMOSTHENES.

Schau, dieser aller wirst du selbst Volksführer sein, Hier dieses Markts, hier unserer Hasen, hier der Pnyx:

165

Den Rath zertritst du, und die Feldherrn rupsest du, In den Kerker wirst du, im Prytaneion — hurest du.

Wursthändler.

Wer? Ich?

#### DEMOSTHENES.

Ja du! Und noch erscheint nicht alles dir. Wohlan, empor sieig' — auch auf diesen Schragen nur —,

Und schau herab auf die Inseln alle ringsumher. 170
Wursthändler.

Ich schaue.

DEMOSTHENES.

Was? Frachtschiff' und Waarenlager doch?
WURSTHÄNDLER

Ja wahrlich!

DEMOSTHENES.

Nun? nicht bist du mehr als hochbeglückt?

167. Im Prytancion (Acharn. 125) und wohlverdiente Männer des vurden die Prytanen, Gefandten, Staats gespoiset.

Jezt noch das Auge dreh' herum nach Kazia, at. 1914 Dein rechtes, und das andere gen Chalkedon hin. Wurst Handler.

175 Ein hohes Glück wol, mir die Augen scheel zu drehn!

#### DEMOSTRENES.

Nein, aber durch dich wird dieses alles dann - verkauft.

Denn du erhebst dich, wie das Orakel hier erklärt, Als großer Mann einst.

## WURSTH ANDLES.

Sage mir doch auch, wie Ich Wurfthandeler hier als Mann mich einst exheben foll. DEMOSTHENES.

180 Ei grade dádurch hebst du dich zum großen Mann, Dass du schlechter Herkunst und vom Markt und verwegen bift.

# Wunsthändler.

Nicht würdig acht' ich selber mich so großer Macht. DEMOSTHENES.

Ach, was denn ifts, warum du dich selbst nicht würdig glaubft?

Anhaften, scheint es, ühlst du dir was edeles.

185 Bist du von sein' und edeler Art?

#### Wursthändler.

Bei den Göttern, nein;

Von schlechter bin ich.

afiatischen Halbinsel, und die Stadt hatte. Chalkedon im Norden derfelben,

173. Karien, im Suden der klein- pontischen und des syrischen Meers

176. Nicht verwaltet, fondern vergegen Byzanz über, waren der kauft, weil hoffentlich der Wurft-Macht Athens zinsbar: welches dort handler fo arg, als fein Vorganger. Niederlagen für den Handel des erpressen wird.

# DEMOSTRENES.

O du Seliger, welch ein Glück!

Wie großer Vorzug ward für die Staatsgeschäfte dit! Wursth andler.

Doch, Guter, nichts auch von Musenkunst versteht ; i dor ich fa;

Mr ein wenig Loleng und fauchbillas ung füber arg.has

# DEMOSTRENES.

Das kine kanza dir Schaden; feis auch inberarg. 190 Die Volkesleitung ziemt ja nicht dem mufenhaft Erzognen Mann' izt;onoch dem wehlgehitteten; 1 Nein, mir dem roben: Lotterer. "Drum nicht lass entgehn, we all at

Was in den Orakelm dir die Gotter zugedacht.

WURSTHANDLER.

Wie redet denn das Orakel? . Los . . .

DEMOSTWENES.

Schon bei den Himmlischen, 195 Und krausgewirrt so, und in deutlichem Räzelton. Aber sobald anpackte der krallichte Ledereradler

189. Plate im Protagoras (44) fagt: Wen die Kinder das Lesen getent haben, geben ihnen die Lehrer zum Auswendiglernen die in denen viele Ermahnungen enthalten find, und viele rühmliche Thaten und Lobpreisungen alter telicher Männer, damit der Knabe he bewundernd nachahme, und frebe, auch ein folcher zu werden. - Dann arbeitet der Muikmeifter dahin . Zeitmas und Wohlklang in den Seelen der

Kinder einheimisch zu machen, edamit sie milder werden, und, sindem fie Mals und Ton halten, auch geschickter zum Reden und Bedichte der treflichen Dichter, ezum Handeln. Denn überall beedarf das Leben der Menfchen Richtigkeit im Zeitmaß und im « Zufammenklang. » So begann mit Musenkunften die Erziehung, wodurch Griechenlands edle Menschen und Bürger fich. bildeten! Wurfthundler blieb am Anfang der Anfangsgründe ftehn.

«Ihn mit dem Schnabel, den Dracken, den dämischen Schlinger des Blutes;

Dann wird euch Paflagonen die Knoblauchfalfe verschüttet;

200 "Doch die Gedärmaushöker, mit Herlichkeit schmücket ein Gott sie,

«Wenn micht höher sie achten der Wurstvorräthe Verkaufung.»

Wurstfändlen.

Wie kann auf mich dies passen? Dess belehre mich.

от Лабев в **Демоятыемых**, по соещь вы

Der Lederenadler ist der Passagon alhier.

Was will denn krallichter lagen?

DEMOSTHENES.

Diefes ungefähr,

205 Dass Krallen gleich er die Hände zum Wegnapsen krümmt.

. . . . . . . Wursthändler.

Doch wozu der Drache?

#### DEMOSTHENES.

Nichts in der Welt einleuchtender!

Der Drache ja ist lang, und die Wurst ist wieder lang.

Dann Blutes Schlinger ist der Drach', und auch die Wurst.

Nun heisst es, der Drache wird dem Ledereradler dort

210 Obliegen jezo, sieht er nur unerweicht dem Schwaz.

199. Die Knoblauchsalse wird dem schüttet, d. h. er wird seine leekere passagonischen Hausknechte ver- Zukost (Acharn. 174) einbulsen.

| Wursthänbler.                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Orakel schmeicheln meinem Ohr; doch wundert                                                     |     |
| s miche,                                                                                            | -   |
| Wie des Volks Geschäften vorzustehn Ich fähig sei.                                                  |     |
| Denosynenes.                                                                                        |     |
| Spottleichte Arbeitl. Was du thust, das thue fort:                                                  | ٠.  |
| Rihr um zu Mischmasch, and in den Darm stopf'                                                       |     |
| Der Geschäfte; dann das Volk zu gewinnen trachte                                                    |     |
| liets, i                                                                                            | 215 |
| Und fülse Wörtlein streich ihm ein kunftkochgemäße                                                  |     |
| Auch das übrige haft du, was zur Volksleitung ge-<br>hört,                                          |     |
| Abscheuliche Stimm', und schlecht die Geburt, und                                                   | •   |
| Marktbetrieb;                                                                                       | ,   |
| Kurz, all' und jedes, was die Staatsklugheit er-                                                    |     |
| heilcht.                                                                                            |     |
| Die Orakel auch find günstig, selbst das pythische.                                                 | 220 |
| So kränze dich denn, und sprenge Trank dem Dä-                                                      |     |
| melgott;                                                                                            |     |
| Und brav gewehrt dem Manne!                                                                         |     |
| Wursthandler.                                                                                       |     |
| Wer als Kampfgenoss                                                                                 |     |
| Wird dann mir beistehn? Denn sowohl die Reichen hält                                                |     |
| Zagheit vor jenem, als das Armut Scheißensangst.                                                    |     |
| Demosthenes.                                                                                        |     |
| Doch find ja Ritter, tausend edele Manner sie,                                                      | 225 |
| 221. Dämelgott, Gott der Dumm- nen (Acharn. 516) und Knechten.<br>Die Bürger theilte Solon nach ih- |     |

225. Die Einwohner Athens behaaden aus Bürgern und Eingefellerem Vermögen in die vier Klaf-

fen : der Begüterten, die fünshun-

\_610

Dic, jenem abhold; gerne dir beistehn mit Schuz; Auch rings von den Bürgern jeder sein und eitele,

Auch rings von den Schauern jeder, wer rechtschaf

Und Ich mit jenen; und der Gott auch greift mit an 230 Nichts auch gestirchtet; dem ihm sehlt die Ähnlich keit.

Aus großer Furcht ja wollt ihm niemand ähnlichen Von den Larvenmachern fein Gesicht. Gleich wo

fürwahr

Wird er gekanntt fein; denn die Schauenden find gescheit.

NIKIAS (hervorfturzend).

Weh mir, verflucht! der Paslagonier Rommt heraus.

dert Scheffel jährlicher Einkunfte genossen, der Ritter, die zum Dienfte des Staats fich ein Pferd halten konnten, der Minderbegüterten und der Lohnarbeiter. Bloss die drei ersten Klassen dienten im Krieg (vergl, Frofch. 33), und waren amtsfähig; die von der vierten Klasse hatten nur Stimmrecht in Volksversammlungen und Gerichten. Die Ritter, ursprünglich taufend, waren der kräftigste Theil der Wohlgesinnten, welche die Macht der Guten hoben und den Irreleitern entgegenstanden. S. Acharn. 7.

229. Unter dem Schuze des Dämelgottes wirst du schon durchdämeln.

231. Wen ein Komiker lächerlich machen wollte, den durfte er mi eigenem Namen, und in eigene Geftalt aufführen. Für Kleon Rolle, wiewol fein Name geschon ward, hatte kein Larvenmacher ei Gelicht zu verfertigen gewagt. J weil auch ohne Namen und Ge sichtsühnlichkeit kain Schauspiele ihn vorstellen wollte, so übernahi Aristofanos selbst die Rolle m rothgefärbtem Gesicht, und spielte wie ein Scholiest meldet, zuer etwas schüchtern, bald mit Feue und Kraft. Man bewunderte di geistreiche Kühnheit; und er ei hielt den Preis. Auf diese He denthat blickt er mit Stolz in de Wespen (1034) zurück.

#### KLEGN (polternd).

Nicht, traum bei den zwölf Gottheiten, follt ihr frohlich sein,

235

Das gegen den Demos beid' ihr euch verschwurt vorlängli!

Ber da, was hat der chalkidische Becker hier zu thun?

Nicht anders, alsodie Chalkidier macht abwendig ihr! Verderben fogleich, ja, sterben follt ihr, verruchtes

# Paar! DEMOSTHENES.

Heda, was fliehst du? Bleibst du nicht, o: Ehrenmann 240 Wurshändeler? Nicht ausgeben wollest du dies Geschäft!

(Zu den anrückenden Rittern.)

Nünner, nun, o Ritter, heran nun! Zeit ja ists! O Simon du,

O Panätios, schwenkt doch hurtig nach dem rechten Flügel euch! -

(Zum Wursthändler.)

Manner nahn schon! Auf, gewehrt dich, du, und wieder umgekehrt!

Staubgewölk erscheint von jenen, als zugleich andrängenden! 245

Auf, gewehrt dich, und verfolgt ihn, und in die Flucht ihn schnell gejagt!

desch den lakonischen Feldherrn war von chalkidischer Thonarbeit. benten Jahre, als die Ritter auf- Goschenken für lich gewonnen.

238. Die Chalkidier in Thrake geführt wurden. Der Becher, worrurden im achten Jahre des Kriegs aus die Knechte getrunken hatten, Braddas von den Athenern abwen- Dem verleumderischen Kleon Grund dig gemacht. Ihren Wankelmut genug zur läsherlichen Beschuldibrektete man schon jezt im sie- gung, dass die Chalkidier sie mit

# CHOR DER RITTER.

Hau den Erzschelm, hau den argen Rifterschaarverwirrer den!

Und den Zöllner, und den Abgrund, und die Charybdis voll von Raub,

Und den Erzschelm, und den Erzschelm! Mehr denn Einmal sag' ich das;

250 Denn auch dieser war ein Erzschehn mehr denn Einmal jeden Tag!

Zugehaun denn, und verfolgt ihn, und geängstigt, und verwirt.

Und verflucht ihn! wir ja thuns auch! und mit Geschrei hinangedrängt!

Aber Achtung! sonst entslieht er; denn er kennt den Weg genau,

Welchen Eukrates geslohn ist grad' in seine Gerstenklei.

# KLEON.

255 O bejahrte Heliasten, ihr Triobolos-Brüderschaft, Die ich selbst aufnähr', ein Schreier, seis gerecht, seis ungerecht!

Kommt und helft, denn böfe Männer schlagen mich, Verschworene!

# Снов.

Denn Gemeingut, eh wir geloß, Und mit Recht ja! verschlingest du.

Auch wie Feigen drückst und fühlst du jeden Anzuklagenden,

253. Den Weg der Bestechung. Eukrates hatte neben seinem Flachshandel (V. 129) auch einen Handel mit Mehl, und wusste durch Auskauf die Athener so zu brand- drei Obolen, ehemals ein einziger.

schazen, dass es zur Klage kam. Eine große Mehlabgabe rettete ihn. 255. Heliaften, Richter im Gerichtshof Heliaa. Ihr Sold war Auszuspähn, ob einer unreif, ob er mürb', ob härtlich sei: 260 Und wenn weich dir einer vorkommt, händelscheu und träumerisch. Her vom Chersonesos holft du ihn mit Verleumdung angehakt, km, verschmähend den, der hart ist, schlingst du jenen Leckerfrass. Auch erspähst du unter Bürgern, wer da sei von Lammsnatur, Reich an Gut, nicht schlechter Herkunft, und den Händeln abgeneigt. 265 KLEON (zu den Rittern). Mit hern drängt Ihr, o Männer? Doch um euch ja schlägt man mich, Weil ich drauf antragen wollte, dass man euch in diefer Stadt Sezen müßt' ein Ehrendenkmal wegen euerer Tapferkeit. CHOR.

Welch ein Grossmaul! welch ein Spizkopf! Teht ihr, wie er heran sich duckt,

Wie er uns als alte Männer gleich dem Kobolt Schabernackt? 270

260. Erspäht der Sykofant Kleon Iders. 526) außerhalb Attika tien von Athen abhängigen, reider und dabei weichmütigen Gutsbefarer; so weiss er ihn, wie die niebe Feige, mit dem Feigenbreder der Verleumdung, anzuhaken Pa. Das hatte vor kurzem ein levelaer des thrakischen Cherso-

nefos erfahren. Aber auch Bürger Athens, wenn fie bei Reichthum Lammsnatur hatten, zog Kleon als Staatsverbrecher vor das Gericht feiner wie Hunde zum Anpacken aufgenährten Triobolosbruderschaft.

270. Kobolte (Kobale), rohe, fchelud als Leckerbiffen zu verschlin- mische Damonen, im Gefolge des Dionyfos, die oft mit den Panen und Satven Stirnbockten. --

Aber glückt ihm dieser Stoß; auch, hiermit wird er abgeknuft!

Wenn von unten er dort sich herbeugt, gegen das Bein sürnbockt er nur!

O du Stadt, o Volk! wie rennen mir in den Bauch die Bestien!

KLEON.

Снож

Und du schreift noch, der du immer diese Stadt dir unterzwängst?

WURSTHANDLER (labtfohreiend).

275 Auf! ich selbst will dich mit Schrei, so lautem Schrei, fortzwängen erst!

Снов.

Auf! wofern mit Meisterschrei du übermannst; Tralalla dir!

Siegst du auch an Unverschämtheit; uns den Honigkuchen her!

KLEON.

Diesen Mann alhier, den zeig' ich selber an, und fag', er hat.

Zu den Peloponneserbarken ausgeführt - Wursttakelwerk.

Wursthändler.

280 Ja bei Zeus, ich selber diesen, dass mit leerem Panzen er

276. Tralalla, Aufruf an Sieger.

am längsten mit Trinken und Wamehl.

279. Das Verbotwar, keine Schife. bedürfnisse auszuführen. --277. Wer in nächtlichen Gelagen haft den Lakedamoniern zugeffihr - Hypozomata, Rippenholzer chen aushielt, gewann einen Preis- meint er, und fagt - Zomcumata kuchen aus Honig und Weizen- Wurstsuppen. Im deutschen Warn fie, damit die Schiffe zu betakeln Rennt hinein in das Prytaneion, und heraus mit vollem rennt.

Demosthenes.

Ja, dass heraus er führt verbotnes Gut zogleich, als Brot und Fleisch,

Auch den Sulzsisch, den sogar nicht Périkles je sich angemasst.

KLEON.

Mir in den Tod ihr beide ftracks nun! Wunsthändler.

Wie du auch schreift, ich schreie dreifagh! KLEON.

0 mit dem Laut dich überlaut ich! WURSTHANDLER.

O das Geschrei dir kann ich abschrein! KLEON

Ja dich verleumd' ich, wirst du Feldherr! WUBSTHÄNDLER

Und wie ein Hund wirft du gebläut mir! KLEON.

O dir beschränk' ich hald das Flunkern!

Wursthändler.

290

O ich verrenne bald den Weg dir! KLEON.

Schau mich an unverrücktes Auges!

283. Die Koft im Prytaneion war sach Solons Einrichtung ein Rithrbrei des Werkeltage, und des Sonnin Brot. Der schweigerische emsehn! - Wie nicht? Ich leinte, Lleon hatte, was foger Perikles wie du, auf dem Markte den dreiich nicht erlaubte, Leckereien einmunt, und diese verzehrte er welt blos dort, er liefe fie, was the dich aus diefem Gedärm: V. 160.

bei Gastmühlern Sitte war, nach Haufe tragen.

292. Du kannst mich nicht grade ften Blick. - Ich zerhacke dieb, wie dein Wurftgut, - Ich beko-

ARISTON. I. Die Ritter.

WURSTHÄNDLER.

Nun auf dem Markt erwuchs auch Ich ja!

Ha dich zerhack' ich, wenn du muxeft!

Wursthändler.

295 Ha dich bekoth' ieh, wenn du plauderfit
KLEON.

Mich ja für Dieb bekenn' ich; Du nicht!

Ja, bei Hermes traun, dem Marktgott,
Ab auch schwör ichs, wenn man zusieht!

KLEON.

Fremde Kunst nachpsuschen heisst das!

300 Und dich rüg' ich vor den Prytanen,

Dass unverzehndet du den Göttern opsernd vorenthält — Gedärm!

'Schändlicher und lästerlicher

CHOR.

Schreier du, deiner Wut
Ist ja voll alles Land,

Alle Rathschlagung, und
Aller Zoll, alle Schrift,
Und Gerichtspsleg', o du
Strudeler mit Schlammgewühl,
Der du in der Stadt uns hier
Alles durch einander rührst!

CHORFÜHRER.

Der du uns mit lauter Kehl' hier ganz Athen haf taub geschrien,

Und vom Felshaupt auf die Gefälle wie ein Thunnenfischer laurst!

#### KLEON.

Weis ich doch, woher der Handel hier vorlängst sich zusammenslickt.

## WURSTHÄNDLER

la wenn Du nichts weisst vom Flicken, weiss auch Ich von Därmen nichts:

Der du geschnittnes Solenleder aus des versallnen Rindes Haut

315

Schelmisch oft verkaust dem Landmann, dass es dick und derbe schien,

Und bevor ers Einen Tag trug, größer als zwei Spannen ward!

#### DEMOSTHENES.

Trum bei Zeus, mir selber that er eben dies, dass überlaut

Lichend mich die Stammgenossen und die Freund' ankommen fahn;

Dem eh Pergase noch erreicht war, schwamm ich daher in meinen Schuhn.

320

# CHOR.

Hast du denn nicht von Anfang gezeigt jene Schamlosigkeit, die allein Schirm gewährt den Redenern?

324. Der Dichter meint die Redierkünste der in Knisse eingeübten
Lassen jener Zeit, die er Acharn.
688. der sehlichten Redekunst alier und besserer Zeiten entgegeniert. Nach Plato (Gorg. 126. 142)

hatten die Redner längst aufgehört, in ihren Reden auf Veredelung des Volks bedacht zu sein; sie sahen blos auf Belustigung, und wie einem durchzuhelsen sei vor Gericht.

#### CHORFÜHRER.

325 Welcher du vertrauend abpflückst jeden Fremdli voller Frucht,

Du der Erste; dass in Wehmut Hippodamos So zersließt.

Doch es erschien ja ein anderer, Mann, weit Weit noch verruchter denn Du, zur Lust mir: Der dich zähmen wird, und vorgeht (deutlich ze ers jezo schon)

330 An Taufendkunst und Verwegenheit, Und an Koboltgaukelein. —

CHORFÜHRER (zum Wursthändler).

Du, der erzogen ward, woher die find, die Män nun find,

Auf! zeige jezt, nichts sage das, erzogen sein vinünftig!

# Wursthändler.

So höret denn, was diefer da für ein Schlag doch von Bürger!

KLEON.

335 Lass mir das Wort doch!

Wursthändler.

Nein bei Zeus! ich selber bin schlecht, Ich!

Wohlan, dass zuerst ich rede, das soll erst mir a gekämpst sein.

326. Ein Erpresser, dem Kleon sehen zu haben, zerfließt ei zuvorkam. Vor Schmerz, das Nach- Thrünen. CHORFUHRER.

Und weicht er noch nicht, fage dann, du seist auch schlechter Herkunft.

KLEON.

Las mir das Wort doch!

Wursthändler.

Nein bei Zeus!

KLEON.

Ja bei Zeus doch!

Wursthändler.

Nein hei Poseidon!

KLEON.

Weh mir, zerplazen werd' ich noch!

Wursthändler.

Fürwahr dieh laff'

ich nimmer!

CHORFÜHRER.

0 las, bei aller Götter Macht, o lass ihn doch — zerplazen!

**34**0

KLEON.

Worauf denn trozend foderst du zu reden mir ins Antliz?

Wursträndler.

Weil ja zu reden auch geschickt Ich bin, und einzupsesser!

KLEON.

Seht doch, zu reden! Schön gewis, wenn dir so käm' ein Handel,

Im roh zerhacktest du gepackt, mit der Faust durchmatschend weidlich!

Doch weisst du, was dir ist geschehn? Ich meine, was so manchem.

345

Wenn gegen den Einkömmling du je ein Sächelchen gut vertheidigt,

Die Nacht durchmurmelnd, und mit dir halblaut auf der Gasse sprechend,

Viel Wasser trinkend, Prob' auch haltend, und die Freunde qualend;

So scheinst du dir ein Redeheld. O Thor, wie unverständig!

# Wursthändler.

350 Was trankst denn du, um dieser Stadt was anzuthun, dals jezo

Von dir dem einzigsten sie herabgezüngelt staunt und **schweiget?** 

KLEON.

Was? mir entgegen stelltest du der Menschen wen? Sogleich ja,

Wann heißen Thunnfisch nur ich geschmaust, und dazu getrunken lauter

Die Kanne Wein, schandbalg' ich dir in Pylos dort die Feldherrn!

#### Wursthändler.

.355 Doch Ich, wenn Rindskaldaunen nur und Schwartenwurst mit Saublut.

Ich hinabgegurgelt, und verschluckt mein Süppchen. ungespült dann

Die Redner überhalf' ich laut, und den Nikias verwirr' ich!

lerifch dem gefamten Volk verfprochen hatte, binnen zwanzig Tagen die Lakedämonier bei Pylos entweder lebendig nach Athen zu brin-

354. Kleon, nachdem er großpra- zu lassen, wusste mit der selbe: Unverschämtheit den Ruhm diese That, der dem Demosthenes ge bührte (V. 55), fich anzulügen.

357. Nikias war furchtsam, un gen, oder todt auf dem Wahlpleze leicht aus der Fassung zu bringen

# CHORFÜHRER.

Was fonft du sagft, gefallt mir wohl; nur will mir das nicht eingehn

Von deinem Thun, wenn ganz allein du das Süppchen ausgeschlürst hast.

K LEON.

Doch fris im Meerhecht auch dich satt, Milesier scheuchst du niemals! 360

Wursthändler.

Doch hab' ich Rippenstück' im Leib', auch Silbergruben kauf' ich! KLEON.

Und Ich hinein dann springend will den Rath mit Macht durchrütteln!

Wursthändler.

Ich aber will voll stopsen dir den Steiss wie eine Knackwurfi!

KLEON.

Ich aber will hinaus dich ziehn am Arsch mit gefenktem Antliz!

CHORFÜHRER.

Bei Poseidon traun, mich selber auch, wosern du diefen schleppeft!

365

KLEON.

Wie werd' ich fesseln dich im Stock! Wursthändler.

Du wirst der Feigheit angeklagt! KLEON.

Dein Leder kommt auf den Gerbebock!

360. Um Milet fing man trefliche ren ichon jezt verdächtig, dass Meerhechte. Die Milefier, die Kleon, sie zu zwacken, Anlass fand. paterhin von Athen abfielen, wa375

Wursthändler.

Dich zieh' ich ab zum Diebessack!

KLEON.

370 An den Boden pflöckend reck' ich dich!
Wursthändler.

Zum Hackgericht bereit ich dich! KLEON.

Die Augenwimpern rupf' ich dir!
Wursthändler.

Den Kropf aus dem Rachen schneid' ich dir! Denosthenes.

Ja traun bei Zeus, dann stecken ihm Wir einen Pflock kunstkochgemäß In den Rachen, und inwendig dann, Wann ihm die Zung' ist ausgelöst, Durchspähn wir mannhast und genau Vom Vorderloch

380 Zum After, ob er finnig.

#### CHOR.

Also vor dem Feuer noch was hizigeres!
Und vor Stadtworten hier,
Selbst den schamlosen, schamlosen noch!
Traun das Ding geht so ganz übel nicht!

(Zum Wursthändler.)

Rasch denn ihn herumgedrillt!
Nichts so ungesähr gethan!
Nun ja ist er voll umsasst!

387. Antpielung auf einen Ringer, der leinen Gegner mitten umschlingt, und zu Boden wirft.

#### CHORFUHRER.

Denn wenn num im ersten Ansaz mürbe du den Gegner machft,

Ich selbst ja kenne sein Betra-Feig' ihn findest du! gen wol!

# Wursthändler.

Und ein solcher hier, der also war sein ganzes Leben lang,

Als ein Mann erschien er gleichwol, da er Anderer Ernte Schnitt.

Nu logar auch jene Ähren, die er dorther mitgebracht.

Läst im Stock geschnürt er dorren, und verkaufen will er lie.

KLEON.

Nicht verzag' ich euch, dieweil noch lebt die Rathsverbrüderung,

Und des Demos alt Geschöpf da so verdämelt fizen bleibt!

395

CHOR.

Alles doch thut er ganz unverschämt, Und behält seine Leibfarbe dort Immerdar unverfärbt!

393. Nachdem Kleon die auf Sfaktena gefangenen zweihundertzweiudseunzig Lakedamonier nach liben gebracht hatte, ward beedollen, lie im Gefängnis zu bevaluen, bis ein Vergleich zu Stande

kame; würden aber die Peloponnefer früher ins attische Gebiet fallen, so wollte man sie ausserhalb Athen hinrichten. - Verkaufen will lie Kleon, um ein tüchtiges Löfegeld zu gewinnen.

#### KLEON.

Bin ich dir nicht gram, so mög' ich sein des Kratinos Lagervliess,

400 Ja bestellt, mit herzusingen Morsimos Tragödia! CHOR.

O der um alles bei allen Geschäften du Saugst den Gewinn, wie die Blumen ein Bienlein! Wenn so leicht doch, wie du fandest, du herausbrächst dein Genäsch!

Laut singen wollt' ich dann allein:

"Trinke, trink' auf das gute Glück!" 405

CHORFÜHRER.

Des Iulios Sohn auch, glaub' ich fast, der alte Lockenäugler,

Vor Freud' Io! päant' er dann, und fänge: Bacchebacchos!

#### KLEON.

Nicht follst du mir, bei Poseidons Macht, vorgehn an Unverschämtheit!

Sonst gebe nie des Marktes Zeus mir vom Eingeweid' ein Antheil!

## Wursthändler.

410 Und Ich, bei jedem Schlag der Fauft, so viele schor und vielfach

Seit meiner Kindheit ich empfing, bei jedem Schnit des Messers!

399. Kratinos, der Komödiendichentgelten.

406. Selbst des Iulios Sohn, ei ter, war Held im Saufen: das alter faunenhafter Benugler gold muste fein Nachtlager (Wolk. 10) lockiger Knaben, wird am Schmazz einen Jubelgefang anstimmen.

Dir vorzugehen denk' ich traun an folchem! fonstvergebens

Mit Wischelbrosam war' ich ja so groß emporgefüttert!

KLEON.

Mit Wischelbrofam, als ein Hund? O Erzverruchter, wie denn,

Wit Hundefutter aufgenährt, bekämpsit du einen — Hundskops?

.

Wursthändler.

Tram manches Koboltstreiches noch denk' Ich aus meiner Kindheit.

So einst die Köche führt' ich an, indem ich ihnen zurief:

Schaut doch, o Bursche! Seht ihr nicht? Die Schwalbe bringt den Frühling!

Sie guckten hin; Ich hatt' indess vom Fleische was gemauset.

Chorführer.

0 du gescheiter Klumpen Fleisch, wie klug du vorgesorgt hast!

420

Wie junge Nesseln, hast du Kost vor der Schwalbe dir gemauset.

Wursthändler.

Und dieses that ich unbemerkt. Wenns einer auch gewahr ward,

llugs barg ich es zwischen die Bein', und ab bei allen Göttern schwur ich.

413. Nach dem Essen wischte man kopf, eine Affenart wilder Natur.

\*\* Hände an Brot ab, und süt
\*\*te damit die — Hunde. — Hundsehe die Schwalbe kam.

Drum fagt' ein Mann aus den Rednern einst, da meinem Thun er zusah:

425 Nicht fehlen kanns, der Junge hier wird noch ein Volksberather,

CHORFUHRER.

Sehr wohl gemutmasst das! Jedoch klar ist, woher ers abnahm:

Weil frech du abschwurst deinen Raub, und Fleisch dir steckt' im Hintern.

KLEON.

Bald jene Keckheit zahm' ich dir, vielmehr euch beiden, mein' ich.

Denn hervor dir brech' ich ungestüm, mit Macht herunter stirmend,

430 Durch einander tummelnd Land sowohl als Meeresflut in Wirwar!

Wursthandler.

Ich aber will einziehen flugs - die Würst, und dann mich selber

Der Flut vertraun im Spiel der Luft; doch heulen magst du laut mir!

Demosthenes.

Ich aber will, wo ein Leck sich zeigt, auspumpen rasch den Grundwust!

K LEON.

Niemals, bei Demeter, folls dir fo hingehn, dass viel
Talente

435 Den Athenern du entwandt!

427. So frühzeitige Beweise von d.h. mein Warsthandwerk nieder Raub, Meineid und — Unzucht legen, und mich vom Fahrwinde konnten nicht sehlrathen lassen: der Volksgunst treiben lassen; dans Wolk. 1088. Weiberh. 112. werd ich Macht gewinnen, die

431. Ich will die Segel einziehn, ins Unglück zu schicken.

CHORFUHRER.

. O fchau, und löf' am Bord das Segel!

Dem hu, wie schon südost der Wind, der Schnüflerwind daherschnaubt!

Wursthändler.

lad du aus Potidäa hast, wohl weiss ich, zehn Talente!

KLEON (in vertraulichem Ton).

Einm. ich dächt'. ab nähmest du dir Ein Talent, und schwiegest.

CHORFÜHRER,

Wolgeme nähme das der Mann. Du löse vorn das Hemmfeil!

Wursthändler.

Ja wol. der Sturm wird ruhiger.

440

KLEON (wieder heftig).

Magschriften, jed' um hundert Talent', empfängst du, vier!

WURSTHÄNDLER.

Un verfäumten Feldzug zwanzig du, Um Entwendung mehr als taufend gar! KLEON.

Von den Frevlern, sag' ich, stammest du, Die einst an der Götfin frevelten!

buerei.

ha den fein Schwäher Theagenes, Imm von Megara, unterftüzte, 14 Athens Oberherschaft. Er

436. Der heiße Sudwind der Auf- gert ihn; Kylon entslicht. Seine Anhänger fuchen Schuz bei den Alteren, werden aber dafelbit, auf 44. Zu Solons Zeit ftrebte Ky- des Alkmäoniden Megakles Befehl, niedergehaun. Wegen dieses Frevels haftete ein Fluch auf den Alkmägniden, der, nach Thukyd. I, michtigte fich mit feinem An- 127, noch am Anfange des pelobuge der Burg. Das Volk bela- ponnelischen Krieges ungefühnt war.

Wursthändler.

Ich sage, dein Stammvater sei Ein Leibtrabant —

KLEON.

Nun wessen? sprich.

Wursthändler.

Der beriemten Frau des Hippias.

KLEON.

Kobolt du hier!

·WURSTHANDLER (mit dem Gedarm fehlagend).

Erzschelm du dort!

Снов.

450 Hau männlich drauf!

KLEON.

Iu! iu!

Mich schlagen gar die Verschwörer die!

Hau ihn mit voller Manneskraft!

Klatsch' ihm den Bauch mit dem Eingeweid'

Und dem Panzen dort!

455 Brav abgepanzt den Kerl den!
CHORFURBER.

O alleredelster Klumpen Fleisch, an Seel' auch allerbester,

Der du dem Staat ein Heil erschienst, und uns des Staates Bürgern,

448. Der Wursthändler giebt seinem Gegner einen gleich gehästigen Ursprung, an die Tyrannei des Peisistrates und seiner Söhne Hipparchos und Hippias erinnernd, die eine Leibwache von rüstigen Hausknechten um sich hatten. Des Hippias Gattin hieß Myrsine, Myrti-

chen. Daraus macht der Wurft händler Byrfine, Riemichen, au den Namen Hippias, Rofshard, an fpielend. Ein Knecht aus de Leibwache diefer Frau Riemiche ist unsers Riemers Ahnherr. In Deutschen wird berühmt in beriem verdreht.

Wie schön, wie sinnreich du den Mann beschlichen hast im Wortkamps! Wie können wir dich preisen doch so sehr, als wir uns freuen!

#### KLEON.

Du war, bei Demeter, keineswegs mir unbekannt,
Du man den Handel zimmerte; nein ich wußte
wol,

460

Wie zusammen ward genagelt alles und geleimt.

CHORFÜHRER (zum Wursthändler).

0 wehe! nichts wol kannst von der Wagnersprache du!

#### Wursthändler.

Mir ift, was in Argos dieser treibt, nicht unbekannt.

Vor giebt er, dass die Argeier uns er befreunden will;

465

Doch geheim verkehrt er dort mit Lakedämoniern,

luch das, warum man so zusammenblasebalgt,

Weiß Ich genau: denn für die Gesangenen schmiedet man.

# CHORFUHRER.

0 herlich, herlich! Schmiedewerk für Zimmerwerk!
Wursthändler.

Legleich auch hämmern Männer dorther wiederum.

470

43. Wagnersprache, was bei uns dem Vorwande, sie für die Athener zu gewinnen, hielt sich Kleon im Pelopennes auf; er schmiedete
464. Die Argeier waren im PeloPanei die einzigen, die nicht zu Gesangenen aus Stakteria (V. 393)
42 Lakedameniern standen. Unter zu eigenem Vortheil.

Und nimmer follst du, wenn auch Silher, wenn auch Gold

Du schenkst, mich bereden, wenn auch Freunde zum
Flehn du schickst,

Dass nicht den Athenern alles Ich verkündige!

KLEON.

Nein, Ich vielmehr will ohne Verzug hingehn zum Rath,

475 Von euch gesamt dort kund zu thun die Verschwörungen

Und Zusammenkünst' in Nächten wider das Heil des Staats,

Auch wie den Medern ihr und dem König euch verfchwurt,

Und was von Böotern hier zusammen ward gekäst.
Wursthändler (im Ton eines Lüsternen).

Was wol der Käse bei den Böotern thut im Preis?
KLEON.

480 Ich will, bei Herakles, so mit Macht ausdehnen dich!

(Er geht.)

#### CHORFUHRER.

Auf, welchen Geist du, welche Seelenkrast du hast, Das zeige jezo; hast du wirklich einst versteckt Das Fleisch dir zwischen die Beine, wie du selber sagst Denn lausen schleunig musst du hin in des Rathe Saal.

485 Hineingestürzt ja wird uns der verleumden dort Gesamt und sonders, und aus der Schreierkehle schrein

478. Zusummenkäsen, für zusam- Marschland der Hellenen: Acharimenrühren. Bootien war das V. 869 - .

## WURSTHÄNDLER.

Gleich geh' ich; erst nur meine Tracht, das Eingeweid'

Ind diese Messer, will ich niederlegen hier.

CHORFÜHRER (ihm ein Stück Fett reichend).

Nm jezo das, und schmiere deinen Hals damit, Die leicht du entschlüpfen könnest aus den Verleumdungen.

490

Wursthändler.

Sehr gut gesagt das, und surwahr ringmeisterlich.
CHORFÜHRER (Knoblauch reichend).

Nim jext auch dies und schnapp' es hinunter. Wursthandler.

Nun wofür?

CHORFÜHBER.

Das hiziger du, mein Freund, geknoblaucht seist zum Kamps.

Doch flink, dich gesputet!

Wunsthändler.

Thu' ichs doch.

Chorführer.

Nu denke dran:

Gebissen, herumgezauset, abgenagt den Kamm, Auch die rothen Lapplein ja verschluckt, eh du wiederkommst!

CHOR.

Auf, gehe mit Heil, und das Werk führ' aus, Wie es wünscht mein Herz; und behüte dich Zeus, Obwalter des Markts! Und wann du gesiegt, Dann wieder von dort unkehrend zu uns

500

495

193. Mit Knoblauch erhizte man Streithähne: Acharn, 166.

Schreit' her in der Kränze Belastung!-(An die Zuschauet.)

Ihr aber zu uns nun wendet den Sinn, Und vernehmt' Anapast', o ihr, die der Mus' Allseitiger Kunst

Ihr längst nachstrebt für euch selber. 505

# EINER DES CHORS.

(An die Zuschauer.)

Hätt' irgend ein Mann aus der vorigen Zeit, ein Komödienfertiger, uns hier

Auch dringend ersucht, des Gedichts Vortrag vor dem schauenden Kreise zu wagen;

Nicht hätt' er so leicht wol solches erlangt. Dock nun ist würdig der Dichter,

Weil grade mit uns er die selbigen hasst, und beherz ausredet, was recht ist,

510 Und edeles Muts auf den Tyfos fogar eindringt und die raffende Windsbraut.

Weshalb mit Verwunderung aber von euch, wie e fagt, gar mancher ihn angeht.

Nachforschend, warum nicht schon vorlängst er der Chor ausbitte sich selber,

Das sollen nunmehr wir, wünschet er, euch kund thun. So saget der Mann denn

V. 429.

Choragen nämlich, der die Koften

510. Tyfos, ein verheerender Or- hergab : Acharn. 1161. Sich fei kan, oft als Damon gedacht. Als ber, d. i. für ein Stück unter eigne Sturmwind erscheint Kleon schon Namen; denn drei frühere Kome dien hatte Aristofanes unter frem 512. Den Chor ausbitte, vom dem Namen gegeben: Wolk. 52 Nicht sei aus erblödetem Sinn es geschehn, dass er zaudere, nein aus Betrachtung,

Wie die Kunst der Komödiensertigung sei voll Schwierigkeit mehr denn die andern:

Denn obgleich ihr viel nachtrachteten schon, doch begünstiget habe sie wenig:

Dan weil er längst euch kennen gelernt, wie die Laun' alljährig ihr umstimmt,

Und die vorigen stets, die gedichtet für euch, danklos, wenn sie alteten, aufgebt:

Wohlwissend zuerst, was Magnes erlebt, da des Haupthaars Gräue sich einfand:

Er, welcher fo oft, mitkämpfender Chör' Obmann, sich gestellet ein Siegsmal,

Und, jegliches Tons Ausüber vor euch, bald Lautnerin, bald wie Geflügel,

Bald Lydier, bald Feigmücke sogar, bald als froschgrünlicher Mummel,

Nicht Dauer gewann; nein, welcher zulezt, da er alt war, ferne der Jugend,

Ab wurde gesezt, ein verlebeter Greis, weil sumpf fein schneidender Wiz ward;

An Kratinos zurück auch denkend, der einst mit reichlichem Strome des Ruhmes 525

Durch Gefild' einsacher Natur hinfloss, und, hervor aus dem Stande gewurzelt,

519. Magnes, einer der älteren Komidiendichter Athens. Die scherzbeft erwähnten Stücke von ihm betten den Preis gewonnen. Frosch-Pialicher Mummel, in eine Froschtre termummt.

525. Kratinos, der Komiker, hatte fich felbit als einen vollbrausenden Strom geschildert. Aristofanes malt diefes Bild aus, und zeigt, wie müchtig jener vordem feine Nebenbuhler beliegt habe.

Forttrug Eichstämm' und Ahornstämm' und mächtige Gegner von Grund aus;

Auch am Gastmahl galt kein anderes Lied, als: «Feigholźsolige Doro!»

Und: «Meister zu baun kunstreichen Gesang!» so sehr einst blühete jener;

530 Doch jezt, wenn Ihr den also seht als Faseler, jammert es euch nicht,

Da die Wirbel der Laut' ausfallen, und nichts nachbleibt von der Saitenbespannung,

Und die Fugen gesamt schon klaffen zerlechzt; er, Greis nun, irret umher so,

Wie Konnas dort, auf dem Haupte den Kranz, der welkt, und vor Durste verschmachtend,

Da er follt', ob der vorigen Sieg' ehrvoll, sich des Trunks freun im Prytaneion,

535 Nicht Faseler sein, nein schauen die Spiel' hochseierlich nächst Dionysos.

Wie heftig sodann ward Krates von euch, wie unbarmherzig gehudelt!

Der doch mit so wenigem Auswand' oft euch froh heimfandte vom Frühstück,

Da im feldkohlhastesten Mund' als Brei stadtmässigste Wiz' er gerühret;

528. Anfang eines Chorliedes von ro, eine komisch erdichtete Gottin der Bestechungen, wandelt auf fykofautischen Sohlen aus Feigen-- holz, das wegen seiner Morschheit verrusen war.

533. Konnas, ein abgelebter Flötenspieler,

537. D. h. von der Augen- und Kratinos auf die Sykofanten. Do- Ohrenweide eines in der Frühstunde aufgeführten Schauspiels. Aristofanes tadelt leife sowohl des Krates Geistesarmut, als das leicht befriedigte Athenervölklein. feldkohlhafter, d. h. in gemeines und nüchterner Sprache; denn man glaubte, der Feldkohl, Krambe, fei des Weinstocks natürlicher Feind.

| Und dieser allein doch hatte Bestand, auf der Bühn' | 1     |
|-----------------------------------------------------|-------|
| einst fallend, und einst nicht                      |       |
| Dun sehwizend vor Angst säumt jener bisher, und     |       |
| dazú noch faget er häufig:                          | 540   |
| Mitruderer sein muss einer zuvor, eh Hand an das    |       |
| Steuer er leget,                                    |       |
| Und dann auf dem Vorderverdeck dastehn, und wohl    |       |
| nach den Winden umkerschaun,                        |       |
| Ind dann erst sein Schissenker für sich. Wohlauf    |       |
| denn, um dieses gesamt nun, .                       |       |
| Da bescheiden er ja, nicht ohne Bedacht vorsprang   |       |
| auf der Bühne zu schäkern,                          |       |
| Hebt ihm lautrauschendes Rudergeklatsch elsmal mit  |       |
| begleitendem Hurrah                                 | 545   |
| Des lenäischen heilankündenden Russ,                | ,     |
| Das der Dichter von euch heimkehre vergnügt,        |       |
| Da der Wunsch ihm gelang,                           | •     |
| Glanzvoll die geheiterte Stirne.                    |       |
| Снов                                                |       |
| Strofe.                                             |       |
| Reifiger Hort, Poseidon, dem                        | . 550 |
| Ehernes Hufgeton der Ross'                          |       |
| Und ihr Gewieher wohlgefällt,                       |       |
| Und die mit blauem Schnabel rasch                   |       |
| Eilenden Kriegsfregatten,                           |       |
| Auch das Gerenn der Bürschelein,                    | 555   |
| and das determ de Dunenciem,                        | 000   |

ist. Ein seemannisches Gleichnis i rigsten Gattung der Poesie; drum in das seekundige Volk: Nicht verdiene er wol ein elsmaliges Rumit vermessenem Leichtsinn, son- der geklatsch und Hurrah, das ihm der nach ernster und anhaltender ernuntern wird, wie ein lenäischer, vom Dionysos begeisterter Segenstaftenen Versuch in der schwie- ruf.

Welche fo stolz im Wagenkampf Prangen, geplagt vom Dämon:

Hieher komm zu dem Chor, Schwinger des Goldzacks,

Herscher du dem Delsin, Sunionschirmer,

560 O Gerästier, Kronos Sohn,

Du dem Formion liebster, vor

Andern Ewigen auch Athens

Bürgern, zu dem Bedarf jezt!

(An die Zuschauer.)

Hochgepriesen sei von uns nun unserer Väter Lob, denn traun

565 Männer waren sie, des Lands hier würdig und des Festgewirks,

Die sowohl zu Fuss in Feldschlacht, als in der Orlogsstotte Kampf,

Überall obsiegend immer diese Stadt verherlichten.

Keiner ja von ihnen jemals, wann er Feinde vor sich sah,

Hat gezählt sie; nein der Mut war stracks ein tüchtiger Schlagezu.

570 Und wenn auch einmal im Ringen sie auf die Schulter taumelten,

557. S. Wolk. 13.

561. Formion, ein athenischer Feldherr, berühmt im Seetreffen.

565. An den großen Panathenäen, dem Hauptseste der Athener, das sich alle fünf Jahre erneute (Wolk. 385), sah men in dem Auszuge von Greisen, Männern, Kindern, Korbträgerinnen, auch ein durch verborgene Räder fortgetriebenes

Schif, worauf als Segel ein fchör gewirkter Teppich prangte, welcher man, nach vollendetem Umzuge im Tempel der Athene auf de Burg verwahrte. In diesen Teppich waren, außer den Heldenthaten der Athene in Gigantenschlachten, eingewirkt auch die Name und Bildnisse solcher Männer, disch zur Ehre der Göttin um Athe verdient gemacht hatten.

| Pflegten sie sich abzuschütteln, und, verleugnend ih-                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ren Fall,                                                             |          |
| Rangen sie mit Macht von neuem. Auch der Feld-                        |          |
| herm keiner wol                                                       |          |
| Hätte vormals um Gemeinkost angesteht den Kleäne-                     |          |
| tos.                                                                  |          |
| lezt, wofern sie nicht der Vorsiz lohnet und Bekö-                    |          |
| fligung,                                                              |          |
| Weigem sie den Kamps. Jedoch Wir sind gewärtig                        |          |
| dieser Stadt                                                          | 575      |
| Ome Sold zu braver Abwehr, und den Landesgöt-                         | `        |
| tern hier.                                                            |          |
| Überdas verlangen nichts wir, als nur dieses ein-                     | `        |
| zige:                                                                 | .4       |
| Wenn der Fried' einmal zurückkehrt, und von Kriegs-                   |          |
| drangfal wir ruhn,                                                    |          |
| Nicht mit Ungunst aufgekämmet und gestriegelt uns                     |          |
| zu fehn.                                                              | _        |
| Снов                                                                  | ,        |
| Gegenstrofe.                                                          |          |
| Göttin der Burg, o Pallas du,                                         | 580      |
| O die du dies vor allen hoch-                                         |          |
| heilige, dies an Kriegsgewalt,                                        |          |
| Und an Poeten, und an Macht                                           |          |
| Blühende Land beschirmest:                                            | <i>-</i> |
| Eile daher, und bringe mit                                            | 585      |
| Jene zu Fehd' und Schlachten uns                                      |          |
| Willige Kampfgenossin,                                                | •        |
| Nike, welche dem Chor freundlich gesinnt ist,                         | •        |
| 573. Kleanetos hatte den Feldher- gespeist sein wollte, muste sich an | ,        |

573. Kleanetos hatte den Feldhersefpeift fein wollte, mußte sich an
nn die Kost im Prytaneion beihn wenden. Thukydides nennt eischränkt. Wer hier, wie Kleon, nen Kleanetos als Vater des Kleon.

590

٠,

Und stets wider die Feind' uns sich vereinigt!

Jezt hieher denn gewandt den Schritt:

Noth ja ist, dass den Männern hier

Du mit allem Bemühn verschafst

Sieg, wenn irgend vordem, jezt!

(An die Zuschauer.)

Was bekannt uns ist von Pferden, werd erwähnt auch ehrenhaft.

595 Sind for doch des Lobes würdig. Denn wie viele Thaten schon

Thaten sie mit uns gemeinsam, manchen Streifzug, manche Schlacht!

All ihr Thun zu Lande gleichwol, nicht so sehr bewundern wirs,

Als wie sie an den Bord der Rossschiff' eingesprungen unverzagt,

Da sie Tümmler erst, auch Knoblauch theils und Zwiebeln eingekauft,

600 Und darauf die Ruder fassend, wie wir andern Sterblichen,

Fortgeschwungen, und gewiehert: "Hi hirrah! wer schwingt zumeist?

a Angestrengt uns mehr! Es schaft nicht! Ziehst du bald, Sanbrennling du?» —

Aus nun sprangen sie vor Korinthos; jene drauf, die jüngeren,

594. Das Selbstlob der Ritter, vor deren Tüchtigkeit zu Land und See Kleon zittere, wird durch das seherzhaste Lob ihrer Pserde gemildert.

602. Sanbrennling, edles Reit-rofs: Wolk. 23.

603. Gleich nach der Begebenheit bei Pylos bekriegten die Athener Korinthos mit zweitausend Mann Schwerbewasneter auf achHöhlten Lager sich mit dem Husschlag, oder schleppten Streu daher.

la sie frassen auch die Krabben voll Begier statt Mederklees,

605

So wie ein' am Strand' hervorkroch, selbst vom Grund<sup>A</sup> auch aufgesischt;

Das Theoros sprach, gesaget hab' ihm ein Korintherkrebs:

Schrecklich doch, o Poseidaon, wenn am Grund' ich nicht einmal,

'Nicht zu Land', und nicht zu Wasser, jenen Rittern kann entsliehn!»

# CHORFÜHRER (zum : Wurfthändler).

O liebster Mann du, o du jugendhaftester! '610
Was hast du doch abwesend uns für Sorg' erregt!
Nun denn, nachdem du wohlbehalten bist gekehrt,
Erzähl', erzähl' uns, wie das Geschäft du ausgekämpst!

# Wursthändler.

Wie anders als, ein Nikobulos ward ich dort!

CHOR.

# Strofe. ...

Nun, o nun geziemet allen, laut emporzujubeln! 618 Meisterlicher Redner, und, was wichtiger denn Reden ist,

zig Schiffen, und zweihundert Rittern auf Rofsschiffen. Nach einem bizigen Gefecht, entschieden die Bitter zu Athens Vortheil.

607. Krebfe und Krabben heisen die großen und geringen Korinther als Seemanner. 614. Nikobulos, Rathsbesieger. Handler, o durchgehe doch All und jedes mir genau! Denn mir felbst dünket ja,

620 Gern den längsten Weg auch ging' ich, das zu hören!

Drum, o bester Mann, getrost nun sprich, damit Wir allesamt uns freun an dir!

#### Wursthändler

Und traun zu hören lohnt es sich die Thaten dort. Gleich ja, da er wegging, folgt' ich ihm auf dem Fusse nach.

625 Er drinnen donnernd donnerhallendes Wortgeroll, Graunwunderhaftig schmettert' er auf die Ritter los, Wortblöcke schmetternd, und Verschworene nannt' er sie.

Höchstgläubig aber horchte zu der gesamte Rath, Da der mit seiner Lügenmeld ihn sättigte,

630 Und barfch wie Mustard sehend, zog er die Stirn empor.

Ich nun, da ich wahrnahm, dass dem Gered' Ringang man gab,

Und sich von solchen Schäkerein ansühren ließ:

Auf, Schurkenvörlein, und o Schäkerer, murmelt' ich, Ihr Dummrian' auch, und ihr Kobolt', und o Plump,

635 Und Markt, auf welchem, noch ein Knab', ich gebildet ward!

Nun gebt mir Frechheit, gebt die Zunge geläufig mir,

Und die Stimme schamlos! Als ich so tiessinnig stand Posaunte Vorbedeutung rechts ein Wüstlingsarsch;

629. Lügenmelde, eine Lüge, gleich der schnoll ausschießenden Gastenmelde.

| lch | nahm | ſве | mit | Kuls | auf.   | Dann | den | Hintern | an- |
|-----|------|-----|-----|------|--------|------|-----|---------|-----|
|     |      |     |     | ge   | eftemn | nt,  |     | •       |     |

Aus einander sprengt' ich das Gatter, und weitofnes Mauls,

640

Auf schrie ich: «O Rathsmänner, Gutes bring' ich her,

Und die frohe Botschaft wünsch' ich zuerst Euch kund zu thun!

Seit jenem Tag', als hier zum Ausbruch kam der Krieg,

«Niemals so wohlfeil sah ich noch die Gründlinge!» Gleich ward das Antliz Aller klar von Heiterkeit: 645 Und he kränzten mich für die gute Botschaft. Ich darauf,

Als hehres Geheimnis, rieth ich jenen kurz und gut: Un der Gründlinge sich zu kaufen viel für den Obolos,

Sein aller Handwerksleute Schüsselchen weggeraft. Da klatschte Beifall, und aus mich gast' alles her. 650 Kaum merkte der Paflagonier das, als, kundig traun, An was für Reden sich der Rath zumeist vergnügt. Dies Wort er vortrug: «Männer, jezo dünkt mir gut, Da folche Glücksbotschaft man uns ankündigte, ·Zu weihn der Göttin hundert Stier' als Botendank.» 655.

satgebaude, wo fich der Senat jedem vergonnt; dass aber der verlammelte, war, wie die Pnyx Wursthändler frech in den heili-(Acharn. 43) mit einem nicht gen Bezirk eindrang, zeigt, wie ichr hohen (V. 631, 674) Latten- fehr er den eben verehrten Gotgebege umschlossen, durch welches tern anhing. ein Flügelthor ging. Drinnen ftanden Bildseulen des Zeus, der Athe- . 649. Auf Unkosten der Handwer-

640. Der geweihte Raum im Se- ten. Bis ans Gehege zu gehn war

se, und der Hestia, denen die Se- ker sollen die Rathsmänner allein auteren bei ihrem Eintritt opfer- Gründlinge haben.

Zu winkte jenem wiederum der ganze Rath. Als Ich mit Rinderfladen nun mich sah besiegt, Sogleich mit zweimal hundert Stieren trumst' ich ab. Dazu ermahnt' ich, dass der Jagdgöttin zum Dank

660 Ein Tausend Ziegen man gelobt' auf morgen früh, Wenn Grätlinge kämen, hundert Stück um den Obo-Kopfnicken mir nun sah ich rings den ganzen Rath.

Er, folches hörend, ward verduzt, und dämelte; Da schleppten ihn die Prytanen und die Trabanten fort.

- 665 All' izt in Aufruhr wegen der Gründlinge standen sie. Er aber bat sie, wenige Zeit zu verweilen noch: «Damit, was der Herold aus Lakedamon melden will.
  - «Ihr hört; denn er hat uns Friedensvorschläg' hergebracht.»

Doch jene gesamt aus Einem Munde schrien empor: 670 «Was? Friedensvorschläg' izt, nachdem, o Alberner, «Sie gemerkt, dass wohlseil sind bei uns die Grundlinge?

«Nicht brauchen wir Frieden; lasst den Krieg fortschlendern so!»

Dann schrien sie, dass die Prytanen gleich fort sollten gehn;

657. Rinderfladen, verächtlich für Stierhekatombe, mit Anspielung auf das Sprichwort: über einen Rinderfladen zanken, statt, über eine Kleinigkeit.

ten oder Schüzenmänner (Lysistr. 184) fahen in Verfammlungen auf Ruhe und Ordnung, und schleppten die irreredenden Faseler fort, wie in den Acharnern (V. 54) dem Amfitheos geschehen follte, 664. Prytanen, Vorsteher des (V. 712) dem alten Thukydides

Senats (Acharn. 19). Trabangeschah.

Digitized by Google

Und sprangen hinweg nun über die Schranken allenthalb.

lch rannte voran, und den Koriander kauft' ich mir

675

Gefamt, und den Porre, was sich nur auf dem Markte fand.

Darauf für die Gründling' als Gewürz vertheilet' ichs

Den armen Schluckern ganz umfonft, und erwarb mir Dank.

Da überlobten und überklatscheten alle mich
So übermässig, das ich mir den ganzen Rath
Mit dem Obolos Koriander einfing, ich, der kommt!
Chor.

Gegenstrofe.

Alles nun vollendet hast du, so wie muss ein Glückskind.

Fand fich dem Betrieger doch ein anderer mit Erzbetrug

> Reichlicher noch ausgeschmückt, Ja mit tausend Ränken und Glatten Fuchsschwänzelein.

685

Aber forg' auch, dass du auskämpsit nun, was nachbleibt.

Heldenmütig; Kampfgenossen hast du hier Uns Wohlgewogne, weisst du längst.

Wursthandler.

Wahrhaftig, der Passagonier kommt dort angetrollt!

690

Wie hohl er daherwogt, wie er aufrührt, wie er mengt,

Als wollt' er mich schnaps einschlucken! Ha Bubu, wie frech!

KLEON. .

Wenn nicht dir Verderb ich schaffe, wo noch jenes Lugs

Mir etwas beiwohnt, mög' ich zerfallen um und um! Wursthändler.

695 Mir behagt die Drohung, lachend hör' ich den Prahlerwind,

Ab trampl' ich den Plumptanz, und umher kukuk' ich eins!

KLEON.

Nein, traun bei Demeter, wenn ich nicht ausfresse dich Aus diesem Land' hier, nicht zu leben verlang' ich mehr!

# Wursthändler.

Ausfressen? Ich denn, wenn ich nicht ausfause dich, 700 Ja bis zu dem Grund' ausschlürfend, selbst auch zerplaze drob!

KLEON.

Tod dir! bei dem Vorsiz' schwor' ich es, den mir Pylos gab!

Wursthandler.

Seht doch, bei dem Vorsiz! Ha dich schauen werd' ich einst

Aus diesem Vorsiz auf des Theaters Hinterbank!

691. Der Polterer (V. 2) als Meer und tanze dazu mit Hohmgefang, gedacht, das vor einem annahen701. Der geftohlene Ruhm bei Pyden Orkane zu wogen beginnt.
108 hatte ihm den Vorfiz in Verfiest.
1095. Deiner Drohungen lach ich, fammlungen verschaft.

### KLEON

In dem Stock dich fesseln werd' ich, ja bei des Himmels Macht!

### Wursthändler

Nu nu, wie hizig! Auf, was biet' ich zu schmausen dir? 705

Und was für Zukost schmausest du gern? Doch den Seckel wol?

KLEON.

Aus reifs' ieh dir noch mit meinen Nägeln dein Gedärm!

Wursthändler.

Weg krall' ich dir hiermit deine Prytaneionskoft! KLEON.

Hin schlepp' ich dich vor den Demos, wo du mir büßen follft!

Wursthändler

Dich schlepp' ich selbst hin, und durchschüttele dich noch mehr!

710

KLEON.

Doch armes Wichtlein, dir ja glauben wird er nichts. Ich aber hab' ihn gar zum Gespött, so viel ich will. Wursthändler.

Wie ganz du den Demos doch dir selbst schon eigen glaubft! KLEON.

Auch kenn' ich jenen, was er sich gern einpappen läſst.

Wursthändler.

Wie manche Pflegamm', also speisest du ihn schlecht; 715

708. Prytancionskoft: 282.

Denn des Vorgekäueten streichst du wenig ihm hinein,

Und selber hast dreimal so viel du hinabgeschluckt. KLEON.

Ja wol, bei Zeus, durch meine Kunstbehendigkeit Schaff' ich den Demos bald erweitert, bald geengt. Wursthändler.

720 Mein Arsch alhier auch ist in solcher Kunst geübt. KLEON.

Nicht wähn', o Guter, dass im Rathe du mich verhöhnst!

Auf, gleich zum Demos lass uns gehn! Wursthändler.

Nichts hindert ja!

Nur zugewandert! Siehe gar nichts hemmet uns! KLEON.

O Demos, hieher komm heraus, komm, Vater, doch! Wursthän'dler.

725 Komm gleich heraus, mein allerliebsies Demoslein!

#### DEMOS.

Wer find die Rufer? Wollt ihr gleich von der Thür hinweg?

Den Segensölzweig habt ihr mir herabgezaust!

Bauch ausgedehnt, bald durch an den Pyanepsien von einem schmale Bissen geengt.

weißer Wolle umwundener Olzweig, woran man Feigen, kleine

719. Bald wird ihm reichlich der Öl, und Ähnliches gehängt, ward Knaben noch lebender Eltern zu der Thure des Apollontempels mit . 727. Der Segensölzweig, ein mit einem besonderen Festliede getragen: damit der Gott die Ölpflanzungen und Schaftriften vor blu-Brote, Fläschchen mit Honig, Wein, tigem Kriege schuzte, und das KLEON.

Komm her, dass du schauest, welche Schmach ich dulden muss!

Demos.

Wer, o Paflagonier, kränkt dich?

KLEON.

Schläg' um deinethalb

Empfang' ich von dem hier, und von den Bürschlein dort!

Demos

. Warum?

730

KLEON.

Weil dir ich wohl will, Demos, und dein Buhler bin. Demos.

Wer bist denn du dort eigentlich?

Wursthändler.

Nebenbuhler dess.

Der ich längst dich lieb hab', und dir wünsche wohlzuthun,

Wie sonst noch viele, Männer sein' und edler Art.

Doch macht es uns unmöglich dieser hier. Denn du, 735

Wie hübsche Knäblein bist du Liebenden wunder-

lich:

Die Feinen und die Edelen, nicht empfängst du die, ladem du Lampenkrämern, ja Dratnähern auch, Schuhmachern auch, und Lederhändlern, dich ergiebst.

KLEON.

Dem Demos thu' ich Gutes ja.

740

land mit Erzeugnissen und rüsti- Zweige an den Hausthüren bis er Jugendkraft segnete. Nach zum folgenden. den Feste behielt man solche

Anistor. I. Die Ritter.

10

# Wursthändler.

Sag' an, wodurch?

Weil jenem Feldherrn ich zuvor in Pylos lief, Und schiffend dorthin, uns die Lakonen holete.

WURSTHANDLER (ihm nachäffend).

Auck ich umher fo schlendernd hab' aus der Bu

Wo kocht' ein anderer, heimlich einen Topf e

KILEON.

745 Nun denn berufend alfobald die Verfammelung, Um zu fehn, o Demos, wer von uns wohlwollend Dir ift, entscheide, dass du solchen wieder liebst. Wursthändler.

Ja ja, entscheid' es immer, nur in der Pnyx 1 nicht!

DEMOS.

Jedoch zur Sizung ist mir sonst kein Ort genehm.
750 Nein, weiter vorwärts! muss es gehn gradhin Pnyx.

(Er und Kixon gehen ab.)

# Wursthändler.

O weh mir Unglückseligen, weh! Denn der Alte In seinem Haus' ist er, wie niemand, hoch gesche Doch sobald er dorthin sich gesezt in den Fels raum,

So sperrt er das Maul auf, wie ein Kind, das F gen schnappt.

#### CHORFÜHBER.

Nun mußt du alles Takelwerk anstrengen deinem Fahrzeug,

: 755

Und bringen Feuermut, und Wort' ungestümes Nachdrucks,

Womit du den dir unterwersst. Denn er ist ein Schlaukops.

Der selbst, wo unwegsam es scheint, guten Weg

Deshalb denn brich hervor mit Macht und ftürm' auf jenen Mann los.

both hite dich wohl, und eh er das Schif dir anlegt, eile zuvor du,

760 .

Zieh auf der Delfin' hochschmetterndes Blei, und halte das Boot in Bereitschaft.

# (Volksversammlung in der Pnyx.)

### KLEON.

La der Schuzgöttin Athenaa zuvor, die unsere Stadt in Gewalt hat,

Fleh ich mit Gebet, wenn je für das Wohl des athenischen Volks ich gezeigt mich

Als treflichsten Mann, nach dem Lysikles dort, nach der Kynna, und Salabaccha:

Dels ferner, wie jezt, ohn' etwas zu thun, ich fortfehmauf' im Prytaneion.

765

761. Delfine, große Massen von Schis übermannt.

Mei oder Eisen, in Gestalt eines 764. Mit dem Schaswichhundler 1641. Mit dem Schaswichkundler 1641. Mit de

Doch wenn ich dich hass', und, o Demos, dir nicht beispring' in den Kamps, ich allein auch; O verderb' ich, und werd' aus einander gefägt, und zerschnitten, dem Joch zur Beriemung!

Wursthändler.

Und wenn nicht Ich, mein Demos, dich lieb' auf das herzlichste; werd' ich zerstückelt,

Und mürbe gekocht im Kaldaunengehäck! und wo das noch nicht dir Vertraun giebt;

770 Auf der Raspel fogleich klein rasple man mich in den Mörsersalat zu dem Käs' hier!

Mit dem Kreuel auch mög' an der Mannheit gar ich geschleppt sein zum - Kerameikos! KLEON.

Wo ware, der mehr dich liebte denn Ich, o Demos, ein anderer Bürger?

Da ja stracks, nachdem Rathgeber ich ward, dir reichliches Geld ich geliefert

In die Kasse des Staats, dort peinigend wen, dort ängstigend, dort auch ersuchend,

775 Nicht achtend im sämtlichen Schwarm jemand, wenn dir ich würde gefällig.

Wursthändler

Dies, Demos, erscheint nicht großachtbar. Ich selbst will folches dir anthun:

771. An der Mannheit wurden Verbrecher geschleppt, und ins Barathron, eine tiefe Grube bei Athen, gestürzt. - Im äusseren

gefallenen Bürger, mit Ausschluse der Todten bei Marathon, die auf dem ehrenvollen Wahlplaz feierlich beerdigt wurden. Geschleppe Kerameikos, den die Stadtmauer sein - zur Sündergrube, erwarte ? vom inneren schied, war die Grab- man, und hort - zum Kerameistätte mehrerer wohlverdienten Man- kos, wo seit dem Sittenversall wol ner, und der in den Perserkriegen mancher Unwürdige begraben lag. Wegraffen das Brot vor des Anderen Mund', und dir vorfezen, das kann ich!

Doch wie der nicht ist dein liebender Freund, deß will ich zuerst dich belehren,

Nein, sondern allein drum, weil er bei dir der erwärmenden Kohlen Genuss hat.

Denn dich, der die Meder in Marathon einst mit dem Schwerte bekämpst um das Land hier, 780

Und fiegend das Erbvorrecht der mit Macht herklatfehenden Zung' uns verschaft hat,

Dich nun auf dem Felsengestein so hart dasizenden schauet er sorglos,

Nicht also, wie Ich dies Polster gestopst dir bring'.

Auf, hebe dich jezo,

Dann seze dich weich, dass jenen du nicht abreibst, der in Salamis mitwar.

### DEMOS.

Wer bist du, o Mamn? Abkömmling vielleicht bist Du von Harmodios Sippschaft? 785

Hierin ja handeltest du wahrhast wie ein Edeler, und wie ein Volkssreund.

#### KLEON.

Dass ein winziges Stück Liebkosunglein so geneigt dich jenem gemacht hat!

# Wursthändler.

Weit winziger noch sind die Stückehen, woran du felbst den geköderten einfingst.

785. Mitwar, als rüftiger Mithelfer durch Anstrengung der Lenhes fast achtzigjährigen, wie der
denmuskeln beim Rudern in der
alten Marathonschläger noch mehseeschlacht. Demos, in dessen übrig waren: Acharn. 180.
Person das handseste Volk der
785. Harmodios, Volkserretter:
Acharn. 989.

### KLEQN.

O gewiss, wenn je sich ein Mann darstellt, der mehr dich Demos vertheidigt,

790 Der mehr als Ich dir Liebe beweift, gleich wag' ich das Haupt in die Wett' hin!

Wursthändler.

Wie liebest denn du, der du diesen zu schaun, wie er dort herbergt in den Fässern,

Und im Geiergenist, und in Wachthürmlein, acht
Jahre beinah, unerweicht bist,

Vielmehr einengend zu Tod' ihn qualmft? der, sobald Archeptolemos hieher

Uns Frieden erbot, du solchen verscheuchst, und hinweg gar jagst die Gesandschaft

795 Aus den Thoren der Stadt, mit dem Fuß in den Steiß,
da sie uns Ausschmungen anträgt?

Kleon.

Dass Herscher er sei der Hellenen gesamt! Denn es steht so in den Orakeln,

701. Die Landbewohner lebten feit dem Beginne des Kriegs in Athen, und mufsten fich dort mit elenden Hütten, Wachtthürmen und Kapellen behelfen: Acharn.

32. Einige fogar lagen, wie Diogenes, in Weinfässern. Kleon hielt niche allein das Volk in der Stadt fest, durch Vereitelung des Friedens, sondern qualmte es, wie die Bienen, zu Tode, um ihm den Erwerb zu rauben.

793. Zum Besten der Eingeschlofsenen in Stakteria, schickten die Lakonen eine Gesandschaft unter

Archeptolemos nach Athen mit Friedensvorschlägen. Kleon widersezte sich durch unmässige Foderungen, und, als die Gesandten, die sich gegen den Hausen nicht austassen wollten, einen Ausschuss zur Besprechung foderten, beleidigte er sie mit dem Vorwurf unredlicher Absichten; worauf sie gekränkt abzogen: Thuk. IV, 22.

796. Durch Orakel teufchten die Gewalthaber das leichtgläubige Volk: 61, u. 996. Welch eine Aussicht, nach Besiegung des Peloponnes, im reichen Arkadion fün

| Dals | diefer | einmal | in    | Arkadia | foll | fühf | Obele | ziehn |
|------|--------|--------|-------|---------|------|------|-------|-------|
|      |        | helia  | ıftif | ch,     |      |      |       |       |

Wenn er nur ausharrt. Ihm schaff' ich indess vollkommene Pfleg' und Bedienung,

Ausmittelnd den Weg, gut oder verrucht, wo er den Triobolos einstreicht.

### Wursthändler

Nicht forgst du, bei Zeus, dass Herscher er werd in Arkadia; sondern vielmehr, dass 800

. 800

Du haschest nach Raub, und Geschenk' einziehst von den Städten umher. Doch der Demos,

Von den Kriegsunruhn wie in Nebel gehüllt, nicht schauet er, was du da schalkest,

Nein, unter dem Druck armseliger Noth, um die Löhnung gast er zu dir aus.

Doch wenn auf das Land einst wiedergekehrt friedfelige Tag' er verlebet,

Und am Sangengericht sich den Mut auffrischt, und der Ölpress' einen Besuch giebt; 805

Wohl fiehet er, welch unschäzbares Gut durch Löhnungen ihm du geschmälert.

Dann kommt er zurück dir bäuerlich barsch, und gegen dich sucht er den Kiesel.

Das siehest du wohl, drum teuschost du ihn, und träumst was daher von dir selber.

### KLEON.

His nicht furchtbar, dass solches du sagst mir ins Antliz, und mich verunglimpsit

Vor den Männern Athens und dem Demos hier? mich, der mehr Gutes gethan hat,

fünf Obole richten zu können, da nur bis zu drei Obolen (255) gein Athen der Heliast es damals bracht hatte! Bei Demeter fürwahr, als Themistokles selbst, weit mehr zum Gedeihen der Stadt schon! Wursthändler

«Oh Argos, o Stadt! hört, was er da sagt!» Dem Themistokles gar dich vergleichst du?

Ihm welcher gemacht hat unsere Stadt ganz voll, die er fand bis zum Rand voll,

Auch oben darein zu dem Frühstück noch den Peiräeusbrei ihr gerühret,

815 Und, da nichts er hinweg von den älteren nahm, ihr neuere Fische gereicht hat!

Doch gestrebt hast Du, dass bewohnen Athen kleinstädtische Bürger in Zukunst,

Da die Mauern du engst, da Orakel du tönst, dem Themistokles gar dich vergleichend.

Und dér gleichwol muss meiden das Land; Du wischest die Händ' an Achillsbrot.

KLEON.

Ists nicht furchtbar, dass solches ich muss, o Demos, hören von solchem,

### 820 Weil hold dir ich bin?

ten Zerstörung neu erbaute Athen mit Mauern umgeben, und den Hafen Piraeus ausbaun und befestigen: wodurch er diese Stadt zur Seemacht bildete, und fo den Grund zu ihrer nachherigen Größe legte: Troz seiner Ver-Thuk. I, 93. dienste um Stadt und Volk, ward er als Verräther verbannt, und Starb im Auslande. Vgl. V. 84. Die Art, wie Kleon, dem undankbaren Volk schmeichelnd, diesen

812. Themistokles, der Sieger bei Mann herabwürdigt, ist so scham-Salamis, liess das nach der zwei- los, als sinnreich die Wendung des Wursthändlers, der, um feinen Demos nicht zu empören, bloß das eine unleugbare Verdienst hervorhebt: Themistokles habe den fischreichen Piraeus den Athenera zum täglichen Morgenbrei vorgesezt.

> 818. Du wischest die Hand' an Achillsbrot (V. 413). So hiefs das krästigste Mehl, bei Homer Blüte des Mehls.

DEMOS (ZU KLEON).

Hör' auf, du dort, und nicht hohnnecke so schmählich!

Denn um vieles zu viel schon daurts, seitdem mir geheim in der Asche du backest!

WURSTHÄNDLES.

Der verruchteste Schelm, mein Demoslèin, der genug Schelmstreiche geheckt hat!

Wenn du träg' aufgähnst, bald blattet er sich Von der Geldbüsung manch sastiges Blatt, Und schlingt es hinab, bald lösselt er rechts Und links mit der Hand vom Gemeingut ein.

825

KLEON (mit heftigem Handschlagen).

Nicht sollst du dich freun; denn Beweis stell' Ich, Dass diebisch du drei Myriaden entwandt! Wursthändler (ihm nachäffend).

Was schlägst du die Flut mit dem Rudergeklatsch?
Du, der so verrucht an dem Demos hier
830
Der Athener gethan! Dir stell' ich Beweis,
Bei Demeter, so wahr mein Leben mir lieb,
Dass aus Mitylen' ein Geschenk du zogst,
Wol vierzig Minen und mehr noch!

824. Bei Niederlegung eines öfkentlichen Amtes mußte man vor zehn Männern, die Logistai hieisen, Rechenschaft ablegen. Ward einem Geldbuße zuerkannt, so wußte Kleon davon ein Erkleckliches der Staatskasse zu entziehn.

833. Als die Infel Mitylene zum rung von den Mitylenern in Athen endernmal von den Athenern abeine große Geldlumme empfangen; gefallen war, beschlossen diese, auf dennoch drang er auch in der Lieons Betrieb, ihren Untergang. zweiten Verlammlung hartnäckig Aber kaum war das Schif mit dem auf den vorigen Beschlus.

Befehl an den athenischen Feldherrn Paches nach Mitylene abgegangen, so ward das Volk von auwesenden Mitylenern umgestimmt. Eine neue Versammlung beschließt Gnade; und ein Eilschif mit Gegenbesehlen bringt Rettung nach Mitylene. Kleon hatte zur Milderung von den Mitylenern in Athen eine große Geldsumme empfangen; dennoch drang er auch in der zweiten Versammlung hartnäckig auf den vorigen Beschluß.

#### CHORFÜHRER

835 «O du, der allen Menschen Heil, das größte Heil gebracht hat!»

> Wie neid' ich dein flinkzüngig Maul! Denn wenn só du fortgehst,

> Der größt' in Hellas wirft du noch; ja du lenkst allein uns

Die Stadt, und jeden Bundesstaat machtvoll, und trägst den Dreizack,

Womit du reiches Gut dir schafft, umschwingend brav und rüttelnd.

840 Nicht lass ihn los den Mann, da nun dir guten Grif er darbot!

Ihn unter kriegst du sonder Müh, so kräftig ist die Brust dir!

KLEON.

Noch nicht, o Freunde, kams damit so weit, bei Pofeidaon!

Denn seht, von mir vollendet ward solch eine That. dass wahrlich

Dem ganzen Andrang meiner Feind' hierdurch das Maul gestopft wird,

845 So lange noch der Schilde dort aus Pylos etwas nachbleibt!

#### Wursthändler.

Halt still bei jenen Schilden; denn dort guten Grif auch gabst du.

838. Du trägst den Dreizack, d. i. du bist der erfte im meerherfchenden Athen.

wurden erheutete Schride in Tem- weil er selbst deren genug besals,

Abnahme des Riemengehenks für möglichen Volksaufstand unbrauchbar gemacht. Kleon, der - Sie-845. Nach vollendetem Kriege ger bei Pylos, hatte die Riemen,

peln aufgehängt, vorher aber durch weislich daran gelaffen.

| Nicht wars ja recht, wofern du liebst den Demos,     | '\ |
|------------------------------------------------------|----|
| das bedachtsam                                       |    |
| Du sie mitsamt dem Riemgehenk im Tempel aufge-       |    |
| hängt haft.                                          |    |
| Doch dies, o Demos, ist ein Fund, dass, wenn ein-    |    |
| mal du wünscheft,                                    |    |
| Den Mann zu züchtigen, diesen da, dir solches nicht  |    |
| vergönnt sei.                                        | 85 |
| Du siehest ja, welch einen Schwarm er hat von Le-    |    |
| derhändlern                                          | ,  |
| Voll Jugendkraft; und diese rings umwohnen Honig-    |    |
| händler,                                             | 1  |
| Und Käsehändler. Alles dies, zysammen steckts die    |    |
| Köpfe:                                               |    |
| Dass, wenn du schon aufbraustest und aussähst wie    |    |
| scherbenspielhast,                                   |    |
| Bei Nacht hinweg sie rasten gleich die Schilde dort, |    |
| und laufend                                          | 85 |
| Zu unfren Vorrathshäusern uns versperrten jeden Zu-  |    |
| gang.                                                |    |

DEMOS. Haben sie ihr Riemgehenk? O O weh! ich Armer!

Schelm du! Wie lange zwacktest du mich schon also, du Volksbeschneller?

854. Scherbenfpiel, ein Spiel der er nur Bürger, wie Themistokles, Kinder mit Topsscherben, bedeutet Aristeides, Kimon; jezt war fein kier das Scherbengericht (Oftrakis- Ansehn schon so weit gesunken, nos); und scherbenspielhaft ausschn, mit dem Scherbengerichte bar schien. Wenig Jahre nachher Durch den Oftrakismos wurden nicht Verbrecher bestraft, nachdem es durch ehrenhaste Verbadern Burger von verdächtigem weisung des Hyperbolos sich be-Ebergewicht entfernt. Ehemals traf flockt batte.

dass er auf einen Kleon anwendward dieses Gericht abgeschaft,

### KLEON.

Seltsamer, nicht des Sprechers doch sei ganz, und wähne ja nicht,

860 Dass einen besseren Freund denn mich du findest, der allein ich

Gedämpst Verschwörung und Verrath; denn nichts entging mir jemals,

Wenn sich in der Stadt Aufruhr erhob; nein stracks ein Zeter schrie ich.

### Wursthändler.

Gleich ja wie Fischer, wenn sie Aal' einfangen wollen, thust du.

So lange ruhig ficht der See, bekommen sie durchaus nichts;

865 Doch wann sie aufwärts und hinab den dicken Schlamm gerühret,

Dann giebt es was. Auch du bekommst nur, wann die Stadt du auswühlst.

Dies eine sage mir: da du so viel verkaufst an Leden, Hast je du eine Sole dem geschenkt zu seinen Pompschuhn,

Du, der von Lieb' und Liebe schwazt?

Demos.

Nein wahrlich, bei dem Apollon! Wursthändler

870 Erkennst du denn ihn jezo, wie er denket? Ich dagegen,

Ich kaufte dies Paar Schuhe da, und dir zu tragen schenk' ichs!

DEMOS.

Dich schäz' ich, was auch bekannt mir ist, den besten Freund des Demos,

| ·                                                      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Und der am meisten dieser Stadt wohl will, und die-    | '   |
| fen Zehen!                                             |     |
| KLEOR                                                  | ł   |
| Is nicht entsezlich, das ein Paar Pompschuhe sol-      |     |
| che Macht hat,                                         |     |
| Und mir du des nicht mehr gedenkst, was dir ich        |     |
| fchafte, der ich                                       | 37. |
| Den Durchgerüttelten Ruhe gab, da Gryttos abge-        |     |
| wischt ward?                                           |     |
| WURSTHANDLER                                           |     |
| lis nicht von dir entfezisch auch, dass Afterschau     |     |
| du vornimst,                                           |     |
| Und Durchgerüttelten Ruhe giebst? und ohne Zwei-       |     |
| fel dies auch                                          |     |
| Thust du aus Scheelsucht nur, damit sie nicht als Red- |     |
| ner aufstehn!                                          | •   |
| Doch diesen sehend ohne Rock, den so bejahrten         |     |
| Mann da, 8                                             | 886 |
| Nie eines Ermelwamses hast den Demos du gewür-         |     |
| digt,                                                  |     |
| In strengen Winter. Aber Ich, schau, diesen dir ver-   |     |
| ehr' ich!                                              |     |
| DEMOS.                                                 |     |
| So etwas hat Themistokles auch nie herausgegrü-        |     |
| belt!                                                  |     |
| Zwar ist er klug ersonnen, der Peiraeus; mir jedoch,   |     |

die des Leibrocks!

traun, Nicht größer scheint die Erfindung mir zu sein, als

876. Gryttos ein wol nicht unbe- Büberei angeklagt, und aus der extender Athener, ward von Kleon, Zahl der edelen Bürger gewischt.

Gr ihn fürchtete, unnatürlicher Ein Kinäde verlor das Bürgerrecht.

# KLEON.

Weh mir, mit welchen Afferein, Schalksaffe, du mich herundrillst!

### Wursthandler.

Nein, sondern was dem Trinker wol geschieht, wenn drängt die Nothdurst,

Nur jene Sitten da von dir, gleichwie Pantoffeln, brauch ich.

Doch nicht zuvorthun sollst du mirs im Schmeicheln.
Ich verehr' ihm

890 Noch dieses Kleid hier. Aber du wehklag', o Schäker!

DEMOS.

#### ... Ahbah!

Zu den Raben fahr' in Verderb, der du so garstig stinkst nach Leder!

Wursthändler.

Dies hat er mit Fleis dir umgehüllt, dass du in dem Qualm erstickest.

Vordem auch hat er dir nachgestellt. Du weißt doch, wie das Würzkraut

Des Silfions im Preise sank so niedrig?

Denos.

Ja, ich weiss es.

### Wursthändler.

895 Absichtlich hat es der bewirkt, dass so der Preis herabsank;

Damit ihr ässt wohlseiles Kauss, und dann in der Heliäa

887. Die Athener lagen unbe- mer standen. Von Nothdurst geschuht auf den Polstern am Schmaus, drängt, huschte man oft in fremde.
indess die Pantosseln im Nebenzim-

Wettfistend sieh den Wechseltod anhauchten alle Richter.

DEMOS

Ja wol, bei Poseidon, mir auch hat es gesagt der Mcister Kothing.

WURSTHÄNDLER

Nun, wurdet ihr im Fisten nicht auch wol einmal geröthet?

DEMOS,

Ja wol, bei Zeus, dies eben war Pyrrhanders eig-. .. ner Ausdruck.

KLEON.

Mit was für groben Juxerein du, Schäker, mich beläßigß!

· WURSTHÄNDLER.

Mir hat die Göttin auferlegt, dich grob herabzuflunkern.

KLEON.

Nie überflunkern sollst du mich! - Denn dir zu schaffen denk' ich.

O Demos, dass ohn' alles Thun du des Lohns ein Näpfchen ausschlürsst.

Wursthändler

Ich aber, dieses Büchselein voll Salbe dir verehr' ich.

905

898. Der Afterredner, auf den verrufener Angeber; fo genannt, er deutet, hat es ihm vernehmlich meint der Wursthäudler, weil er refegt.

zum öffentlichen Vortrage diesen geheimen Ausdruck zu fügen pflegt.

899. Gerothet, von einer kräftigeren Wirkung des Silfions.

904. Selbst ohne zu richten, foll Demos feinen Triobolosfold (51)

900. Pyrrhander (Rothmann), ein zur Leibespflege einziehn.

915

' Dass du am Schienbein dir damit die Schwärchen überfalbeft.

KLEON.

Ich aber, dir die grauen Haar' auslesend, mache jung dich.

Wursthändler

Sieh da, empfang den Hasenschwanz, und wische dir die Äuglein.

KLEON.

Wenn du dich schnäuzest, Demos, wisch' hier dich an meinem Haupt ab.

Wursthändler

An meinem hier! an meinem hier! KLEON.

> Ich traun bestelle dich zum Schishauptmann, dass Auswand eignes Guts Du machst an deinem alten Wrack, Wo nie des Aufwands End' erscheint, Und nie der Schifsausbesserung! Auch werd' ich wol einrichten, dass Ein morsches Segel du bekommst!

EINER DES CHORS (zum Wursthändler). Wie der Mann da boppelt! Hemme doch Sein Überkochen! Weggeraft

911. Zu den ausserordentlichen Staatslasten (Leiturgien) gehorte die Kriegsschazung (923) und die (Trierarchie), Flottenausrüstung wurden. Noch im fiebenten Jahre des peloponnesischen Krieges gab der Staat befegelte Schiffe, und bestritt die Lohnung, der Schifshauptmann (Trierarchos) fügte Ru-

der, Schissgeräth und Verzierungen hinzu. Kleon vergist sich in der Wut bis zu der lächerlich schamlosen Drohung, er wolle dem welche reichen Bürgern auserlegt armen in die Klasse der Reichen hineingelogenen Wursthändler ein lo schadhaftes Schif zur Ausbetterung übergeben, dass er sein ganzes Vermögen daran sezen müsse.

Des Holzes was, und abgeschäumt 920 Sein sprudelnd Drohn mit jenem da! (auf den Kochlöffel zeigend.) KLEON (zum Ritter). • Du follst mir das abbüssen schön, Gepresst von schweren Schazungen!» Denn Ich betreibe, dass man dich In der Reichen Klass' einschreiben soll! 925 WURSTHÄNDLER. Ich werde dir androhen nichts; Nur wünschen lass mich diesen Wunsch. Die Pfanne voll Hornfische steh' Auf der Tafel brätelnd; aber du. Bereit zum Vortrag wegen der 930 Milesiersach', und zum Gewinn Des Talentes, wenn du durchgesezt, Beeifre dich, dass, vollgestopft Mit den Fischen, du noch zeitig hin Zur Volksversammlung kommst; doch eh 935 Du aufgegessen, hol' ein Mann Dich ab; und du, das Talent zu fahn Verlangend, fris So hastig, dass du stickest!

CHOR.

Schön, o schön! gebe das Zeus und Apollon, 94.
Und auch Demeter!

DEMOS.

Mir scheint er wahrlich übrigens auch ganz offenbar Ein guter Bürger, so wie niemand wol zur Zeit Sich findet unter den vielen Obolosmännern hier.

931. Kleen hatte von den Mile- ein Talent entweder erprefst, odse Gera, man weiss nicht weshalb, als Bestechung empfangen.

Azzszov. I. Die Ritter.

945 Doch dein Verliebtthun, o Paflagón, knoblaucht mich heiss!

Gleich gieb zurück mir jenen Ring; nicht länger mein Haushalter bleibst du!

KLEON.

Nim. Doch sicher sei, wo nicht Du mir die Wirtschaft lässest, dass ein anderer, Der mich an Schalkheit überschalkt, ausstehen wird. DEMOS.

950 Unmöglich ist doch dieser Ring der meinige; Denn ganz ein anderes Zeichen ja erscheint darauf; Ich müsste denn blind sein.

Wursthändler

Lass doch sehn. Was stand darauf? DEMOS.

Ein Kloss von Rindfett, wohl im Feigenblatt gedämpft.

Wursthändler.

Nicht stehet der hier.

DEMOS.

Nicht der gedämpste Kloss? Was denn? Wursthändler

955 Ein schnappender Fischaar, der vom Fels herschreit zum Volk.

geruch mich anliebelft, fo gerath' ich in Hize, wie von Knoblauch: 493.

Damelwiz in fein Siegel einen gevon Rindfett, ohne Arg zu haben, 353. 928. 1177.

945. Wenn du mit dem Leder- an welcherlei Eigenschaften ein Spötter dabei denken kann.

955. Kleons Sinnbild, ein Fifch. aar, nach leckeren Fischen gierig 953. Der alte Demos hat mit auf dem Fels (dem Rednerstein in der Pnyx) zum Volke schreiend dampften Kloss gesezt, und zwar Von Kleons Fischliebe f. V. 282 DEMOS.

Ahbah! ich Armer!

Wursthändler Nun was giebts?

DEMOS

Weg! heb' ihn weg! Nicht meinen hatt' er, sondern den des Kleonymos! Doch von mir empfang' izt dén, und sei Haushalter mir.

KLEON.

Noch nicht, um alles, lieber Herr! ich bitte dich! Eh du die Orakelsprüche hast gehört von mir! Wursthändler

Und auch von mir jezt.

KLEON.

Aber wenn du diesem glaubst, Viehmelker werden musst du.

Wursthändler

Doch wenn diesem da, Baar abgezwickt gehn musst du bis auf den Myrtenkranz.

KLEON.

Wohlan, die meinigen sagen, dass du herschen sollst Im ganzen Erdkreis, schön gekränzt vom Rosenkranz. 965

957. Der feige Wüftling Kleosymos (Acharn. 88. 853) gleicht dem Kleon, wie am Namen, der rachtbar bedeutet, so an Leckerei. 5. V. 1294.

da aus deiner Seemacht zur elenden Ackerwirtschaft zurücklinken.

963. Folgst du ihm, er wird dich sollst du über den ganzen Erdbo-

bear und bloss machen bis auf deinen Myrtenkranz. Die Myrte kränzte den Sieger für Vaterland und Freiheit, und schmückte die Archonten und Richter. Sie war 962. Glaubst du diesem, so wirst also die Altagszier des hochmögenden Demos von Athen.

- 965. Vielmehr im Festkranze

### Wursthändler.

Jedoch die meinigen fagen, das hochprangend du In gesticktem Purpur und im Kranz auf goldenem Geschirr versolgest Smikytha und ihren Mann.

KLEON.

So geh und hole die heraus, dass dieser hier 970 Sie selbst vernehme.

WURSTHÄNDLER.

Gern ja. Du auch hole sie.

Kleon.

Sogleich!

975

WURSTHÄNDLER.
Sogleich! Wahrhaftig, nichts ja hindert mich.

Снов

O holdseliges Licht des Tags Jedem hier, wer zugegen ist, Jedem auch, wer dazu noch kommt,

Wann hinschwindet der Kleon!
Zwar graubärtige Greis' einmal,
Ha wie störrischer Launen voll,
Dort wo Waaren man seilscht und Recht,
Hört' ich so im Gesprächsel:

den herschen, oder, wie es V.
1012 und V. 1087 heist, als Adler im Gewölk schweben. Mit der Rose, der Konigin der Blumen, wurden Herscher bekränzt.

966. Nicht blos im Festkranze, sondern zugleich siegprangend in gesticktem Purpur, und auf golde-

nem Wagen, wie ein Perfermonarch (1089), follst du versolgen
— man denkt Wunder was — das
Winkelköniglein Simikythes. Dieser war ein kleiner thrakischer
Fürst. Schon die weibliche Endung Simikytha verräth, dass er
einen Mann habe.

| «Wäre nicht in der Stadt der Mann   | 980 |
|-------------------------------------|-----|
| Gross geworden, so waren nicht      |     |
| «Zwei nuzbare Geräth' alhier,       |     |
| «Nicht Rührkelle, noch Stämpfel.»   | -   |
| Das auch dünkt mir bewundernswerth, | ,   |
| Wie saumässigen Musensinn           | 985 |
| Der hat! Sagten die Knaben doch,    | ,   |
| Seine Schulkameraden:               |     |
| Nur in dorischen Ton gestimmt       | •   |
| Üb' er stetig das Saitenspiel,      |     |
| Und kein anderer woll' ihm ein;     | 990 |
| Hierauf habe der Meister            |     |
| Unmutsvoll ihn hinaus gejagt:       |     |
| Denn Tonkunde zu fassen ist         |     |
| ·Ganz unfähig der Junge sonst,      |     |
| Als nach dorifchem - Handgrif!»     | 995 |

KLEON (mit Orakelfprüchen bepackt). . Schau an die Tracht hier! Und noch sinds nicht all' einmal!

WURSTHÄNDLER (noch bepackter).

Ah! scheisen möcht ich! Und noch sinds nicht all' einmal!

Was dieses doch?

KLEON.

DEMOS.

Orakel.

hhiste wie mit Rührkelle und Stampfel handhabt (214. S. Fried.

983. Kleon, der die Staatsge- 269), ist billig Erfinder von so nüzlichem Küchengeräth.

995. Handgrif, des Saitenspielers und des Diebes.

DEMOS.

Alles?

KLEON.

Wundert dichs?

Und wahrlich bei Zeus, noch eine Lad' ist voll daheim.

Wursthändler.

1000 Doch mir der Söller und ein Paar Beihäuser noch. Demos.

Lass sehn, von wem denn sind die Orakelsprüche da?

Kueon.

Die meinen find von Bakis.

DEMOS.

Deine denn von wem?

Wursthändler.

Von Glanis, der des Bakis älterer Bruder war.

Demos.

Und sie gehn, worauf denn?

KLEON.

Grad' auf Athen, auf Pylos auch, 1005 Auf dich, auf mich, auf alles was verhandelt wird. Demos.

Und deine worauf denn?

Wursthändler.

Grad' auf Athen, auf Linsenbrei, Auf die Lakedämonier, auf der Makrelen frischen Fang, Auf den Höker, der sein Mehl den Kausenden falsch vermist.

Auf dich, auf mich. — Ha treffe dem das Gemächt der Schlag!

DEMOS.

1010 Wohlan denn, jezo leset mir die Orakel vor,

Auch jenes mich angehende, das mir Freude macht, Wie ich in den Wolken einst ein Adeler werden Ioll. KLEON.

So hör', und forgsam richte Herz und Geist auf mich! Acht', o Erechtheus Sohn, des Geschicks Gang, den dir Apollon

Aus dem Verborgnen getönt durch den ehrfurchtwürdigen Dreifuls.

- Dir zu erhalten gebot er den heiligen Hund mit den Hauern,
- ·Welcher zuerst angnarrend für dich, und fürchterlich bellend,
- Dir viel Lohnes verschaft. Wenn er nicht das thut, so verdirbt er.
- Denn ihm drohen mit Hass gar viel ankrächzende Dohlen.

Drmos.

Das hier, bei Demeter, versteh' ich nicht, was es sagen will. 1020

Was foll denn Erechtheus, und die Dohlen, und der Hund? KLEON.

Ich selber bin der Hund; für dich ja belser ich. Und wohl zu erhalten räth dir Föbos mich den Hund.

# -WURSTHÄNDLER

Nicht dieses sagt das Orakel; nein, der Hund alhier, Wie deine Thure, hat er die Aussprüch' angenagt. Bei mir ja lautet es unverfälscht von diesem Hund.

1024. Freilich ein Hund, aber kel angenagt, die vollständig lauein beifeiger, hat er, wie bereits ten, wie folgt. leine Hausthüre, so jezt die Ora-

### Demos.

Sag' eilig. Doch erst nehmen will ich mir den Stein, Dass nicht mich beisse dieses Hundsorakel da.

# Wursthändler.

- «Acht', o Erechtheus Sohn, auf den Hund, den Seelenverkäufer,
- 1030 "Kerberos, der mit dem Schwanz dir Schmausenden wädelt, und laurend
  - "Dir das Gericht wegnascht, wenn einmal du anderswohin gassi,
  - "Und in die Küch' einschleichend geheim nach Hundesgewohnheit
  - Dort bei Nacht dir die Schüsseln umher ableckt, und die Inseln.»

#### DEMOS.

Weit besser, Glanis, ja bei Poseidon, redest du. Kleon.

- 1035 O Guter, höre; dann entscheid' erst dieses hier.
  - "Sieh, es gebieret ein Weib in der heiligen Stadt der Athene
  - Einen Leun, der wegen des Volks viel Mücken bestreitet,
  - «Als ob eigene Welf' er umwandelte. Diesen bewahr' du,
  - «Einen Wall ihm machend von Holz, und Thürme von Eisen.»

#### DEMOS.

1040 Verstehst du davon was?

Wursthändler.

Nein bei Apollon, nichts durchaus.

1033. Er bemauft die Schüffeln des Prytancions, und die zinsbaren Infeln.

#### KLEON.

Der Gott befahl dir offenbar, zu erhalten mich. Denn traun ich selber, statt des Leuen bin ich dir.

DEMOS.

Wie kamst du mir unbemerkt zur Leunstatthalter-Schaft?

Wursthändler.

Ems von den Orakeln wird er mit Fleiss nicht sagen dir,

Was allein die eiserne Mauer ist, und jenes Holz, 1045 Worin ihn zu sichern dir befahl der Loxias.

DEMOS.

Wie also meinte das der Gott wol?

Wursthändler.

Diesen da

Zu binden befahl er dir in ein stark fünfhöhlig Holz. DEMOS.

Nun so erfüllt sein, glaub' ich, wird das Orakel gleich.

KLEON.

Iraue du nicht; denn es sind neidvoll ankrächzende Dohlen; 1050

Sondern den Habicht zu lieben gedenk' herzinniglich, der dir

Brachte zusammengeschnürt ein Rabengenist Lakedämons.

Wursthändler

Dies hat dein Paflagón nur in trunkenem Mute gewaget.

1048. Ein mit Eisen verklammer- nungen des Verbrechers Kopf, Arn Brett, durch dessen fünf Of- me und Beine gesteckt wurden.

Kekrops Sohn, unberathner, wie achtest du solches für Grossthat?

1055 Mag ja ein Weib auch tragen die Last, wenn ein . Mann ihr sie auslegt.

Kriegsthat thate sie nicht; sie bethäte sich, wenn sie die thäte.

KLEON.

Aber erwäge das Wort, wie vor Pylos Pylos er anwies.

« Port ift Pylos vor Pylos!»

DEMOS.

Was will das fagen, vor Pylos?
Wunsthändler

Allen zuvor auf die Pfühl in dem Badhaus will er fich lagern.

DEMOS.

1060 Ich selber denn werd' ungebadet heute sein?

Wursthändler.

Ja Wann' und Pfühl hat jener uns hinweggeraft.

Doch dieses hier ja ward von der Seemacht kund gethan.

Ein Orakel, worauf du deinen Geist wohl richten musst.

DEMOS.

Ich richt' ihn. Du nur lies mir vor, wie doch der Sold

1065 Für meine Schissmannschaft sogleich werd' ausgezahlt.

1054. Als beim Wettstreit um Daher das Sprichwort: Der Athe-Athen Poscidon besiegt war, verner hat mehr Glück als Verstand.

Rath; Athene aber gab dom 1064. Unter dem Vorwande, Geld schlechten Rath guten Ausgang. zur Löhnung der Flotte herbeizu-

WURSTHANDLER.

Ägeus Sohn, gieb Acht, dass nicht dich beliste der Fuchshund,

'Hämisch zum Bis, schnellfüßig, auf Vortheil schlau, und betrugvoll!"

Weisst du, was sein soll dieses?

Demos.

Filostratos etwa, der Fuehshund. Wursthändler.

Nicht dieses meint er. Sondern Schiffe, mal auf mal, Verlanget der da, hurtige geldeintreibende; 107 Ihm die zu geben, das verbeut dir Loxias.

DEMOS.

Wie kann ein Orlogschif denn Fuchshund heißen?
Wussthändler.

Wie?

Weil schnell das Orlogschif und schnell auch ist der Hund.

DEMOS.

Warum denn ward ein Fuchs hinzugefügt dem Hund?
Wursthändler.

Den losen Füchslein stellt' er die Schissfoldaten gleich, 1075 Weil Trauben sie gern abnaschen aus dem Gesild' am Strand.

schaffen, rüstete Kleon eine Anzahl Kriegsschiffe aus, mit denen er den zinsbaren Inselbewohnern auserordentliche Steuern abzwang, weven das meiste (717 und 1221) in seinen eigenen Beutel fiel. Dieten Unfug rügt der Dichter als Measch, und als Staatsbürger; den was der Erpresser sinlieserte,

deckte kaum die Koften der Geldeintreibung.

1066. Kleon, der wie ein Hund schamlos, und wie ein Fuchs listig ist. Dieser Fuchshund, hämisch zum Biss, zum Zwacken der Infelvölker, eilt wie schnellfüsig mit hurtigen Erpressungsschiffen umher, listig aus eigenen Vortheil, und aus Betrug des Staats.

#### DEMOS.

So, fo!

Jedoch der Sold für jene Füchslein, sprich, woher? WURSTHANDLER

Ich schaffe Rath auch diesem, nur drei Tage Frist! 1080 Aber auch dieses Orakel vernim noch, was dir geweiffagt.

> Leto's Sohn: «O vermeid' Hohlland, dass nicht du beschnellt seift!»

> > Demos.

Welcherlei Hohlland denn?

Wursthändler.

Aus der Hand dess hat das Orakel Hohlland richtig gemacht: Gieb, faget er, höhlend die Hohlhand.

KLEON.

Ganz unrichtig erklärt! denn mit Hohlland meinet Apollon,

1085 Dass man die holende Hand abholete dem Diopeithes.

> Aber ich habe ja noch ein Orakel von dir mit Beflüglung,

> Wie du ein Adeler wirst, und das Land rings alles beherschest.

1081. Hohlland, Kyllene, eine Stadt an einer Meerbucht in Elis, und ein Berg in Arkadien mit viel Thalbuchten, wird auf die hohle Hand, Kylle, gedeutet, die Kleon immer für Bestechungen hinhält.

man die Hand abgehaun, oder,

geholt. Der Dichter spottet über der verworrenen Orakelfprüche seltsame Auflösungen.

1087. Nach einem Orakel (1010) erwartete das athenische Volk Herschaft über alle Lande der bekann-1085. Diopeithes, ein Dieb, dem ten Welt, und eine Seemacht bis zum rothen Meer, d. h. bis zum nach einem neuen Wortspiel, ab- indischen Okeanos, der von den

#### Wursthändler.

Meines ja fagt: so Land, als selbst das geröthete Weltmeer,

Dass in Ekbatana Richter du seist, Würzküchelchen schleckend.

KLEON.

Doch mir erschien ja im Traum, und ich sah, wie selber die Göttin

Gols auf den Demos herab Reichthumswohlsein aus dem Eimer.

## Wursthändler

Aber auch mir ja, bei Zeus, und ich sah, wie selber die Göttin

Hoch aus der Burg herkam, und ein Käuzlein sass auf der Scheitel;

Wie he herab dann strömt' auf das Haupt aus bäuchigem Läglein

Dir Ambrofiasaft, und dem hier - Lake mit Knoblauch.

1095

## DEMOS.

Iu, iu!

Nie war doch jemand mehr denn Glanis voll Verstand.

hier will ich nun dir anver-Darum mich selbst traun

·Zu Greisebildung, und zu erneuter Kinderzucht.»

Stralen des aufgehenden Helios welch eine elysische Glückseligkeit! geröthet schien. Dann in Ekbafana mitten unter den perfischen 1099. Aus dem Peleus des So-Goldbergen (Acharn. 81) Richter fokles. Der kindgewordene Demos 28 fein (796), und nichts als will fich von neuem zum Mann Wärzkuchen (103) zu schmausen, erziehn lassen.

### KLEON.

1100 Noch nicht, dir fleh' ich; sondern warte doch, bis Ich Dir Gerste darreich' und die Nahrung jedes Tags. Demos.

> Nichts hören mag ich von Gerste weiter! Oft genug Betrogen ward ich ja von dir und Theosanes. Kleon.

> Wohlan denn Mehl, schon zubereitet, geb' ich dir.
> Wursthändler.

1105 Ich aber Klösslein, völlig ausgeknätete, Und gebratne Zukost. Weiter nichts als, nim und is.

DEMOS.

Beschleuniget firacks denn, was zu thun ihr gedenkt; denn Ich,

Wer etwa von euch nun mehr des Guten mir erzeigt,

Dem werd' ich die Zügel anvertraun in meiner Pnyx. Kleon.

1110 Gelaufen jezo! Ich zuerst!

Wursthändler.

Nein, Ich zuerst!
(Beide laufen kinweg.)

#### CHOR.

O Demos, du prangst an Macht Und Ehre, denn allzumal Die Sterblichen schauen dich, Als waltenden Großherrn.

1103. Theofanes, einer von Kleons Rotte. S. V. 851 -

| ·                                |      |
|----------------------------------|------|
| Doch Führenden folgst du leicht, | 1115 |
| Und wirst von den Schmeichelein  |      |
| Und Teuschungen gern bethört;    |      |
| Was einer auch fagt, du horchst  | •    |
| Aufgaffend; denn dein Verstand   |      |
| Ift da und entfernt auch.        | 1120 |
| Demos.                           | ,    |
| Nicht wohnet Verstand im Schopf  |      |
| Euch selbst, die besinnungslos   | •    |
| Mich achten, da Ich mit Fleis.   |      |
| Mich stelle so kindisch.         |      |
| Mir selbst ja behagt es so       | 1125 |
| Zu Süpfen von Tag zu Tag;        |      |
| Und Einen, der stiehlt, zum Vogt |      |
| Aufnähren, das will ich nun.     |      |
| Doch hat er fich voll gefüllt,   |      |
| Auf häng' ich und klopf' ihn.    | 1130 |
| Снов                             |      |
| Das wäre ja wohl gethan,         |      |
| Wenn wirklich des feinen Sinns   |      |
| So viel, wie du fagst, in dies   |      |
| Dein Thun du hineinlegst;        | ,    |
| Wenn diese du da mit Fleis       | 1135 |
| Als öffentlich Opfervieh         | 1    |
| Aufnährst in der Pnyx, und, wann |      |
| Zukost dir einmal gebricht,      |      |
| Den, welcher gewann an Fett,     |      |
| Zum Schmause dir opferst.        | 1140 |
|                                  |      |

1130. Auf häng' ich ihn, am Acharn. 6. — Ein deutlicher False gelafst, und klopfe den Wink war diefer Chorgefang, was Bauch, dass er die Überladung mit Kleon zu machen sei.

1150

DEMOS.

Betrachtet denn selbst, ob schlau Mir sie zu umgehn gelingt, Die wähnen so klug zu sein, Und mich zu beränkeln. Stets hab' ich ein Aug' auf so

Stets hab' ich ein Aug' auf sie,

Und schein' ich sie nicht zu sehn, Die Stehlenden dort; sodann

Muss jeder, so viel er stahl, Ausspein mir, genöthigt von

Ausspein mir, genöthigt vom Halskizelnden Kiesling.

KLEON (heranlaufend mit Stuhl und Speisen).
Troll' ab zur seligen Ruh sogleich!
WURSTHÄNDLER (mit Tisch und Speisen).

Du selbst, o Pest!

KLEON.

O Demos, Ich hier weile fertig und bereit Dreimalvorlängst schon, wünschend dir recht wohl zu thun.

Wursthändler

Zehnmalvorlängst Ich wahrlich, und zwölfmalvorlängst, 1155 Und tausendmal, und urvorlängst vorlängstvorlängst.

Demos.

Ich aber, harrend dreimyriadenmalvorlängst,

Verwünsch' euch beid', und urvorlängst, vorlängstvorlängst.

Wursthändler

Weisst du, was zu thun ist?

DEMOS.

Wenn ja nicht, du sagst es schon.

Wursthandler

Entlass aus des Wettlaufs Schranken mich und diefen da,

Dass dir wir wohlthun gleiches Theils.

DEMOS.

Das foll geschehn. 1160

Fort, fort!

KLEON.

Sogleich!

DEMOS.

Lauft denn!

Wursthändler.

Den Vorlauf laff' ich nicht! Demos.

Wahrhaftig, hoch beseliget werd' ich diesen Tag Von meinen Buhlern, oder ich muss gar lecker sein. Kleon.

Schau, Ich zuerst nun bring' heraus den Sessel dir! Wursthändler.

Doch keinen Tisch du; Ich noch eher als zuerst! 1

1165

Sieh da, dir bring' ich dieses Klösselein, ja Ich!

Das aus dem Altarschrot dort aus Pylos ward gewirkt.

WURSTHÄNDLER (zwei große Semmeln reichend).
leh diese Semmeln, die zum Löffeln ausgehöhlt
Die Göttin selbst, mit der Hand von weissem Elsenbein.

DEMOS.

Wie groß, o heilige Göttin, ist dein Finger doch!

1159. Der Eiser, durch Geschenke zu siegen, als Wettlauf geucht.

ARISTON. I. Die Ritter.

## KLEON.

Ich diesen köstlichen Erbsenbrei, so gelb und schön, Durchquirlt von Pallas, jener Pyloskämpferin.

Wursthandler.

O Demos, sichtbar hält die Göttin dich in Hut! Nun breitet sie über dich - den Topf, von Suppe voll.

DEMOS.

1175 Glaubst du denn, bewohnet könnte noch hier sein die Stadt,

> Wenn nicht so klar sie breitet über uns den Tops? KLEON.

Dies Stück vom Sulzfisch beut dir die Heerverscheucherin.

Wursthändler.

Des schrecklichen Vaters Kind das gesottene Suppenfleisch,

Kaldaunen auch und Gekröf', und ein Schnittcher Magenwurst.

DEMOS (das Zwerchfell hervorhebend).

1180 Wohl that die Göttin, dass sie des Schleiers nich vergals.

KLEON.

Die im Gorgohelmbusch sendet dies zu essen dir, Den Weck, damit wir recht zum Rudern sein erweckt

WURSTHÄNDLER (ihm Rippenstücke hinreichend). Empfang' auch die nun.

1174. Sie breitet - nicht die fell nennt Demos Schleier, un Hand, wie man erwartet, sondern findet es hübsch, dass ihm d

den Topf über den füpfenden De- Gottin für den panathenaische Festschleier (565) etwas ähnlich

1130. Das hervorgehobene Zwerg- fcheukt.

DEMOS.

Was denn damit soll ich thun,

Den Rippen da?

WURSTHANDLER

Absichtlich schickt sie die Göttin dir,

Dass wohlgerippt sei deiner Orlogschiffe Rumps. 1185

Aushelsen will sie unserer Seemacht offenbar.

Nim auch zum Trunk hier diese Mischung, drei und

zwei.

DEMOS.

Wie würzig, o Zeus doch! wie er die drei aushalt fo gut!

Wursthändler.

Auch hat Tritonia ja besorgt die Drittelung.
KLEON.

Nim jezt von mir des fetten Fladens hier ein Stück. 1190 Wursthändler.

Jedoch von mir den ganzen Fladen, den du siehst.
KLEON.

Kein Hasengericht hast Du zu bieten; aber Ich.

WURSTHÄNDLER

Weh mir! woher doch schaff' ich einen Hasen mir?
"Wohlan, o Herz," nun recht was Juxiges sinn' heraus!

Kleon.

Siehst du ihn wol, arm Wichtchen?

Wursthändler.

Wenig liegt mir dran. — 1195

Doch jene dort ja kommen her zu mir.

KLEON.

Und wer?

1139. Tritonia hiels Athene, weil fie am See Triton aus Zeus Haupte

Wursthändler.

Die Gesandten da, mit schweren Seckeln voll von Geld.

KLEON.

Wo, wo?

Wursthändler

Nu was scheerts dich? Lass sie doch die Fremd-

linge! —

(schnappt den Hasen weg.)

O Demoslein, sieh, welchen Hasen bring' ich dir! Kleon.

1200 Weh mir, ich Armer! frevlerisch hast du das Mein'
entwandt!

Wursthändler.

Ja wohl, bei Poseidon, so wie den Fang aus Pylos du.

DEMOS.

Sag' an, ich bitt', 'o wie kam der Gedanke dir des Raubs?

Wursthändler.

"Der Gedanke kam von der Göttin; doch die That von mir."

KLEON.

Ich hab' ihn erjagt mühsam!

Wursthändler

Und gebraten liefr' ihn Ich

DEMOS (zu Klkon).

1205 Geh weg; denn keiner, als wer vorsezt, hat der Dank.

KLEON.

Weh mir, ich Verlorener! iberschamlost werd' ich noch!

## Wursthändler.

Was fäumest du zu entscheiden, Demos, wer von uns Der bestere Mann sei gegen dich und deinen Bauch?

Auf welchen Beweisthum denn mich stüzend geb' ich euch

Entscheidung, die den Schauenden hier klug scheinen kann?

1210

## Wursthändler.

Dir fagen will ichs. Geh, und meinen Korb alhier Vornehmend heimlich, forsche nach, was drinnen ist; Auch des Passagonen: dann getrost, du entscheidest recht.

DEMOS (untersuchend).

Lie sehn. Was ist denn drinnen?

Wursthändler.

Siehst du nicht ihn leer,

Mein trautes Väterchen? Allesehab' ich ja dir gereicht.

1215

## DEMOS.

Num dieser Korb hier ist für den Demos wohlgesinnt.
Wurst nändlich

Wohlan, auch dorthin geh, zu des Passagoniers. — Nun siehst du?

## Demos.

Holla! Wie fo guter Dinge voll!

Welch Ungeheur von Kuchen da er beiseite schob!

Mir aber gab er ein Schnittchen nur, so klein, so
klein!

1220

#### Wursthändler.

Dergleichen wahrlich pflegt' er vormals auch zu thun.

Dir reicht' er immer wenig dess, was er empfing; Doch selbst sich selber tischt' er auf das Größere.

DEMOS.

Ha Schändlicher, stehlend hast du so mich angesührt? 1225 Da zu dorischem Handgrif Ich dir Kränz' und Gaben bot?

KLEON.

Doch immer stahl ich ja zum Besten nur der Stadt. DEMOS.

Leg' ab ungefäumt den Kranz da, dass ich diesem hier

Ihn leg' um das Haupt!

Wursthändler,

Leg' ab ungesäumt, du Prügelbalg! KLEON.

Nein wahrlich, denn mir ward ein pythischer Götterspruch,

1230 Anzeigend deutlich, wer allein mich besiegen soll. Wursthändler.

> Anzeigend Meinen Namen denn, und ganz bestimmt. KLEON.

> Wohlan, genau dich prüfen werd' ich durch Beweis, Ob etwa passt des Gottes Weissagung auf dich.

So viel zuerst nun will ich von dir auskundigen.

1235 In welches Lehrers Schule gingst als Knabe du? Wursthändler.

> In den Mezigen durch Faustschläg' empfing ich Ton und Mass.

> > KLEON.

Was fagst du? Wie das Orakel doch «an das Herz mir dringt!»

So, fo! -

Und dann in dem Ringschulhofe, was dort lerntest du?

Wursthändler

Zu stehlen, abzuschwören, und grad' anzusehn. Kreon. 1240

O Föbapollon, Lykier, was doch verhängst du mir!»—
Und welche Kunst denn triebst du, vollgereist zum
Mann?

Wursthändler

Wurûhandel trieb ich.

KLEON.

Was noch mehr?

Wursthändler

Willfährigkeit.

KLEON.

Weh mir, ich Unglückseliger! Nichts, nichts mehr bin Ich!

Doch schwache Hofnung ist, die noch auswärts uns hebt.»

1245

Du fage mir nur dieses, ob auf dem Markte du Wursthandel triebest eigentlich, oder dort am Thor.

Wursthändler.

Am Thore dort, wo man Gepökeltes hat zu Kauf.
KLEON.

Weh mir! fo ward des Gottes Weissagung erfüllt!
"Hineingewälzet diesen Unglückseligen!"

0 Kranz, auf ewig lebe wohl! Ungern von dir
Scheid' ich! "Ein anderer nimt dieh nun als Eigenthum,

1250

1252. Bei Euripides fagt die ferbende Alkestis zu ihrem Gat-

ten:

dich nint ein andres Weib

als Eigenthum,

An Tugend wol nicht großer, doch an Glück vielleicht! «Im Stehlen wol nicht größer, doch an Glück vielleicht!»

(Er wird weggeschleppt.)

#### Wursthändler.

«Hellenenhort Zeus, dein ja ist der Siegeskranz!» Chorführer.

1255 Heil dir, o Heil, Siegprangender! Doch gedenke, wie Du ein Mann durch mich wards. Mir gewähr' ein Kleines nur,

Dass dir ich werd' ein Fanos, Schreiber vor Gericht.

Demos.

Doch wie du genannt wirst, sage mir.

## Wursthändler.

Agorakritos;

Weil ich auf dem Markt durch Rechten mich ernährete.

## DEMOS.

1260 Nun dem Agorakritos will ich selbst mich anvertraun, Und übergeb' ihm diesen Paslagonier.

Wursthändler.

Und Ich, o Demos, diene dir so schön hinfort,

Dass selbst du gestehn wirst, keinen habest du noch
vor mir

Gesehn, der es besser meinte mit der Gaffener Stadt.

(Er geht mit Damos in das Haus).

# Chor. Strofe.

1265

«Was schöneres doch zu dem Anfang

«Singen wir, oder zum End' auch,

1264. Gaffiner nennt er die Athener wegen ihres gedankenlofen. Gaffens und Maulaussperrens.

«Als des Sturmgaulflugs unermüdete Lenker?» Nichts doch auf Lysistratos! Auch Theomantis ohn' eigenen Heerd, Nicht mit Vorfaz den gekränkt! 1270 Denn auch der, o lieber Apollon, Stirbt Hungers, und, nass geweint das Antliz, Hält dir er den Köcher gefasst In Pytho, weil er vor Noth vergeht fo kläglich! CHORPUHRER. Auszuschelten brav die Argen, ist durchaus nicht tadelhaft; 1275 Sondern Ehr' ist das den Biedern, wenn man wohl es überlegt. Wenn demnach der Mensch, der billig viel und böfes hören muß, Wenn er namhast wäre, nicht wol dächt' ich eines Manns von Werth. Aber nun ist Arignótos hier ja keinem unbekannt, Welcher Schwarz und Weiss werstehet, und des Hochlieds hellen Ton. 1280 Diesem also lebt ein Bruder, gar an Sitten nicht verwandt, Er, Arifrades, der Arge: solches aber will er auch. Doch er ist nicht blos ein Arger; nicht ja hätt' ich das bemerkt;

Nicht auch bloß grundaus ein Arger; nein dazu erfand er noch.

1268. Den hochfinnigen Rittern 864 und Wesp. 799 gedacht. Den

1268. Den hochsinnigen Rittern 864 und Wesp. 799 gedacht. Den streenüber zwei Elende, des Mitkids würdige! Des armen Schluthen Lysistratos wird Acharn. delfische Gott Hungers sterben.

1285 Denn die eigne Zung' in ruchlos schnöder Lust besudelt er,

Ohne Scham in Hurenhäufern leckend Ausspeinwürdiges,

Schändend seinen Bart mit Unflat, und durchmatschend Mezenwust,

Lieder wie Polymnestes singend, und gesellt dem Oonichos.

Wer denn nun solch einen Mann nicht ganz verabscheut voller Graun,

1290 Nimmermehr aus dem felben Becher foll er trinken noch mit uns!

CHOR.

# Gegenstrofe.

Traun, oft in der nachtlichen Stille Grübelt' ich lange mit Tiessinn,

Dass ich doch aussorschte, woher so behaglich Essen kann Kleonymos.

Denn man erzählt, wenn am Rupfen er ist Bei einem Mann, der etwas hat, Nicht hinaus leicht geh' er vom Mehlsass, Und möge der Mann auch slehn in eins weg: "Auf, Edler, wir slehn bei den Knien,

1300 «Geh, geh hinaus, und schone doch des Tisches!»

CHORFÜHRER.

Jüngst besuchten sich, erzählt man, unsre Barken zum Gespräch,

Und vor ihnen sprach die eine, die durch Alter war geehrt:

1288. Polymnestes, ein koloso- beide an Unzucht dem Arifrades nischer Liederfänger, und Conichos, gleich.

| Habt | ihr | nicht | gehört, | 0  | Jungfraum, | jene | Stadt- |
|------|-----|-------|---------|----|------------|------|--------|
|      |     |       | bege    | be | nheit?     |      |        |

Unfer, heifsts, verlanget jemand hundert gen Chalkédon nun,

Jener Schofelmann von Bürger, hyperbolischer Kräzerwein.

Diesen aber schein' entsezlich dieses, und unleidlich gar;

Und gesagt hab' eine, die noch nie den Männern nahe kam:

Nie, o du Fluchabwender, soll mir der gebieten; nein vielmehr,

Wenn es sein muss, will vom Holzwurm modernd ich veralten hier!

Auch der Naufante nicht, des Nauson Tochter! nein, ihr Himmlischen!

1310

Wenn aus derbem Fichtenholz auch Ich zusammen ward gefügt!

Doch gefällt es so den Athenern; anzuslehn dann, ist mein Rath.

Dort in Theseus Tempel steuernd, oder der zwo Hochherlichen!

Nie als unser Oberhauptmann höhn' er lachend diese Stadt!

Lieber fahr' allein er selber hin zu den Raben, wenn er will.

1315

wein anspielt, ein Lampenbändler vad Volksführer von wachsender Macht, die ihn nach Kleons Tode gefährlich machte, begehrte hun- fons (Schiffings) Toohter, ift Name dert Schiffe nach Chalkedon (173),

1305. Hyperbolos, auf dessen wahrscheinlich um dort ausseror-Namen der hyperbolische Krüzer- dentliche Kriegasteuern zu erpresſen.

> 1310. Naufante (Edelfchif), Naueiner der Barken.

Flott die Krämerböte machend, die mit Lampen er belud!

WURSTHÄNDLER (aus dem Hause kommend).

Schweigt andachtsvoll, und schließet den Mund, und macht euch vom Zungengeschäft los,

Die Gerichtshöf' auch mit einander verschliesst, wo unsere Stadt sich ergezet,

Und über das neu aufblühende Wohl päan' einhellig der Schauplaz!

## CHORFÜHRER.

1320 O der heiligen Stadt Athenäa's Licht, und den Meereilanden ein Helfer,

Welch gutes Gerücht doch bringest du her, dass mit

Duft wir füllen die Gassen?

Wursthändler.

Jung hab' ich nunmehr euch den Demos gekocht, und fchön ihn aus hässlich gebildet.

· - Chorführer.

Wo ist er denn nun, o Zauberer du der bewunderungswerthen Erfindung?

Wursthändler.

Er bewohnt die violengekränzte, die alt ehrwürdige Stadt der Athene.

#### CHORFUHRER.

1325 Wie sehen wir ihn? was hat er für Tracht? und in welcher Gestalt doch erscheint er?

Wursthändler

So wie er dem Aristeides vordem und Miltiades Tischkamerad war.

Gleich werdet ihr fehn; denn es öfnet bereits mit Geknarr fich die Thüre des Vorhofs. Auf, jauchzet empor der erneueten alt ehrwürdigen Stadt der Athene,

Der bewunderten, ja der umjubelten Stadt, wo hauft der gepriesene Demos!

#### CHOR.

0 fetteste du, im violigen Kranz, hochachtbare Stadt der Athene!

1330

Zeig' uns doch Ihn, des hellenischen so wie unseres Landes Alleinherrn!

Wursthändler (indem Denos hervortrit).

Da ist er zu schaun, die Cikad' in dem Schopf, altväterisch glänzendes Anzugs,

Nicht Muschelgedüft ausdustend, vielmehr Friedschluß, und der Myrrhe Getröpfel. CHOR.

0 Freude dir, Herr des Hellenengeschlechts, und nebst dir Freude gesamt uns!

Denn unserer Stadt werth zeigest du dich, und werth marathonischer Grossthat!

1335

## DEMOS.

0 theuerfier Mann du, komm doch her, Agorakritos! Wie hast du mir wohlgethan, da du mich auskocheteli!

gen eine goldene Cikade im Haar- aus Agypten zu begründen meinbuich, als Andeutung ihres ein- ten. Diefe, wie die Haarcikade, beimischen Ursprungs; denn auch und so manches andere aus jener die Cikade war nach dem Sprich- biedern Zeit, ward nicht lange vor Fort ein Landeskind. Altväterisch dem peloponnesischen Kriege vom flazendes Anzugs, d. h. in wei- verweichlichten Volke abgeschaft. her, zottiger Leintzecht, womit

1332. Die altesten Athener tru- einige Athens sabelhaften Ursprung

## Wursthändler

#### Ich?

Doch, Armer, du weisst nicht, wie du warst noch kurz vorher,

Und was du thatsi; dir gölt' ich ja sonst für einen Gott.

DEMOS.

1340 Was that ich, sage mir doch, zuvor? Wie war ich denn?

#### Wursthändler

Zuerst, wenn jemand sprach in der Volksversammelung:

«O Demos, Freund dir bin ich ganz, und liebe dich, «Und trage dir Fürsorg', und schaffe Rath allein!» Wenn so im Eingang wer den Ton anstimmete;

1345 Gleich flügge wardst du, und erhobst das Gehörn.

Demos.

Wer, Ich?

## Wursthändler.

Alsdann betrog statt dessen dich der Schelm, und ging.

Demos.

Was fagst du? Solches that er, und ich merkte nicht?
Wursthänder.

Weil deine Öhrlein sich, bei Zeus, ausbreiteten, Wie ein Sonnenschirm, und wiederum sich falteten.

Demos.

1350 So unbedachtsam war ich schon, und altes Kind?

1348. Unter den Wundern des ten, und sie wie Sonnenschieme öftlichen Erdrandes waren Men- über sich ausbreiteten. Schon der schen mit so großen Ohren, dass Esclohren unseines Gehör war ein sie darin, wie in Mänteln, ruhe- Sprichwort.

#### Wursthändler.

Ja wol, bei Zeus! Wann sprachen zu dir zwei Redener,

Und der eine Schiff' aussertigen hiess, der andere, Anschaffen Richtlohn; der von ihm, dem Lohne sprach,

Dem, der von den Orlogschiffen, rannt' er ab den Preis. —

Heda, was hängst du den Kopf so? Wird dir tummelich?

1355

#### DEMOS.

Mit Scham gedenk' ich meiner vorigen Albernheit!
Wursthändler

Doch dieses war nicht deine Schuld; nicht grüble doch!

Nein deren, die dich so beschelmt. Nun melde mir:
Sagt einst ein frech spassvogelnder Sachvertreter so:
«Nicht bleibt, o Richter, euch hinsort das liebe Brot, 1360
«Wo nicht Verdammung dieser Rechtssach' ihr erkennt!»

Was wirst du thun wol solchem Sachvertreter? sprich.

Demos.

Ihn hebend hochauf werf' ich in das Verließ hinab, Nachdem an den Hals ich angehängt — den Hyperbolos.

## Wursthändler.

Das heifst doch recht gesprochen und mit Verstand einmal!

Wie wirst du denn sonst den Staat verwalten? Lass mich sehn.

1363. Verliefs, Barathron, eine worein Verurtheilte gestürzt wur-

## DEMOS.

Zuerst der Kriegsgaleren sämtlichen Ruderern, Sobald sie gelandet, zahl' ich die Löhnung ungekürzt.

## Wursthändlea.

Dann hättest du manches schmächtigen Ärschleins Dank verdient.

## DEMOS.

1370 Sodann von den Bürgern, die in dem Heerverzeichnis stehn,

Wird keiner mehr auf Betrieb mir umgeschrieben sein;

Wie einer zuerst ward eingeschrieben, also bleibts.
Wursthander.

Das war ein Hieb auf das Schildgehenk des Kleonymos.

DEMOS.

Nicht mehr auch reden soll auf dem Markt ein Ohnebart.

### Wursthändler.

1375 Wo redet Straton denn hinfort, und Kleisthenes?

Demos.

Die jungen Bürschelchen mein' ich, jen' in dem Salbenkram,

Die da sizen und herschwäzeln solcherlei Geschwäz:

- "Wie geschickt der Faax! und wie klug er sich gelernt!
- «Einfesselnd-rednerisch ist er, und durchsezerisch,
- 1380 «Und fprücheprägerisch, und so klar, und stößserisch,
  - "Und zumal berückerisch, lermt ihm wer ausrührerisch."

#### WURSTHÄNDLER.

Bist du denn nicht hohnsingerisch, lermts da so

DEMOS.

Nein wahrlich, nöthigen will ich nur, auf die Jagd zu gehn,

Sie allesamt, und zu bleiben fern-Abstimmungen.

Wursthändler,

Auf diesen Beding nun sollst du den Feldstuhl hier empfahn, 13

1385

Und das pralle Büblein, das ihn dir nachtragen wird;

Auch wenns dir gut scheint, wird er selbst Feldstuhl dir sein.

DEMOS (fich fezend).

Ich Glücklicher, der nach alter Art nun sizen kann!
Wursthändler.

Was fagst du erst, wann dir ich die dreissigjährigen Ausschnungen stelle? — Rasch hervor, Ausschnungen! 1390 (Habsche Madchen treten hervor.)

#### DEMOS.

O Zeus, du herlicher, wie so schön die Mägdelein! Hir ist doch erlaubt, sie durchzudreissigjährigen? Wie bekamst du sie denn eigentlich?

## Wursthändler.

Hat denn der Paflagon

Sie nicht versteckt inwendig, dass du sie nicht bekämst?

ld aber jezo gebe sie dir, auf das Land hinaus 1395 Sie mitzunehmen.

1389. D. h. ausdaurende Friedensverträge: Acharn. 190.

DEMOS.

Aber dém Paflagonier,

Der das verübt hat, sprich, was wirst du ihm Bös thun?

Wursthändler.

Nichts großes; dies nur, treiben soll er meine Kun An jenem Stadtthor sei er allein Wursthändeler, 1400 In einander mengend Hund'- und Eselhastigkeit; Im Rausche dort mit den Gassenmenschern zank' sich,

Und dann im Badhauf' auch das Spühlig trink'

weg. Demos.

Wie gut du bedacht hast, wessen der da würdig ist Mit Huren und mit Badern sich herumzuschrein!

1405 Für solches lad' ich nun in das Prytaneion dich, Zu dem Siz, wo jener sass bisher, der Sündenbock So solg' in dieses Festgewands froschgrüner Pracht.

Doch jenen schleppe man hinaus zu dem Kunstbetrie Damit ihn anschaun, die er gehöhnt, die Fremdling

(Der Schlusschor fehlt.)

1400. Die Griechen speisten so- wird auf Kleons unmusenbuwohl Hunde als Esel; hier aber Schamlosigkeit angespielt.

# DIE WOLKEN.

# PERSONEN.

STREPSIADES,
FEIDIPPIDES, sein Sohn.
Diener des Strepsiades.
Schüler des Sokrates.
Sokrates.
Chor der Wolken.
Der gerechte Vortrag.
Der ungerechte Vortrag.
Pasias,
Amynias,
Ein Zeuge.
Chärefon.
Xanthias.
Schüler des Sokrates, und andere stumme Persone

Jahr der Aufführung: Olymp. 89, 1.

## (Schlafgemach. Bei Lioht.)

## STREPSIADES (gahnend).

# Iu, iú!

0 herschender Zeus, das Ding mit den Nächten jezt, wie groß!

Unermesslich! Ob nie Tag einmal anbrechen will? Seit langer Zeit traun hab' ich den Hahn schon krähn gehört;

Und meine Leut' hier schnarchen. Traun nicht so vordem!

Ha dass du verdammt seist, Krieg, um viel und mancherlei.

Da züchtigen selbst nicht eigenes Hausgesind' ich dars!

Ja selbst der hosnungsvolle hier, mein junger Fent,

Nie wacht er, so lang die Nacht auch währt, nein,

sondern — farzt,

In fünf gezottelter Ziegenbälg' Einpolsterung.

Nun, wenn es sein soll, schnarchen wir auch eingehüllt. —

Doch unmöglich kann ich Armer schlasen; ha mich nagt

Die Verschwendung da, und der Krippe Frass, und die Schulden all' 10

<sup>7.</sup> Zu ftrenge behandeltes Gefinde ging zum Feind über.

Um diesen Sohn hier! Er, in stattlichem Lockenhaar, 15 Zu Pserde trabt er, und mit Gespann hothottet er, Und träumt von Pserden. Aber Ich vergeh' in Gram, Zu sehn, wie abwärts führt der Mond die Zwanzige; Denn der Zinsen Schwarm rückt näher. Zünde, Bursch, ein Licht,

Lang' auch das Hausbuch, daß ich darin nachblättere,

20 Wie viele Soll denn, und wie die Zinsen aufgefummt!

Lass sehn, was ich soll! Dem Pasias zwölf Mimen.
Was?

Dem Pasias zwölf Minen? Wozu braucht' ich die? Zu des Koppabrennlings Kause. Weh! ich armer Wicht!

Hätt' anders ihn doch gekoppt zuvor der Brand des Stahls!

FEIDIPPIDES (im Schlafe).

25 Filon, du fuschelst, Fahr' in deiner eignen Bahn!

17. Der attische Monat hatte dreisig Tage, und ward in drei Zehenden getheilt. Das dritte Zehend waren die Zwanzige. Der Mond führt die Zwanzige abwärts, oder zu Ende. Am lezten Monatstage waren die Zinsen fällig.

23. Vorzüglichen Pferden ward ein Zeichen in die Hüfte gebrankt. Ein Stierhaupt trug Alexanders Rofs Bukefalos. Gewöhnlich wählte man die Zeichen Koppa und Sanoder Sampi; und fo gestempelte Pferde hießen Koppa – und Sanbrennlinge. Von Lucian wird mit einem kriegerischen Mederross ein

Kentauride genannt, und ein Koppabrennling. Der Kentauride muß
wol ein Reitrofs sein, folglich der
Koppabrennling ein edles Zugpserd.
Bei Aristofanes gewis sind Sanbrennlinge jedesmal Reitpserde
(Wolk. 122. 1293. Ritt. 600), und
Koppabrennlinge durchaus Wagenrosse (Wolk. 436).

25. Die Wagenlenker auf der Rennbahn fuhren neben einander. Oft aber kam einer dem andera hinterliftig ins Geschirr, wie Antilochos dem Menelaos: Il. XXIII, 423 —.

#### STREPSIADES.

Da ift es, da, das Übel, das mir Verderb gebracht! Denn er treibt im Schlaf auch träumend noch den Pferdekram.

FEIDIPPIDES (im Schlafe).

Wie viele Gange jagt herum das Kriegsgerenn? STREPSIADES.

Mich traun, den Vater, jagst du viele Gäng' herum! (weiter lesend)

Doch «was für Schuld heimsucht mich» nächst dem Pasias? — 30

Drei Minen zu Radwerk und ein Gestühl dem Amynias.

FEIDIPPIDES (im Schlafe).

Du führe den Gaul mir, wann er sich ausgewalzt, ins Haus.

STREPSIADES.

Ja leider hast du gewalzt mit mir aus dem Hauf' hinaus;

Da ich hier verurtheilt soll bezahlen, dort um Zins Mich auszupfänden andere drohn.

FEIDIPPIDES (erwachend).

Nu, Vater, sprich;

Wie so übellaunisch drehst du dich die ganze Nacht?
STREFSIADES.

Mich beisst ein Schuldeintreiber aus dem Gedeck heraus.

28. Das Kriegsgerenn, Rennwagen, der Gänge macht wie gegen den Feind. Wahrscheinlich ein Wettspiel aus der Heroenzeit, wo man auf Wagen kämpste.

32. Erschöpste Rosse wurden auf Sandpläze gesührt, wo sie durch Walzen sich ersrischten.

37. Er beifst ihn, wie ein Floh, zum Bett hinaus.

#### FEIDIPRIDES.

Lass mich, o zum Dämon, noch ein klein Nachschläschen thun!

#### STREPSIADES.

Du lieg' und schlaf denn. Doch die Schulden da, sei gewiss,

40 Auf deine Scheitel allzumal einst fallen sie.

Ah! -

Dass doch sie verdammt wär', arg verdammt, die Kupplerin,

Die mich zur Heirat deiner Mutter angeregt!
Wie war mein Landmannsleben einst fo wohlgemut,

45 Im Wust der Wirtschaft, ungepuzt, wirr hingelegt, Schwerreich an Bienen, reich an Schafzucht, und Gepress.

Drauf freit' ich mir von Megaklees, dem des Megaklees,

Ein Schwesterkind, ich Ländlicher sie die Städterin, Vornehm und prunkend, ganz von der Kösyra durch-Ahnt.

50 Da ich die mir freite, stieg in das Hochzeitlager Ich, Und roch nach Most, Welkseigen, Woll' und Speichergut;

Doch sie nach Salben, Krokosgeist, Liebzungelei, Nach Verthun, Verschleckern, Koliasdienst, Genetyllisdienst.

45. Der ungeordnete Wust und vom alten Megakless, dem Sohm Wirwar beweist die Hüll' und Alkmäons und der Kofyra, einer Fülle des Ertrags, wofür der Gefolgen und üppigen Gutsbesizerin fegnete kaum Plaz finden kann.— aus Eretria.

Geprefs, Ol und Wein.

53. Kolias, ein Beiname der 47. Megdklees, ein Nachkomme Afrodite, die auf dem attifchem Nicht sag' ich, dass sie mussig war; sie zettelte. Ich hab' ihr manchmal diesen Mantel wol gezeigt Zum Schein, und gesagt: Mein Herzchen, tüchtig zet-··· telst du.

DIENEB (kommt herein).

Kein Tropfen Öles ist in unserer Lampe mehr. STREPSTADES.

Weh mir! Warum denn folche Saufhamp' angesteckt? Komm her, dass du heulest!

DIENER

Was denn, wofür ich heulen foll? STREPSIADES (ibi Schlagend).

Weil du von so dickem Binsenmark einthatst den Docht. -

60 '

(Der Diener läuft weg.)

Hierauf, da geboren une ein Sohn ward, dieser da, Mir felbst und meiner braven Anvermähleten, Um den Namen jezo hatten wir so Wortwechsel oft. Denn sie, um ein Hippos anzubringen, nannt' ihn bald

Xanthippos, bald Charippos, bald Kallippides; Ich aber nannt' ihn, gleich dem Ahn, Feidonides.

65

Vergebirge Kolias Tempel und auf Ahnen, die durch Roffezucht Verebrung hatte, als Göttin rohe- fich hervorthaten, will ein Rofs rer Lust. Neben ihr ftand Genetyllis, Vorsteherin der Erzeugung, die nach Einigen Begleiterin der Kolias war, und von Aristofanes Der Vater dagegen, desten Vater auch in der Mehrzahl genannt wird (Theamof. 130).

54. Zeiteln, weben und verthun.

64. Namen mit Hippos, Rofs, waren ritterlieb. Die Mutter, stolz anbringen, und nennt ihn bald:

Braunrösschen, bald Stolzrößthen, bald Schönröffelein. Feidon (135) und Feidonides, Spargut, Spargutsohn, geheifsen hat, nennt ihn Spargutelein. Endlich werden fie eins, und nennen ihn, halb adelich und halb ländlich, Sparröffelein.

So eine Zeit lang haderten wir; am Ende spät Verglichen wir uns, und nannten ihn Feidippides. Dies Söhnchen oft nun nahm sie, und liebkosete:

70' Wenn einst du groß bist, und zu der Stadt den Wagen treibst,

Wie Megaklees, hell im Purpurgewand' . . . Ich aber rief:

Nein, wenn von dem Felleusberg herab die Ziegen einst,

Wie Ich, dein Vater, rauh in ein Pelzwams eingehüllt . . .

Doch keineswegs gehorcht' er meinem Worte; nein,
75 Mit der Pferdefucht mir überwältigt' er Hab' und
Gut:

Die ganze Nacht nun grübelt' ich dem Wege nach, Und Einen Pfad doch fand ich wunderbar begkückt. Wenn den mir dieser gehen will, dann alles gut. Nun denn, vom Schlas erwecken lass mich ihn zu-

vor. —

80 Wie kann ich wol am fanstesten ihn aufwecken? wie? —

Feidippides! Mein Feidippidchen!

Vater, was?

STREPSIADES.

Küss mich, und gieb mir deine Hand, die rechte da.

Schau her. Was ist denn?

STREPSIADES.

Sage, Kind, hast du mich lieb?

O ja, bei Poseidon, jenem Rossobwaltenden!

#### STREPSIADES.

Nichts mir von jenem, nichts vom Rossohwaltenden! 85 Denn jener Gott ist mir an dem Unglück schuld allein.

Doch wenn du recht aus Herzensgrunde lieb mich haft,

Willfahr', o Kind.

FRIDIPPIDES.

Was dir zu Willen foll ich thun? STREPSIADES.

Lenk' um, o schleunig lenke dein Betragen um, Und komm zu lernen, was ich selbst dir rathen will. 90 FEIDIPPIDES.

Sag' an, was begehrst du?

STREPSIADES.

Thust es gern auch? FEIDIPPIDES.

Ja, ich thu's.

Bei der Macht Dionysos!

STREPSIADES (den Sohn an die Thure führend).

Komm denn her, und schaue dort.

Du siehst doch jenes Pförtchen und das Häuselein? FEIDIPPIDES.

Ich seh' es, Vater. Was denn ist das eigentlich? STREPSIADES.

Das ist dir weiser Seelen Denkwirtschafterei.

95

chen, welches, mitfamt dem Hausgeräth, er auf fünf Minen fehüzte. Zwolf Minen hatte das Koppaross nasien, und wo er sonst die mei-(23) gekoftet. In einem ähnlichen ften Menschen antraf. Häuschen schulhaltert der komi-

Sokrates hatte ein : Häus- felte Sokrates; der wiskliche Sokrates war den Tag über nicht zu Hause, sondern verkehrte in GymWohnhaft darin sind Männer, die vom Himmel dir Wortreich versichern, dass er sei ein Stülpkamin, Der uns umher einschließ, und wir die Kohlen sein. Die lehren auch, wenn klingendes Geld jemand bezahlt,

100 Durch Worte siegen, bald mit Recht, bald wider Recht.

FEIDIPPIDES.

Wer find fie denn?

STREPSIADES.

Nicht grade kenn' ich sie namentlich; Tiessinnesdenker, seine Leut und edele.

FEIDIPPIDES.

Abah! wie schlecht die! Kenn' ich doch die Flunkerer!

Die mit blassem Antliz meinest du, die Barsüssigen,

97. Stülpkamin, eine Stülpe, worunter man glühende Kohlen barg. Nach der finnlichen Vorstellung der Alten war die Erde eine vom Okeanos umströmte Scheibe, und der Himmel ein metallenes Gewolbe auf dem Rande ruhend. Seit Thales zwar ward von einigen Weltweisen der Himmel als eine Hohlkugel gedacht, in deren Mitte die runde Erdsläche auf Wasser oder gepresster Last schwebte; gleichwol blieb die alte Vorstellung bei dem Volk und in den Schulen die herschende. Das Gleichnis vom Stülpkamin, hier Sokrates, in den Vögeln (1005) Meton gebraucht haben foll, ward von Krates, wie der Scholiast meldet, dem Hippon zugeeignet.

99. Jeder in Athen wulste, dals nicht Sokrates, fondern die Sofisten der Zeit für ihre Kunst hobe Bezahlung foderten. Sokrates nahm von Freunden nur Beiträge an Lebenamitteln, wie der ehrenwerthe und dürstige Archidemos. - Auch wufste man, dass Sokrates Bellerung der Bürger abzweckte, dass aber die Sofisten, denen Sokrates mit Macht widerstand, ihre Denkübungen misbrauchten, um Ansehn zu gewinnen, und schlechte Sachen vor Gericht zu vertheidigen. Mithin ward dieser komische Afterfokrates von Keinem anders genommen, als für die Gefamtheit der Sofisten, wozu der berühmteste Denker die Person hergab.

Wobei der Unhold Sekrates und Chärefon. STREPSIADES.

105

Ei, ei, den Mund zu! rede mir nichts Kindisches! Nein, liegt dir etwas noch an des Vaters liebem Brot,

Werd' ihres Schlags mir, und verlass den Pferdekram!

#### REIDIPPIDES.

Wol schwerlich, beim Dionysos! schenktest du mir auch

Die Fasanenvögel, die sich nährt Leogoras. STREPSIADES.

110

Thu's doch, dir fleh' ich, "liebster mir der Sterblichen!»

Geh, lass dich lehren!

FEIDIPPIDES.

Aber was denn lern' ich dir? STREPSIADES.

Sie haben zwei Vorträge, sagt man, unter sich, Den stärkern, welcher Art auch, und den schwächeren;

Von diesen zwei Vorträgen kann der schwächere Obliegen, sagt man, redend auch Unrechteres.

105. Charefon war hager, fchwarz, von langen Augenbrauen und fein-Rimmig, weshalb er in den Vögeln (1302. 1567) die Fledermans genannt wird. Eine ungestüme Begeisterung für Sokrates machte iha zugleich ehrwürdig und lächerlich. Er war ein Jugendfreund de Sokrates, und hatte ihm den Orakelfpruch erwirkt, dass er der lianus, erschien dieser Vogel nur weiseste der Sterblichen sei.

110. Leogoras, ein berüchtigter Schlemmer. Fafanen hatte man vom kolchischen Flusse Fasis eingeführt. Noch Ptolemäas Fyskon rühmte sich, dass er von feinen durch Medien erhaltenen Fafanen nie eine gekoftet habe; und auf den Tafeln der Kaifer Pertinag, Alexander Severus, Tacitus, Juan hohen Festiagen.

Wenn nun des Unrechts Rede du mir lernetest, So viele Schulden deinethalb ich schuldig bin, Niemals bezahlt würd' Einem nur ein Obelos.

FEIDIPPIDES.

120 Das thu' ich schwerlich! Nie ja wagt' ich anzusehn Die Ritter, ich entfärbter Abgehagerter.

STREPSIADES.

Nichts traun, bei Demeter, kostest du mehr vom Meinigen,

Nicht du, noch der Zuggaul, noch der mit 'San geftempelte;

Nein fort zu den Raben jag' ich dich aus dem Hauf' hinaus!

#### FEIDIPPIDES.

125 Nicht wird mich lassen ohne Ross Megaklees, Mein Ohm. Dahin nun geh' ich, unbesorgt um dich.

STREPSIADES (nachdenkend; dann gefast).

Nein, Ieh ein Mann auch, der vom Fall nicht liegen bleibt!

Auf, angefleht die Götter, nehm' ich Unterricht Mir selber, wandernd hin zur Denkwirtschafterei! -130 Wie bring' ich Greis denn, so vergesslich schon und ftumpf,

Der spizen Wörtlein Häkelichkeit in meinen Kopf? -

117. Protagoras und andere Sofisten bekannten sich öffentlich zu der nüzlichen Kunft, die fchwächere Sache des Unrechts in die stürkere des Rechtes zu verwandeln.

121. Ritterliche Übungen gaben Farbe und Gesundheit; wogegen die kalmäusernde Filosofie bleich machte und ans Leben grif.

127. Erst nach dem dritten Falle war ein Ringer besiegt.

Vorwärts den Fuss! Was doch mit dem Dinge so getropft?

Und nicht gepoltert dort an die Thür? - Bursch,
Bürschelchen!

# (Vor dem Häuschen des Sozzatze.)

# SCHÜLER

(der die Thurwache kat; halböfnend).

Zu den Raben hinweg! Wer ist der Polterer an der Thür?

#### STREPSIADES.

Des Feidon Sohn Strepfiades, von Kikynna her.
Schüler.

135

Und ein roher wahrlich, der du da so überaus Unforscherhaftig uns an die Thür antrampeltest, Und mir die Idee abtriebest, die ich ausgesalst! Strepsiades.

Verzeihe mir; ich bin ein Landmann fern von hier. Doch jenes Ding, das abgetriebene, nenne doch. Schüler.

140

Nein, sagen darf mans keinem als Mitlehrlingen.
Strepsiades.

So fage mir zutraulich; denn ich selbst alhier, Ich komm' ein Lehrling her in die Denkwirtschafterei.

# Schüler.

So fag' ich; doch seis heilig dir, wie Mysterien.

138. Sokrates, Sohn einer Hebamme, rühmte sich scherzhaft,
das er die Seelen der Jünglinge
durch die Entbindungskunst Wahr-

145 Nur eben fragte Sokrates den Charefon, Ein Floh, wie viel Flohfüls' hinweg der fpringen kann.

Denn einer stach in die Augenbrau dem Chäreson, Und im Hui auf das Haupt des Sokrates war er sortgehüpst.

STREPSIADES.

Wie konnt' er doch das ausmessen?
Schüles.

Auf das geschickteste.

150 Er schmelzte Wachs erst, und nachdem er den Flohgehascht,

Da taucht' in das Wachs er jenem zwei der Füß, und drauf

Dem erkalteten sassen Perserschuh' eng angepasst; Die löst' er ab, und mass des Sprunges Zwischenraum. Strepsiades.

O herschender Zeus, so seines Sinnes lebt ein Kops!
Schüler.

155 Wie erst, wenn den andern Geistessund des Sokrates Du hörtest?

# STREPSIADES.

Welchen? Sage mir doch, ich bitte dich. Schüler.

Einmal befragt' ihn Chäreson der Ssettier, Was etwa sein Bedünken sei, ob die Schnaken wol Mit dem Munde singen, oder ob durch den Hinteren. Strepsiades.

160 Wie hat denn jener über die Schnaken sich erklärt?

145. Er hatte Geburtaschmerzen gehabt, des Meisters große Erfindung noch einmal zu erfinden.

## SCHULER

Gesaget bat er, es sei der Schnaken Afterdarm Sehr eng; da muff' im feingehöhlten Gang der Hauch Mit Gewalt sich pressen grad' hinab zum Hintersten; Weil nun die Mündung sich an der Englierweitere. So halle der Steiss lautdröhnend durch die Gewalt des Hauchs.

# STREPSIADES.

Trompete, denkt doch, ist der Steiss dem Schnakenvolk! . . ..

O Hochbeseligter ob der Darmdurchgrübelung! -Traun, leichtlich muss entkommen, wen das Gericht verfolgt,

Hat nur er genau der Schnaken Afterdarm durchforscht!

SCHÜLER.

Doch neulich ward ihm ein großer Gedank' hinweggeschnappt

Von einem Eidex.

## STREPSIADES.

Wie denn fo? Erzähle mir. de ... SCHÜLER.

Da jener einst des Mondes Wandel späheter ... Und seinen Umlauf, jezt, wie er aussah ofnes Mauls, Von dem Dach im Dunkel hatt ihn der Eidex überkackt.

STREPSIADES (lachend).

Spasshaft! ein Eidex überkackt den Sokrates! SCHÜLER.

175

Ja gestern Abend war für uns kein Essen da.

176. Wie des Aftersokrates So- lich fein, foll dem Strepfiades Munkunste zum Broterwerb taug- handgreiflich gezeigt werden.

ABISTOT. I. Die Wolken.

ر کا اناز بدی

#### STREPSIADES.

Gut! was für Anstalt macht' er denn zum Abendbrot?

Auf seinen Messtisch streut' er seine Asch' umher; Dann bog er ein klein Bratspielschen, nahms als Zirkel dann,

480 Und aus der Paläsira hatt' er das Kleid hinweggehuscht.

# STREPSIADES.

Was preisen wir jenen Thales noch mit Bewunderung? Mach' auf, ungesäumt mach' auf die Denkwirtschafterei,

Und zeig' in aller Eile mir den Sokrates!

Mich schülert recht! Wohlan, die Thüre mir aufgemacht!

(Die Thüre wird geöfnet: ein Haufen Denkschüler in wunderlichen Stellungen, und allerlei Kunstgeräthschaft.)

## STREPSIADES.

185 Oh! oh Herakles, was doch für Wunderthiere das!
Schüler.

Was staunest du so? Wem dünken dir sie gleich zu sehn?

## STREPSIADES.

Gleich denen, die man aus Pylos fing, den Lakoniern. Doch warum denn kucken fo zu der Erd' hin jene da? Schüler.

Sie suchen da, was unter der Erd' ist.

187. Die Gesangenen, welche hungert durch langwierige Belage-Kleon von Pylos nach Athen gebracht hatte. Sie waren ausgeger Hast: Ritt. 393.

## STREPSIADES.

Trüffeln denn

Sucht man. O dárum, Denker, nicht zerdenket euch!

Ich weiß Bescheid, wo welche wachsen, groß und Schön.

Was thun denn diese, welche den Kopf so tief gebückt?

SCHÜLER.

In den Erebosabgrund spähn sie unter den Tartaros. STREPSIADES.

Was will der Arsch denn, dass zu der Himmelshöh' er kuckt?

SCHÜLER.

Selbst vor sich selber treibt er da Sternwissenschaft. 195 (Zu einigen, die neugierig hervorkamen.)

Hinein doch, dass euch Jener nicht antresse hier! STREPSIADES.

Noch nicht, o noch nicht! Lass sie verweilen noch, damit

Ich ihnen erst mittheil' ein Geschästelein von mir. SCHÜLER

Nein, nicht erlaubt ist ihnen, so an freier Lust Auswärts sich aufzuhalten allzu lange Zeit.

200

STREPSIADES (eine Himmelskugel erblickend).

Bei der Götter Macht! was ist denn das da? Sage mir.

Cherwolbten Erdscheibe war der die Titanen gekerkert waren. Jene Erebos, oder das dunkele Todten- fpahen in des Erebos Tiefen bis reich; unter die Erdscheibe hinab, unter den Tartaros in das unerdurch einen Schlund des Erebos, messliche Nichts.

193. Innerhalb der vom Himmel erstreckte sich der Tartares, worin

SCHULER.

Sternwissenschaft ist dieses.

STREPSIADES:

(auf ein geometrisches Geräth zeigend).

Jenes denn, was das? Schüler.

Erdmessung.

STREPSIADES.

Wozu ist das Ding denn sörderlich?

Schüler.

Es lehrt das Erdreich messen.

STREPSIADES.

Wie? verloofetes?

SCHÜLER.

205 Nein, nein, der Erde ganzes Reich.

STREPSIADES.

Das hört sieh hübsch!

Das heisst Erfindung, Bürgern werth und förderlich!

Schüler (auf eine Erdiafel zeigend).

Dies ist dir der Erd' Umkreis, der gesamten. Siehst du wol?

Hier liegt Athenä.

202. Astronomic empsahl Sokrates so weit zu lehren, als nöthig war, um den Lauf der Himmelsgestirne, den Wechsel der Jahrzeiten, die Folge von Tag und Nacht, die geregelte Ordnung der Feste zu verstehn. Geometrie schien ihm in jeder Wissenschaft nüzlich, besonders dem Feldherrn in der Schlacht. Ausdräcklich aber bemerkt Xenoson (memor. IV. 7), das Sokrates in beiden Wissenschaften das Spizsundige und Un-

202. Astronomie empsahl Sokra- ersorschliche, dem sich wol mans so weit zu lehren, als nöthig cher Sosist hingeben mochte, verar, um den Lauf der Himmels- schmäht habe.

204. Über erobertes Land ward das Loos geworfen. Den Zehnten bekamen die Götter, das Übrige ward unter Anpflanzer vertheilt, denen die alten Befizer um Lohn arbeiteten. Durch eine folche Verloofung fuchte Perikles das Volk wegen des peloponnesischen Krieges zu besänstigen.

STREPSIADES.

Was du fagst! Nie glaub' ich es!

Denn keine Richter seh' ich sizen da herum.

SCHÜLER.

Ja dies in Wahrheit ist die Landschaft Attika.

210

STREPSIADES.

Und wo Kikynna's Bürger, meine Zünftlinge?

SCHÜBER.

Hier find sie drunter. — Dies Euböa, wie du schaust; Dies hier; da liegt es hingestreckt, ganz lang dahin.

STREPSIADES.

Weiss schon; von uns wards hingestreckt und Perikles,

Wo ift Lakedämon denn?

Scнитки.

Wo das ist? - Grade hier. 215

STREPSIADES.

Wie nah, wie nah uns! Das, o Denker, denkt heraus,

Ob dies von uns wegschaffen ihr könnt, recht weit entsernt!

Schüler.

Unmöglich, bei Zeus, ift solches.

STREPSIADES.

Dann wehklagt ihr einst!

(Sonneres erscheint oben in starrem Nachdenkon.)

O wer ist denn jener, da in dem Hangekorb der Mann?

SCHÜLER.

Er selbst ja.

220

STREPSIADES.

Wer felbft.

Schüler. Sokrates.

STREPSIADES.

O Sokrates!

(Zum Schüler.)

Komm her du, hilf anrusen jenen mir mit Macht.

Schüler (mit Denkanstelligkeit).

Du selber magst ihn rusen; denn mir sehlt die Zeit.
Strepsiades.

O Sokrates! - -

O Sokrateschen!

SOKRATES (oben).

Was für Geruf, «du Tagsgeschöpf?»
STREPSIADES.

225 Vor allem bitt' ich, was du da machst, erkläre mir.
Sokrates.

Ich bewandle die Luft, und seh' hinab auf den Helios.

STREPSIADES.

So von dem Geflecht denn über die Götter fiehst du weg,

Und nicht von der Erde, wenn ja einmal? Sokrates.

Nie hätt' ich wol

Erforschet wahrhaft das in der Lust Hochschwebende, 230 Wenn nicht ich empor auch schwang den Sinn, und feineres

Nachdenken einmischt' in die verwandte Himmelslust. Hätt' ich von dem Grund' auswärts gespäht dies Obere. Wol nimmer fand ichs; nicht doch! weil die Erde ja Anzieht gewaltsam jener Denkkrast seucht Gedünst.

235 Genau das selbige, wie es auch mit der Kresse geht.

STREPSIADES (tief nachfinnend).

Was fagft du? -

Es zieht die Denkkraft feucht Gedünst in die Kress' hinein? -

Nu so komm da herab, o Sokrateschen, her zu mir. Dass du mich gelehrt machst dess, warum ich gekommen bin!

SOKRATES (herabsteigend).

Und du kamst wozu denn?

STREPSIADES.

Reden möcht' ich lernen hier. .240 Denn von Zinsen werd' ich, und von verdriesslichen Gläubigern

So gezerrt und gezupst und ausgepfändet um all mein Gut.

SOKRATES.

Woher so in Schulden, dir unbemerkt, versankest du? STREPSIADES.

Aus hat mich gemergelt Pferdesucht, die entsezlich frifst.

Drum lehre mir von deinen zwei Vorträgen den, ... 245 Der nichts bezahlet. Deinen Lohn, so viel du nur Verlangest, schwör' ich, zu leisten dir, bei der Götter Macht!

#### SOKRATES

Bei was für Göttern schwörst du? Erst sind Götter ja Nicht gänge Münz' uns.

les wie die alte Zeit, zu Herzen nen in Person V. 881. drang und veredelte. Des Uh-

245. In Wahrheit übte Sokra- um mit gleißendem Geschwäze zu tes die gerechte Lehre, die; kunft- bethören. Beide Lehren erschei-

248. Die damaligen Fysiker errechts Lehre trieben die Sonften, klärten den Donner und Blie, und STREPSIADES.

Nun wobei denn Ichwöret ihr?

250 Etwa bei den Eisenblafferten, wie die Byzantier?

SOKRATES.

Willst du der Götter ganze Sach' einsehn genau, Wie sie ist in Wahrheit?

STREPSIADES.

Ja bei Zeus, wenns gehen will. Sokrates.

Auch gern gesellt sein jenen Wolken zum Gespräch,

Die unfre Schuzgöttinnen sind?

STREPSIADES.

Von Herzen gern.

SOKRATES.

255 So seze dich auf dieses heilige Lotterbett.

STREPSIADES.

Schau her, da siz' ich.

SOKRATES.

Jezo denn empfang' alhier

Den Kranz

STREPSIADES.

O wozu mir den Kranz? O wehe mir, So-krates!

Wenn nur nicht gar, wie den Athamas, mich ihr opfern wollt!

als Wirkungen der Götter ansah, tons Apologie vertheidiget. Gängc aus natürlichen Gründen, und Münze, d. i. gangbarer Glaube; wurden deshalb Gottesleugner ge- aber Steepsiades versteht den Ausnannt. Auch den wirklichen So- druck eigentlich.

# SOKRATES.

Nein, solches alles pslegen wir an Weihlingen Stets auszuüben.

STREPSIADES.

Aber was denn mein Gewinn?

260

Glattzüngig wirst du, Klappermaul, und sein wie Mehl.

(Er streut ihm Feinmehl auf den Kopf.)

So halte still doch!

STREPSIADES.

Traun, bei Zeus, nicht lügst du da. So bestreut wie ich bin hier, werd' ich seines Mehl durchaus.

SOKRATES (im feierlichsten Ton).

Schweig' andachtsvoll, so ziemt es, der Greis, und ausmerksam bei dem Anrus.

0 waltender Hort, unermesslicher Dunst, der die / Erd' aufhält in den Lusthöhn, 2

265

Glanzäther zugleich, und schaudrige Mächt', o blizhelldonnernde Wolken,

Steigt auf, und lasst, Herrinnen, euch schaun dem Denkmann hier in den Lusthöhn.

STREPSIADES

(den Mantel über den Kopf ziehend).

Noch nicht, noch nicht, bis ich diesen zuvor umschlag als Schirm der Benezung! --

261. Opferthieren ward Schrot der Denkmeister mit dem feinsten rum Voropser auf das Haupt go- Mehl, dem sprichwörtlichen Sinnstreut. Den Strepsiades pudert bilde durchtrichener Feinheit. Dass nicht mir die Kapp' ich gehend von Haus', ich Unglückseliger, mitnahm!

SOKRATES.

270 Auf, Wolken, o Ihr vielfach ehrsam, auf, naht doch dem zur Erscheinung;

Ob auf heiligen Höhn des Olympos ihr euch, den beschneieten, etwa gelagert;

Ob in Vater Okeanos Garten ihr nun Festreihn anordnet den Nymfen;

Ob, wo Neilos die Bord' anspült, ihr des Stroms einschöpst in die goldenen Krüglein;

Ob umher am mäotischen See ihr weilt, ob auf schneeiger Kuppe des Mimas:

275 O erhört, und empfaht dies Opfer mit Huld, und des heiligen Dienstes erfreut euch.

271. Aus allen Theilen der bekannten Welt werden die Wolken
herbeigerusen. — Auf den befchneieten, unter der Dunstlust
liegenden Hohen des Olympos, desfen Kuppe in den stets heiteren
Äther dem oben geösneten Himmelsgewölbe, der jezigen Götterwohnung entgegensteigt, versammelt Zeus Wolken. Der Götterberg Olympos war bei Homer Mittel der Erdscheibe, und blieb es
machher in der Volksmeinung.

272. Anfangs theilte man die Erdscheibe in Nachtseite oder Europa, und Lichtseite oder Afia, die durch den Fasis im Osten und die westliche Einströmung des Okeanos begrenzt wurden. Hekatios zuerst leitete auch den Nei-

los aus dem Weltstrom Okeanos, und theilte dadurch die Südhälfte in Asia an fich, und Libya. Bald darauf lehrte man, dass nicht der Fasis aus dem Okeanos komme, fondern dass dorther der Tanaïs in die mäotische Sce ftrome, und Europa von Afia fondere. An der westlichen Einströmung des Okeanas liegen die elysischen Inseln, als Garten des Zeus, der Here, oder des Okcanos gedacht, wa die Nymfen, des Okeanos Tochter, sestliche Reigen aufführen. Okeanosinseln bezeichnen den Weften; der Neilos den Süden; der mäotische See, von Skythen umwohnt, den Norden; der Mimas endlich, ein hohes Gebirge in Kleinafien, den Often.

## CHOR DER WOLKEN.

(Man hört den Gefang aus der Ferne, allmählig lauter, mit Donnerschlägen.)

# Strofe.

Wolken ihr, stets unversiegt,
Auswärts nun, dass zur Schau
Wir mit thauigem Wuchs rasch vorgehn
Vom dumpstosenden Vater Okeanos,
Hochausstarrende Berge hinan

280

Mit bewaldetem Haupt;

Wo wir unter uns sehn sernscheinende Warten, und Fruchtland, heiliges, segengeschwängertes, Göttliche Ström' auch in rauschenden Wallungen, Meerabgründ' auch, mit Brausen erdonnernde.

Denn unermüdet ja strast da das Auge des Äthers,

285

Leuchtend in heiterer Klarheit.

Flugs denn, des Regengewölks sei entlediget
Uns der unsterbliche Leib, und beschauen wir
Fernspähendes Blickes das Erdreich

290

# SOURATES.

O großehrwürdige Wolken, ihr habt sichtbar mich gehört, da ich anries!

(Zu Strepsiades.)

Du vernahmst doch Stimm' und Donner zugleich, der feierlich brüllte von Gottheit?

STREPSIADES.

Ja ich feiere, Hochehrsame, mit Graun, und mich drängts da entgegenzuknallern

Dém Donnergekrach; so bange davor und geängstiget beb' und erzittr' ich! 300

295 Ja, seis mit Verlaub, nun gleich, nun gleich, seis nicht mit Verlaub, mich bescheiß' ich!

Sokrates.

Nein, nicht spasshaft, und nicht es gemacht, wie die mostigen Frazen der Bühn' hier!

Schweig' andachtsvoll; denn ein mächtiger Schwarm Unsterblicher zieht mit Gesang an.

CHOR DER WOLKEN. (Der Gesang tont näher.)

Gegenstrofe.

Mädchen, die Regen ihr tragt,

Vorwärts nun der Athen'
In das fette Gefild', hier Kekrops
Rüftiges Männergebiet, o das liebliche:

Wo die unnennbare Feier mit Graun, Wo das mystische Haus

Sich am Feste der Weih' ausschließt den Vollendeten;

305 Dort für Uranier sind Prachtschenkungen,
Sind hochsirstige Tempel und Bildnisse,
Heilige Züg' auch daher der Beseligten,
Und, o wie schön in dem Kranz, Brandopser und
Festmahl.

Wechselnd in jeglicher Jahrszeit;
310 Jezo im Lenz auch die bromische Herlichkeit,

296. Moftige Frazen, postenhase vermunmte Personen der spassere Genen Komödie mit mostgesärbtem be Angesicht: Acharn. 405. Die Personen des Aristosanes hatten Larven. Ach

302. In Eleusis war der Demeter mystisches Haus, worin man die Weihe der Mysterien empfing. 307. Feierliche Züge zu den Göttertempeln mit Gefangen. Hier befonders die eleufinischen Festzüge von Eingeweiheten, die sich höherer Seligkeit im Leben und nach dem Tode rühmten: Frösch. 456.

310. Bromios, der mystische Dionysos, ward mit lermender BeLermender Chöre Gefang und Begeisterung, Und Klang tiefdröhnendes Schallrohrs.

STREPSIADES.

O bei Zeus, ich bitte dich, fage mir doch, wer find, o Sokrates, diefe,

Die eben getönt so feierlich hoch? Ob sie wol Heroinen von Art sind?

Nicht doch, nein himmlische Wolken vielmehr, Großgöttinnen missiger/Männer, 315

Weil Einficht uns und Erörterungswiz und hellen Verstand sie gewähren,

Und Gaukelertrag und Wertumkhweif und kräftigen Stofs und Bertickung.

STREPSIADES.

Drum gleich, da sie hörete jener Getön, «auf flog mir die Seele gesittigt;»

Und Spizfindlei ist schon ihr Begehr, und von Rauch kleinfährig zu schwäzeln,

Und, stechend den Spruch mit dem Sprüchlein stets,
Antwort zu belegen mit Antwort; 320

Dals, wenns sein kann, nun jene zu schaun ganz klar, mein sehnlicher Wunsch ist.

SOKRATES.

Dort jezo den Blick nach dem Parnes gewandt; denn herab schon seh' ich sie steigen

Langlam und gemach.

STREPSIADES.

Wo? zeige mir, wo?

grifterung verehre, in Chortanzen bien oder tieftonige Schallrohre und Gefängen, wozu frygische Ti- und geschlagene Becken tönten,

#### · SOKRATES.

Dort rücken

641 4515

fie an im Gewimmel.

Durch die Thalweg' her und die Dickichte her, dort feitwärts, dort.

STREESIADES.

O wie ift das?

325 Ich sehe sie nicht.

SOKRATES

An dem Eingang dort.
STREPSIADES.

...; Nun seh' ich

he endlich, und kaum noch.

SOKRATES.

Nun endlich ja wol wirst jene du schaun, hängts nicht vor dem Aug', als ein Kürbis.

STREPSIADES.

Ja bei Zeus! nun! O hochherliche Schaar! Ringsum ift alles erfüllt nun!

SOKRATES.

Doch haft, dass jene da Göttinnen sein, du weder gewusst, noch geglaubet?

STREPSIADES.

Nein wahrlich, bei Zeus, nur für Nebel und Thau hab'
Ich sie geachtet, und Rauchdamps.

SOKRATES.

330 Nicht doch, o bei Zeus! nein wisse, dass viel sie der Weisheitsdünkeler weiden,

Wahrsager der Fremd', Arzneiergezücht, Ringsingerigschlendergelockvolk,

331. Wenn Pflanzvölker in die mußte ein Wahrsager dabei sein. Fremde geschickt wurden (204), Im Griechischen ist angespielt auf

Auch der kyklischen Chör' Umhudeler die, und die , Lustmeteorenbetrüger;

Faulenzer, die nichts thun, nähren sie auf, weil die sie verehren im Hochsang.

STREPSIADES.

Hoch sangen sie drum wol: «Feuchtes Gewölks, glanzwirbelndes, feindlichen Hersurz,

«Und des hunderthauptigen Tyfos Gelock und schwülanrasende Windsbraut.»

335

Dann: «Luftige, schlüpsende Vögel des Raubs, krummfangige Lüstebeschwimmer,

«Und aus Thaues Gewölk plazregnende Flut.» Dafür dann schlucken sie nieder:

Des gewaltigen Meeraals leckersten Schnitt, und Vögeleinbraten des Krammets.»

SOKRATES.

Un die Göttinnen denn nicht solches mit Recht?

Strepsiades.

Nun fage mir doch, wie es zugeht?

die Mannschaft, welche Olymp. 14, 1 die Athener in zehn Schiffen nach Italien fandten, um den Sybariten die Stadt Thurion gründen zu helsen. — Arzneier, Wunderzte und Quackfalber. — Ringfagerigschlendergelockwolk, schöntslockte und fingerberingte Schlenderer, nach Lessing, prunkende Rötenspieler.

332. Kyklische Chöre, Rundgefange, die um Gotteralture getant wurden. Ihr ehemals einfacher, kräftiger, choralmässiger Ton verlor sich jext in Schwulst und schnörkelnde Künstlichkeit. Diese von den Wolken empfangen zu haben, rühmt sich in den Vögeln (1392) der Dithyrambensänger Kinesias:

Denn in Dithyramben, alles was
da glänzen foll,
Muss luftig sein und dunkel, und
schwarzglimmerig,
Und flügelschwungreich.

335. Tyfos, ein schwüler Sturmwind als Person. Nach Äschylos hatt' er hundert Häupter mit blizsprühenden Augen. 340 Wenn Wolken ja ganz wahrhaftig sie sind, was gleichen sie sterblichen Weibern?

Die droben ja sind nicht so von Gestalt.

SOKRATES.

Wie denn find

jene gestaltet?
STREPSIADES.

Nicht weis ich genau. Fast scheinen sie mir wie wollige Flausche gespreizet,

Nicht Weiber fürwahr, nicht so viel, nein! Doch diese da haben ja Nasen.

SOKRATES.

Antworte nunmehr, was fragen ich will.
STREPSIADES.

Schnell fage

mir, was du begehreft.

345 Hast wol aufblickend einmal du gesehn ein Gewölk, das wie ein Kentaur war,

Auch wol wie ein Wolf, wie ein Pardel, ein Stier?
STREPSIADES.

Nun ja doch. Weiter, wozu das?
Sorrates.

Leicht werden sie traun, was ihnen gefällt. Denn sehen sie einen bebuschten

Wildfang von der zottigen Kraftmannsart, wie etwa den Sohn Xenofantos,

Dann äffen sie sein hengsthaftes Getob', ihm gleich wie Kentauren erscheinend.

348. Des Kenofantos Sohn Hicronymos, ein Kraftmann an Leib herte nach Knaben. und an Geift (Acharn. 395), schrieb

# STREPSIADES.

Wenn einen, der Raub am Gemeingut übt, sie geschaut, wie Simon, was thun sie? 350 SOKBATES.

Dann stellen sie dar ihm seine Natur, sich in Wölf' urplözlich verwandelnd.

# STREPSIADES.

Drum ja! drum, als den Kleonymos jüngst, der den Schild abwarf, sie erblickten,

Weil jene verzagteste Memme sie sahn, drum nahmen he Hirschesgestalt an.

## SOKRATES.

Auch nun, weil diese den Kleisthenes sahn, drum, schauest du, wurden sie Weiber.

# STREPSIADES.

Heil, Heil denn euch, Herrinnen gesamt! und nun, wenn anderen jemals,

355

Lasst schmettern hervor hochhimmlischen Laut auch mir, allherschende Jungfraun!

# DIE CHORFÜHRERIN

(ein Schaufpieler mit verstärkter Bussstimme).

Sei gegrüßt uns, o vieljähriger Greis, der begeisterten Worten du nachjagst. -

Und, Priester der spizigsten Narrheit du, sag' an, was von uns du begehreft.

Denn keinem ja sonst willfahren wir gern von des Tags Meteorfilosofen,

Als dem Prodikos noch: ihm seines Verstands und der Einsicht wegen; allein dir,

360

350. Simon, ein Sonft, durch 354. Kleisthenes, ein glattge-Veruntreuung und Meineid be- Schorener Weichling: Acharn. 118. rüchtigt. 360. Prodikos, ein haarspalteu-

ARISTOY. I. Die Wolken.

Weil stolz du dich blähst in den Gassen entlang, und das Aug' hier wendest und dorthin,

Ungeschuht auch viele Beschwerd' ausstehst, und zu uns so seierlich ausschaust.

STREPSIADES.

O Erde, wie hehr dies Wundergeton voll Grauns und heiliges Schauers!

SOKRATES.

Sie wahrlich ja find Göttinnen allein, und das andre gesamt ist ein Schnickschnack.

STREPSIADES.

365 Und Zeus ist uns, (bei der Erd', o sprich!) der Olympier Zeus ist ein Ungott?

SOKRATES.

Ah was für ein Zeus? Nicht albere doch! Da ist kein Zeus.

STREPSIADES.

O was fagft du?

Wer regnet demnach? Dies musst du ja nun mir zuerst auslègen vor allem.

SOKRATES.

Nun diese doch wol. Mit Beweisthum dir auf das bündigste werd' ich es darthun.

Sag' an, wo hast du denn ohne Gewölk ihn jemals regnen gesehen?:

370 Doch müst' er regnen bei heiterer Luft, und die da müsten entsernt sein.

STREPSIADES.

Bei Apollons Macht, dies haft du ja nun gar schön mit der Rede gesüget.

der Sofift, der fich übrigens durch Von ihm ist die allegorische Er-Geist und Kenntnisse auszeichnete, zählung: Hesakles am Scheidewege. Vormals traun glaubt' ich im Ernste von Zeus, durch ein Sieb her pfleg' er zu brunzeln.

Wer aber der Donnerer ift, sag' an; dies macht mich immer so zittern.

SOKRATES.

Sie donnern daher, durch einander gerollt.

STREPSIADES.

Wie denn

fo, «du Verwegner zu Allem?»
Sokrates.

Wenn fie dick ausschwellen mit Wasser gefüllt, und gedrängt nun werden zum Fortziehn, 375

Erdwärts von dem regnichten Schwalle gesenkt, der herabdrängt; dann, so belastet,

An prallen fie gegen einander im Sturz, und plazen entzwei mit Gepolter.

STREPSIADES.

Nun aber der Drängende, wer ist der? drängt nicht Zeus jene zum Fortziehn?

SOKRATES.

Nicht doch, der ätherische Umschwung thuts.

STREPSIADES.

Umschwung?

Das höret ich niemals,

Aristoteles: die Erde ruhe durch den schnellen Kreislauf des Himmels, wie ein schnell umgeschwungenes Glas das Wasser nicht verchütte. Von ihm sagt Sokrates im Fadon: er sext einen Umschwung un die Erde, damit sie unter dem Himmel bleibe; und Klaudian:

\_ \_ Das Gewicht der stets hinsinkenden Erde

Hält er gestüzt durch des Himmelgewolbs raschkreisenden Umschwung.

Dieser Umschwung, meint der komische Sokrates, dränge die Wolken zum Fortziehen und zum Zerplazen:

15\*

380 Dass Zeus nicht ist, und vielmehr, statt Zeus, Umschwung nun herschet als König.

Doch siehe, du hast das Gepolter noch nicht und das Donnergekrach mir erkläret.

SOKRATES.

Wie? hörtest du nicht, was ich eben gesagt von den wassergeschwollenen Wolken,

An fahren sie gegen einander geprellt, und es poltere, weil sie gespannt sein?

STREPSIADES.

Dies aber, wodurch wirds glaubhaft mir? SOKRATES.

An dir felbst

will Ichs dir erläutern.

\_ 385 Wol hast du an Panathenäen dich schon voll Suppe gefüllt, dass sich Aufruhr

> In dem Magen erhub, und wilder Tumult ihn hindurchrumpumpelte plözlich?

> > STREPSIADES.

Bei Apollon fürwahr, unbändig sogleich thut der, und geräth mir in Aufruhr;

Ja das Fleischbrühlein, wie mit Donnergekrach, so furchtbar dröhnt es und poltert.

Ganz leise zuerst Pax, wieder Papax dann machts. und wieder Papappax;

390 Und drück' ich los, laut donnerts hervor Papapappax, völlig wie die da.

vereint ihrer Schuzgottin Pallas nach Athen gesandt. Athene, und jedes fünfte Jahr mit

385. Am Feste der Panathe- ausgezeichneter Pracht feierten, nacn, das die Ortschaften Attika's wurden aus ganz Attika Opferstiere

#### SORRATES.

- Nun denke du felbst, aus dem Bäuchlein dort, dem fo winzigen, wie du gefarzet;
- Und der Dunftluftkreis, unendlich gedehnt, muß der nicht mächtig erdonnern?
- Drum, auch an Benennungen beides sich gleich, gilt Donner und Furz sür einander.

## STREPSIADES.

- Doch wo fähret der Stral her, jener von Glut hell leuchtende? Dieses erklär izt.
- Der röffet hinweg, wen nieder er schlägt; wer leben auch bleibt, den versengt er. 39
- Sichtbar ja erscheint hier, dass den Zeus auf die Freveler sendet des Meineids.

## SORRATES.

- Wie denn das? O Thor, du aus kronischer Zeit noch mussiger Laller der Urwelt!
- Wenn Er Meineidige schlägt und verbrennt; warum nicht schlug er den Simon,
- Den Kleonymos nicht, den Theoros auch nicht? o die erzmeineidigsten Sünder!
- Der schlägt ja den eigenen Tempel vielmehr, und Sunion, Attika's Vorhaupt,
- Und erhabeme Eichbäum' auch: und um was? Kein Eichbaum schwöret ja Meineid.

# STREPSIADES.

- Weis nicht; doch wohl scheint solches gesagt. Was ist nun aber der Blizstral?
- 397. Kronos, Herscher der goldenen Fabelzeit, wird als altvätrischer, kindisch gewordener Gott

  alter Thor.

400

#### SOKRATES.

Wenn in die dort etwa ein trockener Wind zu der Lust aussahrend sich einfängt,

Inwendig sodann voll bläset er sie, wie die Saublas' und mit Gewalt nun,

405 Da er jene zersprengt, stracks fährt er heraus voll Hestigkeit, weil sie gespannt sind,

Durch den hell mit Gezisch vorbrechenden Ruck er selbst sich selber entzündend.

#### STREPSIADES.

Ja bei Zeus, dies völlig ist mir auch einmal am Diasienseste begegnet.

Da ein Magengefüll ich der Sippschaft briet, und es nicht ausstand aus Verfäumnis;

Auf blies sich die Wurst, dann ohne Verzug war sie mitten zerplazt, und geradhin

410 In die Augen hinein mir warf sie den Dreck, dass verbrannt mein ganzes Gesicht war.

CHORFÜHRERIN (Zu STREPSIADES).

O jener erhabenen Weisheit du nachtrachtender Mensch, die von Uns kommt,

Wie glücklich hinfort in Athena's Stadt und in Hellas wirst du erscheinen,

Wenn Gedächtnis nur und Tiessinnskraft und Mühsalduldung dir einwohnt

In deinem Gemüt, und nicht du verzagst dich müde zu stehn und zu wandern,

415 Auch Frost nicht sehr unwillig erträgst, und des Frühstücks nimmer begehrest,

Und den Wein dir versagst, die Gymnasien auch, und andere Werke der Thorheit,

- Und stets für das Edelste dieses erkennst, was dem tüchtigen Manne gemäs ist,
- Dir Sieg durch Rath und ämfige That und Zungengesecht zu erkämpsen.

# STREPSIADES.

- Nun was denn anlangt starres Gemüt, und schlafloswälzendes Grübeln,
- Und sparsamen, sich absastenden Bauch, und Salat von magerem Isop; 42
- Sorglos mir vertraut! Selbst mocht ich drum mich dem Husschmied bieten zum Amboss!
- Ganz so denn? nicht dünkt einer dir Gott, kein einziger, außer was Uns auch?
- Dies Chaos dort, und die Wolken der Lust, und die machtige Zunge, die drei nur!

# STREPSIADES.

- Nie möcht' ein Gespräch ich halten einmal mit den anderen, auch wo begegnend;
- Nie opfr' ich hinfort, nie spreng' ich des Tranks, nie zund' ich ein Körnchen des Weihrauchs! 425 CHORFÜHRERIN.
- Nun sage, was thun wir sollen an dir; dreist sage den Wunsch! du versehlst nicht,
- Da du Ehrfurcht uns und Bewunderung weihlt, und dich anstrengst tüchtig zu werden.

#### STREPSIADES.

- Großmächtige Fraun, dann bitt' ich von euch dies einzige, so ein geringes;
  - 423. Chaos, hier der leere Luftraum, wie Vog. 193.

Als Redener lasst den Hellenen gesamt mich hundert Meilen vorangehn.

CHORFÜHRERIN.

430 Wohlan, dies sei dir gewähret von uns: für die künftigen Tage von heut an

Zeigt hier in des Volks Rathschlagungen nie sich ein Obmann mehrerer, als du.

STREPSIADES.

Nichts mir doch gesagt von dem Volksrathschlag!
Nicht solcherlei Dinge begehr' ich,

Nein, so für mich selbst an dem Rechte zu drehn, und dem Gläubigerschwarm zu entwischen.

# CHORFÜHRERIN.

Gut, dir foll werden, wonach dich verlangt; denn nicht gar Großes begehrft du.

435 Drum auf, und ergieb dich selber getrost hier unserer Priestergesellschaft.

# STREPSIADES.

Thun will ichs, und euch gänzlich vertraun; denn ach Nothwendigkeit zwingt mich,

Um das Pferdegespann mit der Koppamark', und die Heirat, welche mich aufrieb.

Jezt lass sie mir thun, was ihnen gefällt. Ganz geb' ich den Leib hier ihnen dahin:

440 Gern leidet er Schläg', und Hunger und Durst,
Und Hiz' und Frost, ja das Gerben zum Schlauch.
Wenn den Schulden ich nur zu entsliehen vermag,
Dann mög' ich scheinen der Welt ringsum
Zungrappeler, frech, dummdreist, Tappzu,

445 Unfläter, des Lugs Einrührer und Trugs,

<sup>433.</sup> Deshalb wird er Strepfiades, d. i. Drehmann, genannt.

Wortfinder, verschmizt, voll Kniffe des Rechts, Billtafel, und Fuchs, Klipklap, Fickfack, Spizkopf, und verstellt, Tückbold, Großmaul, Schubjackiger Wust,

Zudringlich, gewandt, und schmarozender Schuft! 450 Wenn so die Begegnenden sagen zu mir, Lass alles sie thun, was jedem beliebt; Und wollen sie auch, bei Demeter sürwahr,

Man tische mich auf

Für die Denkwirtschafter in Knackwurst.

CHORFÜHRERIN (zu Sokrates).

Mut, ja Mut beseelet diesen, Nicht ein scheuer,

Nein beherzter. -

(Zu Strepsiades.)

Wisse denn,

Lernest du dieses von uns, zu dem Himmel erhebt sich

Dir der Ruhm im Weltkreis.

460

STREPSIADES.

Was wird mir dann?

CHORFÜBRERIN.

Dein Leben hinfort, mir gesellt,

Neidwürdige Tage, wie sonst

Kein Mensch durchlebst du.

STREPSIADES.

Werde denn das in der That ich schaun einmal? 465

Ja! daß zu dir schaarweis
An die Pforte gedrängt man stets sich lagert,
Voller Begier nach der Mittheilung und deiner Belehrung,

Klagen und Gegenbericht', an viel Talent' oft 470 Geltende, deinem Verstand rathlos zu vertraun, dir gesellt.

(Zu Sokrates.)

Auf, Hand leg' an, lass kosten den Greis von der künftigen Lehre den Vorschmack,

Und durchrüttele wohl ihm Geist und Sinn, dass seinen Begrif du erforschest.

SOKRATES.

Wohlan, den Zustand deines Inneren melde mir.
Dass, seiner kundig, wie er sei, ich mein Gezeug
475 Alsbald danach neu stellen könne gegen dich.
Strepsiades.

Was? mich zu belagern hast du im Sinn? bei der Götter Macht!

SOKRATES.

Nein, sondern kurz von dir vernehmen möcht' ich, ob

Du Gedächtnis haft.

STREPSIADES.

Ja freilich, und zwiefacher Art: Wenn einer mir was schuldig ist, da behalt' ich leicht:

480 Bin ich der Schuldner, wehe mir, da vergess' ich leicht.

SOKRATES.

Hast du zum Vortrag etwa von der Natur Geschick?

Strepsiades.

Nein, nicht zum Vortrag, aber zum Wegtragen fehr.

474. Gezeug, geistiges Kriegsgeräth, um des Strepfiades Seele den Wolken zu gewinnen.

SOKRATES.

Wie kannst du also lernen?

STREPSIADES.

Schön; sei unbesorgt.

SORRATES.

Auf, gieb nun Achtung, leg' ich dir was Weifes vor

Von dem in den Luftböhn, dass du søgleich hinweg es schnappst.

STREPSIADES.

Wie? was? nach Hundsart krieg' ich Weisheit hier zum Fraß?

SOKRATES

Ha, ungeschlacht ist dieser Mensch doch und Barbar!
Ich fürchte sehr, Grauköpschen, Schläge brauchst
du noch. —

Was that mein Greis wol, wenn man ihn klopft?

STREPSIADES.

Er wird geklopft.

Und hat er gestockt ein Weniges, Zeugen rust er dann;

490

Und noch 'ein ganz klein wenig gesäumt, Recht sucht er dann.

SOKBATES.

Rasch! abgelegt den Mantel!

STREPSIADES.

Hab' ich was verwirkt?

SORRATES.

Nein; sondern nackt so einzugehn, ist hier Gesez.

492. Keine Mäntel tragen war um ein Abendbrot zu lösen: V. Haussitte der armseligen Denkwirt- 177. — Strepsiades meint, dass er schafter, die sogar welche stahlen, \_drinnen geklopft werden soll.

## STREPSIADES.

Nicht aber um Haussuchung denk' ich einzugehn.
Sokrates.

495 Leg' ab! was fehnackst du?

(Mantel und Schuhe V. 713 werden ihm abgenommen.)

STREPSIADES. '

Sage mir nun dieses noch:
Wenn ich sleissig bin, und eiserig lerne, was ich
kann,

Wem deiner Schüler werd ich dann wol ähnlich fein?

## SOKRATES.

Nicht wirst du nachstehn meinem Chareson an Geist.

Weh mir, o zum Dämen! geisterhast dann werd' ich sein.

SOKRATES.

500 Nicht mehr geplaudert, fondern nachgefolgt mir felbst!

Nu geeilt mir! hicher hurtig!
STREPSIADES.

Jezt in die Hände denn Gieb mir ein Honigslädchen erst; sehr fürcht ich ja, Inwendig gehts hinunter, wie zu Trosonios.

494. Ein Bestohlener durste im Hause dessen, don er in Verdacht batte, nachsuchen; aber dann musste er den Mantel ablegen, damit er nicht selbst entweder Fremdes einsteckte, oder angeblich Gestohlenes jezt erst hineinbrächte, und darauf eine boshaste Klage gründete.

498. Charcfon war lager, und hatte, nach dem Scholiaften, eine buxene Denkfarbe. S. V. 105.

503. Die unterirdische Orakelhöhle des Trofonios was bei Lebadea in Böotien. Wer hinabstieg, erhielt von den Priestern, die ihn bei Nacht dazu einweiheten, ei-

#### SOKRATES

Fort! Was zu gaffen hast du noch an der Thüre da? (Beide gehn hinein.)

#### CHOR.

O wandle mit Heil, der mannhast du Dich gewagt also! -

505

Glück und Gedeihn soll werden dem Manne, dieweil, ein Greis schon,

Tief in den Zeitwandel gerückt, er jugendlich Seine Natur durch edles Thun auffrischen will, Übend die Kunst der Weisheit!

**510** 

# DER DICHTER AN DIE ZUSCHAUER.

(Für die zweite Vorstellung.)

Ihr Zuschauer, lasst mich zu euch reden hier freimütiglich

Wahrheit, ja bei Semele's Sohn, dessen Huld mich auferzog.

So gewiss ich möchte den Sieg und das Lob der Tüchtigkeit:

Glaubt, weil euch für Kenner ich nahm und Zuschauer guter Art,

Und mir dies die tüchtigste schien meiner Lustkomödien.

515

anderem in der Tiefe haufenden Gewürm vorzuwerfen. Die Hohle war to schauerlich, dats, wer fie

nen Honigkuchen, um ihn den gesehn hatte, sein Leben hindurch Dimonen, den Schlaugen, und traurig und ernst blieb, und man sprichwörtlich von einem Finsteren fagte, er habe des Trofonios Hohle gefehn.

Bot ich zum Vorkosten zuerst euch sie, die mir gab genug

Müh und Arbeit; aber zurückweichen mußt' ich Widrigen

Als beliegt, nicht traun nach Verdienst. Dess beklag' ich mich vor euch

Einsichtsvollen, denen zu Lieb' ich mit Fleis arbeitete. 520 Dennoch niemals gerne von euch scheid' ich, ihr Gutartigen.

Denn seitdem hier Männer, wovor Freud' ist auch zu reden schon,

Mir den Tugendreich und den Sauwüstling sehr gebilliget,

Die ich, weil noch Jungfer ich war, und nicht durfte Mutter sein,

Aussezt', und ein' andere Maid freundlich auf vom Boden hub,

525 Und dann Ihr aufnährtet mit Großmütigkeit und auferzogt;

Seitdem bleibt auf Glauben mir fest eures Herzens Sinn bewährt.

Drum, wie jen' Elektra vordem, kömmt hier die Komödia,

516. Die Wolken bot er dem gefamten Volk zu früherem Gemus, als auserkohrenen Kunstfreunden. Im Volk aber war eine Partei — der Scholiast sagt, des Alkibiades — die das Stück auszischte, und vielleicht dadurch die Richter bewog, die Mitwerber Ameipsias und Kratinos als Sieger auszurusen.

fenden, die Babylonier, und die Acharner, unter fremdem Namen auf die Bühne gebracht, weil ihm felbst das zum Wettstreit gehörige Alter sehlte: Ritt. 512. In den Schmausenden ließ er zwei Jünglinge Tugendreich und Sauwäst-ling auftreten.

ersten Schauspiele, die Schmau-

szurufen. 527. In den Choeforen des 522. Aristofanes hatte seine drei Äschylos findet Elektra auf ihres Suchend, ob Zuschauer sie wo finde, so voll Kunstgefühls:

Kennen wird sie, gleich auf den Blick, auch ades Bruders Lockenbusch.»

Doch wie sittsam diese von Art, schauet nun: die erstlich ja

530

Gar nicht trägt ein ledernes Ding angenäht, das niederhängt,

Fenerroth am Schnabel, und dick, dass die Kinder lachend schrein;

Die auch nicht Kahlköpfe verhöhnt, noch im Kordaxtanz fich dreht;

Auch kein alter Verseler hier tönt sein Tönchen, der den Stab

Derb' auf jeden Nahenden schwingt, durchzuschleisen Schofelfpals;

Nicht mit Fackeln stürmt sie herein, brüllt auch nicht Iu iu;

Nein, fich felbst und ihrem Gedicht wohlvertrauend kömmt sie her.

lch nun, zwar ein solcher Gesangmeister, prunke nicht mit Haar,

Vaters Grabe eine geweihete Haarbeke, woran sie sogleich den wiedergekehrten Bruder Orestes ertennt. Eben so wird diese Komötie fich ihrer durch kunstverstän-Schwester erinnern, wenn ihr die Zuschauer mit gleich feinem Gefill Baifall geben.

536. Die Fackeln scheinen den tragischen Eumeniden abgeborgt. 5. Plut. 425. Das meilte des

hier Gerügten kommt auch bei Aristofanes vor, aber sparsam, weil das Volk es verlangte, und mit Geiste: z. B. jene ausserwesentlichen Fackelschwinger mit ihrem digen Beilall stattlich prangenden Ingeschrei, wie verschieden sind sie von der rächenden Brennfackel des Strepfiades, am Schlusse der Wolken, und der Sokrateler Augstgeheul!

> 538. Das griechische komán heist in stattlichem Lockenhaur prangen,

Auch nicht bring' ich euch zum Betrug zwei und dreimal immer Eins;

540 Sondern stets in neuer Gestalt bild ich euch Erfindungen,

Keine je der anderen gleich, alle schicklich ausgeführt.

Selbst den Kleon, groß wie er war, schlug ich weidlich auf den Bauch,

'Und nicht weiter mocht' ich auf ihn treten, als er niederlag.

Die dort, seit einmal für den Angrif sich bot Hyperbolos,

545 Immer den Armseligen nun, samt der Mutter, stampfen sie.

Erstlich schleppt' uns Eupolis so seinen Marikas zur Schau,

Dass er unsre Ritter nur umdrehte, schälkisch traun, der Schalk!

Und hinein die Säuferin schob, bloss des Kordax wegen, die

Frynichos vorlängst schon gebraucht, wie das Meerscheusal sie frass.

550 Drauf kam auch Hermippos und macht' etwas auf Lyperbolos;

Und die andern alle nunmehr hämmern auf Hyperbolos,

war ein Kahlkopf: Fried. 772.

polis ein geittloses Ausschreiben vor; geiftvolle Nachahmung erlaubte er fich felbit.

543. In einer Komödie des Fry- lose Dichtung zu verdecken.

und sich bruften. Aristofanes aber nichos ward die Geschichte der Andromeda lücherlich gemacht, in-547. Aristofanes wirft dem Eu- dem ein Meerscheusal ein altes befoseenes Weib verschlang. selbige Weib benuzte Eupolis, um durch ihre Plattheiten feine wizAlle mir nachahmend das Bild, wie man Aal' im Trüben fängt.

Wer denn nun dergleichen belacht, sei des Meinen nimmer froh.

Doch wenn mich, und was ich erfand, jezo wohlgemut ihr hört,

Auch für andre Zeiten hinfort wohlzudenken scheinet ihr.

555

# CHORGESANG. Strofe.

Dessen Gewalt die Götter lenkt, Zeus den erhabnen, ihn zuerst, Ruf' ich heran zum Festreihn. Ihn auch, der groß an Macht dem Dreizacke ge-

beut,
Wuchtend mit Ungestüm empor 560

Salzige Flut und Erdgrund. Unseren Vater zugleich, den geseierten Äther, der Herlichkeit voll, den Beleber des Weltalls.

Auch ihn, den Rosslenker, der Lichtanglanz
Ringsum stralt auf das Land,
Göttern so, wie dem Staubgeschlecht,
Gross vorragender Dämon.

552. Dies Gleichnis (Ritt. 863), jene Nachahmer ungeschickt auf velches dem Treiben Kleons so Hyperbolos angewandt.
kanstreich angepasst war, hatten

ARISTON. I. Die Wolken.

#### EINE DER WOLKEN.

- Weise Kenner ihr des Schauspiels, wendet hieher euren Sinn!
- Denn wir müssen über Unrecht uns beklagen vor euch selbst.
- 570 Uns, die mehr als alle Götter nuzenreich sind dieser Stadt,
  - Von den Dämonen uns allein nicht räuchert ihr, noch sprenget ihr,
  - Da wir euch bewahren treulich. Denn so oft ins Féld ihr rückt,
  - Ohne Vorbedacht, fogleich laut donnern oder tröpfeln wir.
  - So auch jenen gottverhalsten Gerber; den Päflagonier,
- 575 Als ihr den erkohrt zum Feldherrn, zogen wir die Brauen ein,
  - Thaten gräulich dann, und «Donner brach aus hellem Bliz hervor.»
  - Auch die Mondgöttin verließ da ihre Bahn, und Helios,
  - Der die Ampel zu sich selber alsobald einwärts gekehrt.
  - Nicht euch mehr zu leuchten droht er, führte Kleon euch ins Feld.
- 580 Aber doch erkohrt ihr diesen. Denn man sagt, dass übler Rath
  - 5.75. D. h. wir erregten Sturm. des Dichters. Kleon, nachdem S. Acharn. 171.

    er mit feiner Tapferkeit geprahlt hatte, ward vom Volke gezwun5.77. Sonne und Mond bebten gen, den Zug nach Pylos zu über-
  - 577. Sonne und Mond bebten zurück bei der Feldherrnwahl : Kleons: eine komische Erfindung
    - nehmen.
      580. Ein Sprichwort fagte: die

Hier in eurer Stadt daheim sei, dass jedoch die Götter flets,

Was ihr etwa fehlgehandelt, wieder drehn zum Besferen.

Wie auch dies nun sei zu fördern; ohne Müh' erklären wirs.

Habt ihr Kleon erst, den Fischaar, Raubs und Dieb-4 stahls überführt,

Und sodamn in schweres Holz ihm seinen Nacken eine gezwängt,

Wiederum nach alter Weise, wenn ihr fehl auch handeltet,

Wird die Sache noch zum Bessern eurer Stadt gesördert fein.

## Gegenstrofe.

Nahe mir, Föbos, jezt, o Fürst, "Delier, der des Kynthos hochstarrendes Felsgehörn hat.»

590

Efesos Macht, auch du im ringsgoldenen Bau Waltende, wo dich Lydia's

Töchter mit Pracht verehren.

Unsere Göttin, auch du, o du Heimische, Die mit der Ägis die Stadt du beschirmst, Athenäa. 595 Auch du, o Gott, der des Parnass Felshaupt

Verftand: Ritt. 1054.

Athener haben mehr Glück als Bacchos - Dionyfos geweiht, der, wie Afchylos (Eum. 26) lagt, diefen Ort erkor, nachdem er, von 596. Der Parnafos, woran Py- Bacchantinnen umringt, den Penthe lag, war dem Apollon und theus in Tod verstrickt hatte. Arider Artemis, fpater auch dem Roffanes folgt dem Euripides, defKienglanzhell du bestralst, Und, von delsischen Fraun umschwärmt, Festreihn führst, Dionysos.»

## EINE DER WOLKEN.

600' Als wir hieher schnell zu wandeln eben uns berei-

Kam entgegen uns Selen', und dies zu fagen trug fie auf:

Einen Grus erst euch Athenern und den Kampfverbündeten;

Dann, sie sei empfindlich, sprach sie; denn zu übel geh' es ihr,

fen Hypfipile so begann (f. Frösch. 1210):

Dionyfos, der mit Thyrfos und fchönsprenklichter

Rehhaut geschmückt, bei Fackeln durch den Parnasoshain Aufhüpft im Reihntanz, wild von Delserfraun umschwärmt.

600. Bei den Griechen, die nach Monden das Jahr abmaßen, richteten sich einige, Feste nach den Jahrzeiten, andere nach den Neumonden und Vollmonden. Sonnenlauf also und Mondlauf in Übereinstimmung zu bringen, war die Aufgabe, die seit Solon manchen beschäftigte, und am geschicktesten löste sie Kleostratos durch seine Periode von acht Jahren, oden neunundneunzig Monaten, unter denen drei, Schaltmonate waren

(Octaëteris). Aber auch bei dieser Rechnung häuften fich große Verwirrungen, dass die Pniester unaufhörlich am Kalender zu flicken hatten. Eine folche Kalenderflickerei hatte man wahrfelieinlich kurz vor der Aufführung dieles Stückes vorgenommen, und wieder nicht geforgt, dass die Monate mit den Erscheinungen des Monates übereinstimmten, wodurch die heiligen Monatieste gänzlich verrückt wur-Die Götter, aufmerkfame den. Beobachter der Mondigfen, ericheinen an den gehorigen Festagen; und wenn sie dann Statt des fetten Opfergedüfts einen mageren Werkeltag finden, muss Selene die Unordnung des athenischen Kalenders entgelten. Diele bittet nun, durch eine vernünftige Zeitrechnung ihre Ehre herzustellen.

| ,                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die doch Nuzen schaff' euch allen, nicht mit Wor-<br>ten, nein mit That: |     |
| ·                                                                        |     |
| Erst an Fackellicht im Monat Eme Drachme wenig-                          | ,   |
| ftens;                                                                   | 605 |
| So dass Abends auch im Ausgehn jedermann zu sa-                          |     |
| gen pflegt:                                                              |     |
| Junge, kauf heut keine Fackel, denn das Mondlicht                        |     |
| ist so schön.                                                            |     |
| Souft auch thue sie noch Gutes; doch die Tage hal-                       | ١   |
| tet ihr,                                                                 |     |
| Sagt fie, nicht in rechter Ordnung, fondern misch-                       |     |
| mafcht auf und ab.                                                       | -   |
| Ja mit Ernst schon drohen, sagt sie, ihr die Götter                      |     |
| jedesmal,                                                                | 610 |
| Wenn des Mahles sie geteuscht sein, und zurück nach                      |     |
| Haufe gehn,                                                              |     |
| Unerfreuet durch den Festtag, den die Tagesrech-                         | -   |
| nung gab.                                                                |     |
| So, wenn Pflicht zu opfern nöthigt, foltert ihr und zankt um Recht.      |     |
| Oft dagegen, wann wir Götter einen Fasteltag be-                         |     |
| gehn,                                                                    |     |
| Weil getrauert wird um Memnon oder um Sarpe-                             |     |
| dons Fall,                                                               | 615 |
| Sprengt ihr Trank und lacht. Darum, als dieses Jahr                      | `   |
| Hyperbolos                                                               |     |

Heiligbot' am Bundsgericht war, schnell von uns Unsterblichen

617. Das Amfiktyonengericht, im Frühlinge, vor dem Ausgange woran zwölf Völker Griechenlands des Anthesterion, zu Delfi, im Theil nahmen, versammelte sich in Herbste zu Pylä (Thermopylä), späterer Zeit zweimal des Jahrs, dem unsprünglich einzigen Ver-

Ward der Kranz ihm geraubt, denn besser dernt er, so gewiziget,

Wie man nach Selene's Ordnung Tag' und Werke fügen folk

SOKRATES.
(Aus dem Hause kommend.)

620 Bei dem Athemzug, bei dem Chaos, bei der bewölkten Luft!

Noch sah ich niemals einen Mann so bauerhaft, So verbiestert, und so linkisch, und so vergesserlich: Da er Grübelpösslein, nur von den winzigen, lernen foll,

Sie vergessen hat er, eh er gelernt, Gleichwohl, noch eins!

625 Ihn ruf ich hicher vor die Thur an Tageslicht. -Strepfiades, heda! komm heraus mit der Polsterbank! STREPSIADES (im, Tragen zuckend),

Nicht lassen hinaus sie tragen mich die Wanzen da!

fammlungsorte. nenstaat schickte zwei Abgeordne- geschickt worden, und in seinem to, ginen Mieronnemon, und oi- Auftrage war die Bitte um Beldnen Pylagoras, jenen, der den tigung des neuen Kalenders. Mit Vorrang hatte, in gottesdienstlicher Angelegenheit, diesen in burger des glicklichen Ersolgs, kehret er, vom Orakel beschüzten Gerichtes 83. vgl. Track. 179), nach Athen war: gemeinsame Sorge für die Religion und den delfischen Tempel, Bekämpfung von Tyrannen, Sorge für Frieden, Beilegung wichtiger Streitigkeiten. Als Hieromnemon war der schlechte, aber betriebsame Hyperbolos (544) zur

Jeder Amfiktyo- Frühlingsverfammlung nach Delfi dem Lorberkranze, dem Zeichen Der Hauptzweck dieses wie Kreon bei Sosokles (Od. Tyr. zurück; ehe er aber die Stadt erreicht, wird ihm, dem Unterstüzer des Frevels, durch gottgefandte Winde der Kranz vom Haupte geweht. Dies luftige Unglück war ibm vor wenig Tagen begegnet.

## SOKRATES.

Nu geschwinde doch, sez nieder, und gieb Acht!

Strepsiades.

Dahier!

#### SORRATES.

Wohlan, was zuerst nun möchtest du mir lernen dess,
Wovon du niemals was gehört hast? Sage mir: 630
Solls sein von den Massen, solls vom Verhalt, solls
von dem Gedicht?

#### STREPSIADES.

O ja, von den Maßen, bitt ich; denn erst neulich wars,

Da prellt' ein Mehlverkäuser um zwei Mässchen mich. Sonnates.

Nicht dieses frag' ich, sondern was das schönste Mass

Dir dünket, ob Dreimessler, ob Viermessler wol?

635

STREFSIADES.

Mir dünken wahrlich üheraus vier Mässchen werth.

Sokrates.

Wie nichtig, Mensch, du redest!

STREESIADES.

Nun so wette mir,

Ob jener dein Viermäßler nicht vier Mäßechen macht.
Sonnares.

Zu den Raben mit dir, du Bäurischer und Hartlerniger! --

Nun leichter wol wirds dir zu lernen von dem Verhalt.

640

#### STREPSIADES.

Was schaft für Nuzen mir der Verhalt zum lieben Brot?

631. Vom Mass der Silben Rhythmen, und von da zum Versschreitet er zum Zeitverhältnis der gedicht. SOKRATES.

Zuerst ein hübscher Mensch zu sein in dem Weltverkehr:

Und dann genau zu hören, welcher Art der Takt Des Waffentanzes, welcher Art der gerade sei. STREPSIADES.

645 Der Gerade? Ja bei Zeus, ich kenn' ihn. SOKRATES.

Sage doch.

STREPSIADES.

Was anders streckt sich gerader aus, als dieser da? Vormals, ein Kind noch, streckt' ich so den Finger hier. SOKRATES.

Du Bauerkerl, du linkischer!

STREPSIADES.

Nein doch, armer Gauch, So was zu lernen tracht' ich keineswegs.

SOKRATES.

Was denn?

STREPSIADES.

650 Nur eines, eines, nur des Unrechts Rede, die! SOKRATES.

Doch anderes musst du lernen zuvor, eh jenes kommt: Vierfüssige Thiere, die in der Regel männlich sind. STREPSIADES.

Ich weiss ja selbst, was männlich, wenn nicht toll ich ward:

643. Im Waffentanz, wovon es vierteltakt. Im graden Takt, eder mehrere Arten gab, ward eine zweiviertel, schwebten die rubigewafneten Tänzern mit lebhastem p. 629) einen rechnet, der Dak-Gebehrdenspiel nach der Flote auf- tylos hiefs. geführt. Er bewegte sich im Drei-

Handlung aus dem Leben von be- ren Tänze, wozu Athenkos (XIV,

Geisbock und Widder, Stier und Hund, auch Wiedehopf.

SORRATES.

Schau an, so gehts dir! Sie, das Weibchen, nennest du

655

Doch Wiedehopf fo völlig, wie das Männchen auch. STREFGIADES.

Wie meinst du?

SOKRATES.

Wie? Hier Wiedehopf, dort Wiedehopf. STREPSIADES.

Ja wohl, bei Poseidon! Aber nun wie sag' ich recht?

Die Wiedehöpfin; und vom Mann, der Wiedehopf. Strepsiades.

Die Wiedehöpfin? Herlich, bei der bewölkten Luft! 660 So dass für diesen Unterricht allein ich schon Ringsum den Backtrog dir mit Mehl aufhäusen muss.

Sieh, abermals geschlägelt! Backtrog ist bei dir Männliches Geschlechts, und weiblich sollt' er sein. Strepsiades.

Wie fo?

Zu sagen der Backtrog, ist Fehler?

Allerdings;

665

Wie der Kleonymos Fehler ift.

STREPSIADES.

Wie reimst du das?

665. An Dickleibigkeit (Achara. aber für ihn nicht passt. S. V. 86) gleicht Kleonymos einem Backtroge, dessen männliches Geschlecht

SOKBATES.

Wohl reimt dir Backtrog und der Wanst Kleonymos. STREPSIADES.

Doch, Freund, ein Backtrog war ja nicht bei Kleonymos,

SOKRATES. ..

Ja doch; in des Mörsers rundem Marmor knätet' er.

STREPSIADES.

670 Wie denn in Zukunft muß ich sagen? SOKRATES.

Wie? Ei nun.

Die Backeltruhe speiset uns, der Trog das Vieh. STREPSIADES.

Die Backeltruh', als Weibchen?

SOKRATES.

Richtig sagst du so.

STREPSIADES.

Dann hätten wir die Backeltruhe Kleonyme! SOKRATES.

Hiernächst von den Namen musst du auch noch lernen mir, .

675 Sowohl was männlich, als was drunter weiblich ist. STREPSIADES.

O Weibernamen kenn' ich selbst wol.

SOKRATES.

Sage dock

669. Der Mörfer, worin man Kräu- Umfang auch eine Vergleichung Il. XI, 147. In fo einem, dessen ellen muste.

ter zum Knoblauchsalat (Acharn. mit dem Dickwanst aushielt (Wesp. 1.74) stampste, war ein gehöhlter 202), knätete der verarmte Schlu-Cylinder aus Stein oder Holz: oker fein Brot, fo oft er daheim STREPSIADES.

Lyfilla, Filima, Kleitagora, Demetria.

, SOKRATES.

Und was für Männernamen denn? STREPSIADES.

Zehntaufende.

Filoxenos, Melesias, Amynias.

SOKRATES.

Halt, armer Schächer! die ja sind nicht männliche. 680.

Nicht Männernamen find sie euch?

SOKRATES.

Q.nein! denn sprich.

Wie riefst du wol, begegnete dir Amynias?

STREPSIADES.

Wie ich rufe? Hicher! komm doch her, Amynia!

Siehst du? Ein Weibsbild, die Amynia, rusest du.

STREPSIADES.

Und das mit Recht doch, da er nicht Feldzüge macht?... 685

Doch was wir all' hier wissen, warum lern' ich das?

SOKRATES.

Nein wahrlich! Aber lege dich jezt hieher . . .

STREPSIADES.

Und dann?

SORRATES.

Arbeit' im Kopf von eignen Sachen etwas durch.

683. Amynia, in der Anrede, 684. Amynias, ein Feigling, troz feinem Namen Abwehrer oder Schlagezu.

STREPSIADES.

Nicht doch, bei Zeus, auf der Bank da! sondern, muss es sein,

690 Am Boden lass mich solches durcharbeiten hier!

Nicht ift ein Ausweg anders.

STREPSIADES (Juh legend).

Ich Unseliger!

Wie schwer doch büssen werd' ich es heut dem Wanzenschwarm!

SOKRATES (ihm Begeisterung zusingend).

Strofe. (S. V. 798.)

Nun denk', und späh' eiferig aus! Wende den Geist umher rings,

695 Und drill' und press' ihn!

Doch rasch, wo verworrene Bahn dich halt,

Im Sprung' entschwinge dich; ferne sei Labender Schlaf dem wachen Blick.

STREPSIADES (in fingendem Ton).

700 Jammer und Noth! Jammer und Noth! Jammer und Noth!

O Noth! o Noth!

SOKRATES (fingend).

Du dort, was fehlt
Dir? wie du wühlst! was plagt dich?

STREPSIADES (hasting sprechend).

Verloren bin ich Armer! Aus der Ruhebank Zerbeifst mich rings vorkriechend dies Scharmenzelpack!

(heftiger, im Gesangton)

705 Und die Seiten hinab brandmarken sie mir,

Und die Seel' aus dem Leib' ach! saugen sie mir, Und die Mannswährschaft die zerreissen sie mir, Und das Afterkastell durchwühlen sie mir,

Und Verderb find fie mir!

SORRATES (mit Würde fingend).

Nun nicht zu verzagt wehklage vor Schmerz! STREPSIADES (in heftigen Gefange). 710

715

Und was denn thun?

Da das Gut mir dahin, und Farbe dahin, Auch Seele dahin, auch Schuhe dahin, Und oben darein zu dem Unheil noch,

Wach fingend alhier,

Ich felbst um ein Kleines dahin bin!
(Er schweigt, wie nachdenkend.)

## SORRATES.

(Nach einer Paufe.)

Du dort, wie gehts dir? Treibst du Kopsarbeit?

STREPSIADES.

Ja wohl,

Bei der Macht Poseidons!

SOKRATES.

Was denn im Kopf arbeitest du? STREPSIADES.

Ob wol vor den Wanzen erwas mir nachbleiben wird.

SOKRATES.

Fahr hin in das Unglück!

720

713. Mantel und Schuhe waren ihm vorher abgenommen: V. 495.

STREPSIADES.

Guter Mann, da bin ich schon. Sokkates.

Thu nicht fo weichlich; Tondern brav dich eingehüllt!

Denn finden muss ein Fund sich zur Absertigung, Ein behendes Griflein.

STREPSIADES.

Ah! wer deckt doch über mich

Nur Lämmerfell', als Mittel zur Abfertigung? '
SORRATES. (Nach einer Weile.)

sich einmál zusehen, was er da t

725 Nun lass mich einmal zusehen, was er da treibt für sieh.

Heda, du schlässt wol?

STREPSIADES.

Ich, bei Apollon, keineswegs.

Du hast was?

ŞTREPSIADES.

Nein, nichts hab' ich, bei Zeus!

SOKRATES.

Nichts? völlig nichts?

STREPSIADES.

Gar nichts, als nur in der Rechten etwas, das mich juckt.

SOKRATES.

Du, willst du dich bald einhüllen, und nachdenken mir?

STREPSIADES.

730 Worüber? Du doch sage mir das, o Sokrates.

722. Zur Abfertigung der Gläubiger; aber Strepfiades versteht: der Wanzen.

#### SOKRATES:

Was felbst du wünschest auszuspähn vor allem, sprich.
Strepsiades.

Du hast ja gehört zehntausendmal schon meinen Wunsch,

Der Zinsen wegen, dass bezahlt mir keiner sei. Sokrates.

Frisch, hülle das Haupt dir, und, der Denkkrast seinsten Wiz

Kinhemmend, haarklein grübele du die Sachen / durch, 735

Die genau du abtheilst und bestimmst.

STREPSIADES.

Weh mir, o weh!

SORRATES.

Sei still! Und macht dir zu schaffen was von den Grübelein,

Lass ab und gehe; drauf den Spürsinn abermals.

Anregend jag' auf eben das, und sperr' es ein.

Strepsianes.

O liebstes Sokrateschen du!

SORHATES.

- Was, Alter, was?

740

STREPSIADES.

Von den Zinsen hab' ich ein Fündelchen zur Absertigung.

SORRATES.

Zeig' auf, o zeig' es!

STREPSIADES.

Sage mir einmal . . .

SOKRATES.

Und was?

STREPSIADES.

Wie? wenn ich eine Zauberin kaust aus Thessalia, Und herunterzöge Nachts den Vollmond, und sodann 745 Ihn wohl verschlöss in ein rundgedrehetes Futteral, Wie einen Spiegel, und bewahrt als Eigenthum.

Wozu denn nuzbar könnte das dir sein?
STREPSIADES.

Wozu?

Wenn keinen Mond wir fähen aufgehn, nirgend mehr;

Dann trüg' ich keine Zinsen ab.

SOKRATES.

Warum denn das?

STREPSIADES.

750 Weil jeden Monat Zinsen trägt das Wuchergeld.
Sokrates.

Schön! — Jezt ein anderes leg' ich dir vor, das Kunst verlangt.

Wenn eine Schrift dir fünf Talent' abklagete; Wie wäre die wol auszutilgen? Sage mir.

STREPSIADES.

Wie das? — wie das? — Nicht weiß ich. Doch fehr suchenswerth!

SOKRATES.

755 Nicht jezt die Denkkraft so in dich stets eingezwängt; Nein, lass den Gedanken los in die freie Lust empor, Gleich einem Grüngoldkäserlein mit dem Zwirn am Fuss.

755. Sokrates lehrte die Seele Himmel emporsliegend, des Leihabe Flügel, und frebe, zum bes Bande zu zerreisen. STREPSIADES (da er nachgedacht).

Da fand ich die Klagaustilgung auf, ganz meisterhaft.

Wie du selber mir wirst eingestehn.

SOKRATES.

Welch eine denn?

STREPSIADES.

Du hast bei den Heilkrauthändlern doch wol jenen Stein

760

Ehmals gesehn, den schönen, den durchsichtigen, -Womit sie Feuer zünden?

SOKRATES.

Meinst du Brennkrystall?

STREPSIADES. TO THE PURPLE

Dén mein' ich.

SOKBATES.

Nun was weiter wol? STREPSIADES.

Ja, nähm' ich den.

Indess der Schreiber jene Klag' aussertigte, Abwärts mich stellend, also nach der Sonne hin, 765 Jedweden Buchstab schmelzt' ich hinweg aus der Klageschrift.

SOKRATES.

Sehr künstlich, traun bei den Chariten!

STREPS'LADES.

Hui, wie froh ich bin,

Dass die Fünstalentenklage mir ist ausgethan!

SOKRATES. .

Wohlauf, und geschwind' auch dieses weggeschnappt! STREPSIADES.

· Was denn?

ARTSTON. I. Die Wolken.

17

SOKRATES.

770 Sag' an, wie du wol der Gegner Klag' abwehren willft,

Droht schon der Ausspruch: Schuldig! weils an Zeugen sehlt.

STREPSIADES.

O des lumpigen Spielwerks!

SOKRATES.

Sage doch.

STREPSIADES.

Gleich sag' ich dirs.

Vorher denn, steht nur Eine Sache noch zum Spruch,

Eh meine man aufruft, lauf' ich weg, und erhenke mich.

SOKRATES.

775 Heisst nichts gesagt.

STREPSIADES.

Ja wohl, bei den Göttern, denn bedenk, Sobald ich todt bin, zieht mich keiner vor das Gericht.

SOKRATES (zornig).

Wischwasch! Dich getrollt! Nichts weiter möcht' ich lehren dir!

STREPSIADES,

Wie so denn? Ach, bei der Götter Macht, mein Sokrates!

SOKRATES.

Sogleich ja vergissest du alles, was du auch gelernt.
780 Denn was nur eben ward dir zuerst gelehret? Sprich!

771. Zeugen, nämlich deiner Unschuld.

## STREPSIADES.

Lass sehen! Was doch war zuerst? — was war zuerst? —

Wer war sie, worin wir knäten, ist mir recht, das Mehl? —

Weh mir! wer wars?

#### SOKRATES.

Zu den Raben fahr' ins Verderben hin, Du vergessliches Ding, du täppisches altes Ungethüm! STREPSIADES.

Weh mir! Wie nun doch wird es mir Unglückssohn regehn? 785

Ich verkomme vollends, lern' ich nicht Zungdröscherei!

Auf denn, o Wolken, guten Rath nun rathet mir! CHORFÜHRERIN.

Wir, o du Alter, diesen Rath nun rathen wir.

Wenn dir ein Sohn ist, der zum Jüngling auserwuchs,
So sende den her, dass er lern' an deiner Statt.

STREPSIAUES.

Ja, einen Sohn, den hab' ich, fein und edler Art.

Doch nicht ja will er lernen mir. Was mach' ich
denn?

CHORFUHRERIN.

Du duldest das?

## STREPSIADES.

Starkgliedrig strozt er ja von Krast, Und zählet Ahninnen hohes Schwungs bis zur Kösyra. Ich will indes hingehen. Fals er nicht gehorcht, 798 Nichts bleibt mir übrig, sort aus dem Hause jag' ich ihn.

194. Köfyra f. V. 49.

790

(Zu SORRATES.).

Du wart' auf mich eingehend nur ein weniges.

Chor (zu Sonnatzs, der hineingeht).

Gegenstrofe. (S. V. 693.)

Gewiss du merkst, welchen Gewinn Gleich du durch Uns empsahn wirst,

800 Durch keinen Gott sonst!

If dieser doch alles bereit zu thun, Was dein Begehr ist,

Den ganz verrückten und zu hoch, Wie du gesehn, geschraubten Mann

805 Kennst du, o saug' alles ihm aus, was du nur kannst, In der Hast! Denn so was nimt ja gern Anderswohin die Richtung.

## STREPSTADES

(mit dem Sohne aus dem Hause kommend).

Nicht länger, traun, bei dem Nebel schwör' ichs, bleibst du hier!

Geh hin, und iss dich an des Megaklees Seulen satt!

810 O Wunderlicher! was ift dir, Vater, doch geschehn? Nicht heiter denkst du, wahrlich bei Zeus dem Olympier!

STREPSIADES (lachend).

Seht, seht doch! Zeus der Olympier! - Ha, der Geckerei!

Dass den Zeus noch annimt solch ein Ausgewachsener!

809. Der Oheim Megdklees (47) hatte ein Prachthaus mit Seulen, aber darin kein Brot.

FEIDIPPIDES.

Was aber lachst du da eigentlich?

STREPSIADES.

Weil ich bedenke, wie

Du ein albernes Kind bist, und noch wähnst Urweltliches! —

815

Indessen komm doch, dass du mehr einsehen lernst. Dir sag' ich etwas; weisst du das, du bist ein Mann!

Doch dass du mirs ja keinem Anderen wiedersagst!

FEIDIPPIDES.

Was denn? Da bin ich.

STREPSIADES.

Eben schwurst du doch bei Zeus?

Fridippides.

Ich thats.

STREPSIADES.

Du siehst nun, wie so gut das Lernen ist! 82 Gar nicht, Feidippides, ist ein Zeus.

FEIDIPPIDES.

Wer aber fonft?

STREPSIADES.

Umschwung ist König, der den Zeus vom Thron verstiess.

FEIDIPPIDES.

Abah! was schnackst du?

STREPSIADES.

Sei versichert, also stehts.

FEIDIPPIDES.

Wer sagt denn dieses?

815. Urweitliches, Mährchen aus der Zeit des kindischen Kronos.

#### STREPSIADES.

Sokrates, der Meller,

825 Und Chäreson, der über den Flohsehritt nachgedacht. FEIDIPPIDES.

So weit denn bist du schon in der Tollheit vorgerückt,

Dass du solchen Männern glaubst, wo es rappett?

Strepsiades.

Halt den Mund.

Und rede mir nichts Schnödes von so tüchtigen, Geistreichen Männern, deren sich, aus Sparsamkeit,

830 Nie einer schor im Leben, nie sich salbete,
Nie auch in die Wann' einstieg zum Baden. Aber du,
Als wär' ich todt schon, badest du weg mein ganzes Gut.

Wohlauf denn, schleunig geh für mich, und lerne da!

Was doch bei jenen lernete man Nuzbares wol?

Strepsiades.

835 Fürwahr, so viel an Menschenweisheit fasst die Welt! Dich selbst erkennst du, ungelehrt wie du bist und grob.

Doch wart' auf mich hier weilend nur ein weniges.

(Er läuft hinein.)

### Feidippides.

Weh mir! was mach' ich, da so verrückt mein Vater denkt?

824. Sokrates, der Athener, der Volksgötter das Göttliche felbst wird, wie aus Versehn, Melier zu gefährden schien. So ward auch genannt, vorzüglich aber, um an Hippon, blos als Anhänger des den Melier Diagoras (Vög. 1078) Diagoras, ein Melier genannt. zu erinnern, der durch Ableugnen

Wie? ob ich des Blödsinns vor dem Gericht ihn zeihen foll?

Ob etwa dem Sargmann ihn ich meld' als Rasenden? 840 STREPSIADES (zurückkommend).

Lass sehn, wofür erklärst du diesen? Sage mir. FEIDIPPIDES.

Für einen Hahn.

STREPSIADES.

Ganz richtig. Diese denn wofür? FEIDIPPIDES.

Für eine Henn'.

STREPSIADES.

O rede doch nicht fo lächerlich! Nichts mehr von Henne! sondern diese heisst himsort Hähnin, wie die Regel Wiedehöpfin sagen lehrt.

FEIDIPPIDES.

Hähnin, o Hähnin! Solche Künste denn lerntest du, Nachdem du eingingst kurz vorher zur Gigantenbrut ?

STREPSIADES.

Noch Anderes viel! Doch was ich auch lernte rechts und links,

Das vergass ich wieder gleich so, ich bejahrter Mann. FEIDIPPIDES.

Um dieses hast du denn auch den Mantel eingebülst?

besiedischen Fabel, die man nicht mit Homers Titanen verwechsele, find ungeheure langhaarige Riesen pige Unholde und Götterstürmer mit Schlangenfüssen, die dem Zeus und den übrigen Göttern die Weltberschaft streitig machten, und im

847. Die Giganten der nach- thessalischen Pallene und um Kumä in Italien geschlagen, und mit Donner vertilgt wurden. Als strupgleichen ihnen die Denkwirtschaf-

#### STREPSIADES.

Nicht eingebüßt, nein! sondern verdenkwirtschaftet nur.

#### FEIDIPPIDES.

Und die Schuhe, wohin die thatest du, Unachtsamer du?

#### STREPSIADES.

Nach Perikles Beispiel hab' ich zu Nöthigem sie - verthan.

Auf, wandere hurtig! Lass uns gehn! Dem Vater nun 855 Zu Liebe mach' ein Streichelchen! Ich auch habe dir Sechsjährigem Lispler, weis ich, Liebes einst gethan:

Für den ersten Obolos, den ich empfing als Heliast, Kaust' ich am Diasienseste dir ein Wägelchen.

FEIDIPPIDES (upwillig mitgehend).

Fürwahr, du wirst dies noch einmal zu spät bereun.

Strepsiades.

860 Schön, dass du gehorchst. — Heda, heraus, o Sokrates,

Komm doch! Da bring' ich dir ja meinen Sohn, den kaum

Ich hergenöthigt.

#### SOKRATES.

Kinderhaft ja ist er noch,

Und für unsere Lustschwingungen alhien nicht eingeübt.

853. Zu Nöthigem — verwandt, erwariet man. — Perikles, als er beim Beginne des Kriegs über zehn, nach Anderen über zwanzig Talente Staatsgeld Rechenschaft ablegen sollte, gab zum Bescheid, er 857. Heliasst: Ritt. 255.

#### FEIDIPPIDES.

Wärst du stir die Lustschwüng' eingeübt, als Hangender!

#### STREPSIADES.

Zu den Raben hinweg! Was? deinem Lehrer fluchest du?

865

## SOKRATES.

Seht, Hangender, wie einfältig er das tonen liefs, Aus jenen só weitausgesperreten Lippen dort! Wie lernte jemals dieser wol Ausslucht des Rechts, Vorfoderung, und aufgedunfne Beredungskunft? Und für ein Talent doch lernte dies Hyperbolos.

870

#### STREPSIADES.

Unbeforgt nur lehr' ihn; binnenklug ist der von Art. Sogleich ja, als noch Knäbchen er war, so hoch nur kaum.

Da kleibt' er daheim Wachshäuserchen, schnizte Schiff' aus Holz.

Auch hübsche lederne Wägelein arbeitet' er, Sogar aus Granätlein macht' er Frösche, denk' einmal! 875 Doch jene zwei Vorträge lern' er ja genau:

Den stärkern, welcher Art auch, und den schwächeren,

Der, Ungerechtes redend, schlägt den stärkeren! Wenn beide nicht, o den ungerechten schlechterdings. SOKRATES. .

Selbst lern' er sie, von beiden Sprechern selbst belehrt. 880 STREPSIADES.

Ich will hinweggehn. Dessen nun gedenke ja: Auf alles, was recht ist, muss er Widerspruch verstehn. (Der gerechte Vortrag und der ungerechte, als Vögel, zuerst in Käsichten.)

DER GERECHTE VORTRAG.

Komm her, komm her! hier zeige dich selbst Dem schauenden Volk, so frech du auch bist! Den ungenechte.

885 «Geh hin, wo dir liebt!» denn weit mehr Dir Bring! Ich vor dem Volk durch Reden Verderb. Den Genechte.

Du? wer?

DER UNGERECHTE. Vortrag!

DER GERECHTE.

O der schwächere ja!

DER UNGERECHTE.

Doch Dein Obmann, der du stärker denn Ich Laut pralest zu sein.

DER GERECHTE.

Obmann, und wodurch?

DER UNGERECHTE.

890 Durch Saze von ganz neumodischem Fund.
DER GERECHTE.

Die blühen empor, weil jene ja dort So bedachtlos find.

> DER UNGERECHTE. Nein, weise vielmehr.

883. Weil ein wiederholter Schulunterricht langweilig wäre, läst dewege; ihn gewinnt endlich der
der Dichter beide Vorträge (245) ungerechte für die Sache der Denkals gesittigte Streitgenien in Käsiehten erscheinen. Feidippides ist

DER GERECHTE.

Dich verderb' ich mit Schmach.

DER UNGERECHTE.

Sag' an, wie denn das?

DER GERECHTE.

Ich rede das Recht.

DER UNGERECHTE.

Um ftürz' ich dir das

Miterwiederndem Spruch; denn ich leugne durchaus, 895 Ganz sei kein Recht.

DER GERECHTE.

Das leugnest du ab?

DER UNGERECHTE.

Sprich denn, wo es ist?

DER GERECHTE.

Bei den Himmlischen dort.

DER UNGERECHTE.

If wahrhaft Recht, o warum doch fuhr Nicht Zeus in Verderb, der den Vater fogar Fest band?

DER GERECHTE.

O zu weit geht dies Unheil,

900

Das die Gall' aufregt! Mir den Speinapf her!

DER UNGEBECHTE.

Altvätrischer Thor, für das Schickliche starr!

DER GERECHTE.

Unflätiger Wicht, schamlosester du!

DER UNGEBECHTE.

0 ein rofiges Wort!

900. Das Unkeil, die gottlofe Gottes geheimnisvolles Thun.
Litterung; denn die Religion gebeut Ehrfurcht gegen des obersten Angenehmes und Erfreuliches.

DER GERECHTE.

- Der Altäre beschmizt!

DER UNGERECHTE.

905 O ein Lilienkranz!

DER GERECHTE

- Der den Vater erwürgt!

DER UNGERECHTEL

Du bedeckst mich mit Gold', und merkest es nicht.

Der gerechte.

Nicht also vordem, da galt es für Blei.

Der ungerechte.

Doch Ehrengeschmuck ist jezo mir dies.

DER GERECHTE.

Frech bift du zu fehr.

DER UNGERECHTE.

Du im Alten verftockt.

DER GERECHTE.

910 Deinthalben auch will

Nicht mehr in die Schul' Ein Knäblein gehn. Ja schaun wird einst das athenische Volk, Was gelernt, wer dir so bedachtlos kam.

DER UNGERECHTE.

Wie von Schmuze du starrst!

DER GERECHTE.

Und wie stattlich du prangst!

915 Doch weiss ich die Zeit, da ein Betteler du Als Telesos hier, der Myser, zum Schein

916. Telefos, von Euripides als im Verfall der Sitten durch RechtsBettler auf die Bühne gebracht
(Acharn. 437), war eim Reden
deletos, ein Auflauerer und Schönftark. Die Sofiften, eben fo redfelig, und, fo lange noch alte Biederkeit galt, eben fo arm, hatten

Dich gestellt, und im Maul Pandéletossprüch' aus dem Ranzen gekaut.

DER UNGERECHTE.

O der Weisheit doch, die dir jezt einfiel! DER GERECHTE.

O der Narrheit doch von dir selbst, und der Stadt, 920 Die fort dich ernährt.

Den Verderber der Zucht für das junge Geschlecht! DER UNGERECHTE (auf Fridippides zeigend).

Dén lehrst du doch nicht, o kronischer Gauch? DER GERECHTE.

Ja, wofern er soll ein Geretteter sein, Und nicht im Geschwäz nur werden geübt.

DER UNGERECHTE (Zu FRIDIPPIDES).

Komm her, und lass den rasen nach Lust.

DER GERECHTE.

Du beheulst dein Thun, wo du Hand anlegst! CHORFÜHRERIN.

Jezt ruhet von Streit und schmähendem Zank. Auf, zeiget vielmehr:

Du, was du vordem in der Schule gelehrt;

Du dann, wie man nun

Abrichtet ein Kind: dass der, wenn beid' Er reden gehört, hingehe nach Wahl.

DER GERECHTE.

So gefällt mir zu thun.

DER UNGERECHTE.

So gefällt es auch mir.

CHORFÜHRERIN.

Auf, welcher von euch wird reden zuerk?

DER UNGERECHTE.

Dem lass' ich es gern.

Digitized by Google

925

930

940

Dann, was er auch fagt, stracks werd' ich darauf Mit der neuesten Schulausdrücke Geschoss Und den neusten Ideen ihn bohren zu Grund. Ja zulezt, wenn nur mir zu muxen er wagt, Sein ganzes Gesicht und die Augen im Kopf Durchstachel' ich, bis, wie vom Hornissenschwarm, Von den Säzen der Kunst er erlegt wird.

# CHORGESANG. Strofe.

Nun zeigen bald beide, mit Mut
Trozend auf Hochgelahrtheit
Der Wort' und Denkarten, und Sazschmiedende Kunst des Scharssinns,
Wer in dem Gespräch beider hier
Der Obmann erscheinen wird.

Nun ja, wie hoch steigt die Gesahr,
Welche die Schulweisheit bedroht,
Jene, wosür der grösste Kamps
Unsere Freund' entstammt hat.
Chorführenin.

Auf, du, der die älteren Zeiten so reich mit frommender Sitte gekränzet,

955 Lass hallen den Laut, wie er Freude dir macht, und sag' uns deine Natur an.

DER GERECHTE.

Ich rede demnach von voriger Zeit, wie da die Erziehung bestellt war,

Als Ich in des Rechts Vortrage noch blüht', und Bescheidenheit wurde geschtet. Erst foderte man, dass ein Kind niemals nur in muxendem Laute gehört ward.

Dann musste des Orts Anwachs auf der Gast' hübsch ordentlich zum Kitharisten

Hingehen geschaart, barsulsig und leicht, und rieselte Schnee, wie der Mehlstaub.

960

Dann lernten zuvor sie vom Meister ein Lied in gefonderter Haltung der Schenkel,

Bald, «Pallas, die städtaustilgende Macht,» bald, «Fernhinhallende Lyra,»

In der Kernmelodie anhaltendem Ton, wie er fort fich geerbt von den Vätern.

Wenn einer davon einst Theidinge trieb mit mancherlei Lauf und Geschnörkel,

Wie die neuere Kunst nach Frynis Manier halsbrechende Schnörkel daherrollt; 9

Dann büsst' er es, derbe geklopst vielmal, weil Musengesang er verhudelt.

Und salsen sie dann in dem Ringschulhof, vor muste der Schenkel gestreckt sein,

959. Wenn die Knaben die Schule des Grammatisten verlassen hatten, der sie im Lesen und Schreiben übte, und die edelsten Dichter von Homer an auswendig lernen liess (Ritt. 189), wurden sie zum Musikmeister geschickt. Sein Geschäft war, nicht bloss die Kunst des Gesangs und des Spiels zu lehren, sondern ausch durch Zeitmass und Wohlklang sittliches Gesühl zu bilden, indem die Knaben sittlem auf den Schulbänken vor ihm seisen.

962. Anfänge mutentflammender Lieder.

965. Frynis, ein Kitharöde aus Mitylene, verkünstelte die alte Kernmusik. Über ihn klagte die Tonkunst beim Komiker Ferekrates also:

Frynis, der eigene Kräufelart mir eingelegt,

Hat schnörkelnd und umdrehend mich durchaus verderbt.

967. Die Ringschule (Gymnasion) folgte auf den Mulikunterricht.

Dass nimmer ein Knab' auswärtigem Blick etwas darstellte zur Unziem.

Wer dann aus dem Sande sich wieder erhub, auch die Spur zu verwischen bedacht' er,

970 Dass Buhlenden nicht von der Jugendlichkeit nachblieb' ein bethörendes Abbild.

Auch gefalbt ward wol von dem Nabel hinab kein einziger Knabe vordem, daß

Schamhaft der Natur zartflockig Gespross, wie wolligen Quitten, crblüht war.

Niemals auch weich einbiegend wie Wachs sein Stimmlein, pflegt' er zum Buhler,

Sich selber er selbst antragend mit frech zukuppelndem Auge, zu wandeln.

975 Nicht war auch am Mahl sich zu nehmen erlaubt nur ein winziges Köpfchen des Rettichs,

Nur ein wenig vom Dill sich zu raffen hinweg vor den Älteren, oder vom Eppich,

Noch lecker auf Fisch' und Gestügel zu sein, noch zu kreuzen die Füß auf einander.

DER UNGERECHTE.

Altvätrisches traun, wie Dipolienzeit, und im Ahnherrnhaar die Cikade,

Wie Kekeidas Gesang und Busoniensest!

Im Gymnasion lernten die Knaben lehrer hiels Gymnastes) einige Knaden Fünfkampf, d. i. Ringen, Faustkamps, Lausen, Springen und Diskoswerfen; und mehrere diefer Übungen wurden in der Palästra gehalten, deren Boden mit feinem Sande bestreuet war. Dazu drängten sich Zuschauer, auch Wüst-Während der Pädotribe (ein Unterlehrer, denn der Ober-

ben übte, salsen andere im Sand umher.

978. Die Bufonien (Stierschlachtung), oder Diopolien, waren dem Zeus Polieus, dem Beschüzer der Stadtburg, geseiert. Zum Andenken einer Begebenheit, die unter Erechtheus das erste Stieropfer verDER GERECHTE.

Doch dies ist jenes in Wahrheit, Wodurch marathonisches Mannergeschlecht aufwuchs aus meiner Erziehung,

980

985

Doch die heutige Welt, du lehrest sie gleich in weites Gewand sich vermummen:

Das ich hängen mich möcht an den Panathena'n, wenn im Tanz herschreitet ein solcher, Wie die Blöss er scheu mit dem Schilde bedeckt,

Wie die Blöß' er scheu mit dem Schilde bedeckt, forglos um die Tritogeneia.

Drum, Jüngling, wohlauf, und wähle getroft mich ftärkeren Sprecher des Rechtes.

Dann lernest du hier Abscheu vor dem Markt, und des laulichen Bades Vermeidung;

Und bei schändlichem Thun zu erröthen vor Scham; und, höhnt man dich, zu entlodern;

anlasst hatte, trieb man Stiere aach einem Opsertisch, woraus ein Kuchen stand. Den, der den Kuchen zuerst berührte, erschlug wie in Abwehr der Priester, und entsch als Mörder eines dem Landbau heiligen Thiers. Das zurückgebliebene Beil ward vor Gezicht verklagt, und als Verbrecher ins Barathron gestürzt. Dieses Fest ward von den Klüglingen als altmodisch verlacht.

Die Sitte, eine goldene Citade im Haar zu tragen (Ritt. 1332), war unlängst veraltet.

982. Im Aufzuge der Panathenaen (385) gingen auch Manner mit Schild und Speer und kurzem Kriegarocke, nach kriegrischer Mu-

Amistor. I. Die Wolken.

ten und offentliche Ehrbarkeit noch an kein Argernis dachten, bedeckte man, der Bedeutung des Tanzes gemäß, die Brust mit dem Schilde, jezo braucht man ihn, den Verlust des Schamgefühls zu veratt bergen, — als Feigenblatt. Date durch, meint der Sprecher, wird der Schild, die Wasse der Tritogeneia, der am Triton geborenen Athene (Ritt. 1189), entweiht.

985. Markt, Lehrer der Frechheit. — Mit lauen Büdern wurden die ermüdeten Heroen erquickt; aber die entarteten Athener brauchten sie, gleich den Fänken, zur Verweichligung und Uppigkeit. Von dem Siz auch ehrfurchtsvoll zu erstehn, wann altere Manner herannahn;

Auch nicht an den eigenen Eltern dich je zu verfündigen; sonst auch durchaus nichts

Schandbares zu thun, was der göttlichen Scham hochheiliges Bild dir entweihn mag;

990 Noch zu stürmen hinein in der Tänzerin Haus, dass nicht, wenn solches du trachtest,

Dich ein Luftdirnlein mit dem Äpfelchen werf', und des Leumunds Ehre gekränkt sei;

Auch dem Vater das Wort zu bestreiten in nichts, noch fapetes ihn zu benamen;

Nein denk' an die sauere Mühe der Zeit, aus welcher dem Nest du entwuchsest.

DER UNCERECHTE.

Wenn hierin dem, o Jüngling, du folgst, bei der heiligen Macht Dionysos!

995 Gleich sein wirst du der Hippokratesbrut, und genannt Liebsohnchen der Mutter.

DER GERECHTE.

Nein, herlich im Glanz der Gesundheit blühn wirst du, Vorkämpfer der Kampsbahn,

Kein Plauderer du auf wimmelndem Markt mit verdroschenem Spass, wie sie dort nun,

Auch nimmer gezerrt um ein Rechtssächlein zähabkazbalgendes Handels.

989. Die Scham, Aidos, hatte Titan Iapetos bedeutete, wie Kroeinen Altar auf der Stadtburg. nos (397), einen Dummkopf.

991. Apfel find der Afrodite heilig; mit Apfeln werfen, was eine Liebeserklärung. 995. Dieser Hippokrates ist uns unbekannt. Seine drei Sohne, ewige Mutterkindehen, verspottet auch Eupolis ihrer Dummheit halb.

992. Der Name des steinalten

Nein, lenkend den Schritt zu der Akademie, lustwandelft du unter dem Ölhain,

Um die Scheitel den Kranz hellgrünendes Rohrs, mit dem biederen Jugendgenossen,

1000

Froh Blumengedüsts und behaglicher Muss' und der filbernen Pappelbelaubung,

In des lenzlichen Tags Anmut, wann hold mit dem Platanus fliftert der Ulmbaum.

Wenn dieses du thust, was Ich dir gesagt, Und hierauf ganz hinrichtest den Sinn; Dann trägest du stets vollstrozend die Brust, Frischblühende Farb', und die Schulter gewölbt, Dein Zünglein kurz, und Hinteres groß, Und Vorderes klein.

Wenn aber du treibst, was jene nunmehr; Dann trägst du zuerst Bleisarb' im Gesicht,

1010

1005

Und die Schulter gedrückt, und schmächtig die Brust, Dein Zünglein lang, und Hinteres klein,

Und Vorderes groß, und Erörterung breit.

Auch beschwazt dich der,

Dass du alles für schön, was hässlich, erkennst, Und für hässlich, was schön.

1015

außeren Kerameikos, mit einem Gymnasion, woselbst Platon lehrte, und einem Lusthaine, desten sum-Stadtburg verpflanzt worden. Die Sieger an den Panathenäen erhielten einen Krug voll dieses Öls.

999. Akademia, ein Plaz im die Dioskuren, und die ihnen nacheiferten.

1001. Mit'dem Laube der am pagen Grund Kimon hatte aus- Acheron wachsenden Pappel krunzte trocknen lassen. Dorthin war der sich Herakles, als er den Kerbeheilige Olbaum der Athene von der ros zurückbrachte; vom Schweisse ward die untere Beite weils (filbern) gefärbt. Seitdem war diefe Pappel ein Schmück ausdauernder Helden, und der Jünglinge in Gymnafien. -

1000. Hellgrünes Rohr kränzte

Dann sinkest du bald, dem Antimachos gleich, In der viehischen Lust bis zum Abgrund.

CHORGESANG (zum Gerechten).

Gegenstrofe.

1020

O du, der thurmprangende Lehr'
Edeles Ruhms du ausübst,
Aus deinem Wort dustet, wie süss!
Blüte der ernsten Tugend.
Glückselig, traun! waren sie,
Die dann lebten, als der Vorsahren du warst!

1025

Jezo denn, du, Zierliches Schmucks Brüter im Geist, Rede, du musst, was Neues; denn Preislich erschien der Mann hier.

CHORFUHRER.

Scharf ausgedacht muss alles sein, was diesem du entgegnest,

1030 Wo ihm du jezt obsiegen wills, und nicht verlacht davongehn.

DER UNGERECHTE.

Ja wahrlich, längst schon presste mirs die Eingeweid', und sehnlich

Verlangt' ich dies mit Gegenred' ihm alles umzurütteln.

Denn schwächrer Vortrag ward ich ja deswegen nur benamet

1016. Die Wolkenjungfraun fegar find gewonnen für die weise tüchtige Denkart, wodurch Athen mächtig und berühmt ward. Poetisch heisst diese Weisheit selbst

thurmprangend und hochberühmt, wie altarhelle Religion, schifwinpelnde Gewerbsankeit, und schom in Prosa satter Fleis. Bei jenen Denkwirtschaftern, weil zu allererst ich aussann,

Sowohl dem Gesez als jedem Recht gradaus zu widersprechen.

Und dieses ist weit mehr doch werth, als viele tausend Stater,

Zu wählen sich den schwächern Rechtsvortrag, und dann zu siegen.

## (Zu Fridirrides.)

Schau nun die Zucht, worauf er pocht, wie mein Beweis sie abschlägt:

Fürs erste sagt er, warm zu baden sei dir nicht gestattet.

### (Zu dem Gegner.)

Wie nun? auf welchen Grund gestüzt verrusst du warme Bäder?

1040

1035

#### DER GERECHTE.

Weil solches gar was Schlimmes ist, und Zage macht aus Männern.

#### DER UNGERECHTE.

Halt! gleich ja hab' ich völlig schon dich gesasst, dass kein Entsliehn ist.

Nun sage mir, von den Söhnen Zeus, wer wol der beste Mann dir

An Mute dünkt, und, rede, wer am meisten schuf durch Arbeit?

#### DER GERECHTE.

Ich meine, vor Herakles darf kein starker Mann genannt sein.

1045

## DER UNGERECHTE.

Wo sahst du kalte Bäder je gepriesen als heraklisch?

1046. Nach Hesakles nannte man die warmen Quellen heraklische,

Und wer doch war mannhafteres Sinns?

Der gerechte.

Das eben, das ist jenes,

Was hier, von unsrer Jugend stets den ganzen Tag geplaudert,

Uns voll die Badehäuser macht, und leer die Ringerschulen.

# DER UNGERECHTE.

1050 Dann hältst du, Redner zu sein im Volk, für scheltbar, Ich für löblich.

> Denn wär' es schlimm, dann hätte wol Homeros nie geschildert

> Den Nestor als Volksredner, noch die weisen Männer alle.

> Nun komm' ich weiter auf die Zung', als deren Übung der da

> Abrath der Jugend, weil sie nicht ihr nuz sei; Ich behaupt' es.

1055 Dann sagt er, Sittsamkeit geziem'. O beides schlecht von Grund aus!

Wem hast durch Sittsamkeit du wol jemals gesehen etwas

Zu Gute kommen? Melde mir; und widerlege gründlich.

# DER GERECHTE.

Gar Vielen. Peleus gleich gewann durch folchen Sinn das Schwert ja.

besonders die bei Thermopylä, welche Athene oder Hefüstos sur ihn, den ermudeten, hatte aufsprudeln lassen.

unvermerkt mit dem Volksredner verwechselt.

1056. Die edle Frechheit ist beffer, d. h. cinträglicher, als die lumpige Sittsamkeit.

1050. Der Volksbeschwazer wird

1058. Peleus hatte den Nach-

# DER UNGERECHTE.

Das Schwert? Ein hübscher Gewinn fürwahr, den der arme Held davontrug!

Hyperbolos hat aus Lampen ja sich mehr als viel Talente

1060

Verschaft durch seine Schelmerei, jedoch, bei Zeus, ein Schwert nicht.

DER GERECHTE.

Auch der Thetis Ehebett erwarb durch Sittsamkeit fich Peleus.

DER UNGERECHTE.

Doch bald ihn verlassend ging sie fort; weil nicht er frech genug war,

Und nicht so artig, dort im Bett die ganze Nacht zu wachen.

Recht brav gedrillt sein will ein Weib. Du bist ein Vieh von Kronos!

1065

# (Zu FRIDIPPIDES.)

Denn schaue doch, du trautes Kind, was Sittsamkeit dir alles

Einbringt, und welche Seligkeit du dir hinfort entziehn wirst,

Als Knaben, Weiber, Kottabos, Meerfische, Trank, Geflügel.

tin feines inolkischen Gastfreundes, widerstanden, und war dafür von ihr bei ihrem Gatten verleumdet Zeus die Meergöttin Thetis. worden. Dieser, um nicht das den wilden Thieren des Pelion. Peleus verlassen. Aber die Götter sandten ihm durch

fellungen der Hippolyta, der Gat- Hafaftos ein Schwert, womit er sein Leben rettete. Zum Lohn seiner Sittsamkeit vermählte ihm

1063. Sofokles, in einem verlo-Guftrecht durch offene Rache zu renen Stücke, fagt: durch ein Geentweihn, übergab ihn wassenlos zänk beleidigt, habe Thetis den

1068. Kottabos, ein Spiel beim

Und was ift dir das Leben werth, wenn dessen du entbehrest?

1070 So viel. - Zu Anderem schreit ich nun, was nöthig macht Naturtrieb.

Du vergehst dich Einmal, liebelst wo, treibst Ehebruch, man fängt dich;

Hin bist du, weil zu reden du nicht verstehst. Doch mir geseller,

Geneuss der Natur, und hüpf', und lach', und halte nichts für schändlich.

Denn, selbst im Ehebruch ertappt, dem Mann entgegen russt du,

1075 Nichts Boses habest du gethan. Dann trage Zeus die Schuld dir,

Da jener auch durch Eros Macht gehuldigt schönen Weibern.

Und Du, ein Sterblicher, loschem Gott willst du an Stärke vorgehn?

DER GERECHTE.

Wie dann, wenn er dir durchretticht wird, und gerupft in Aschenbähung?

Womit doch redet er sich heraus, als sei er nicht ein Weitarsch?

# DER UNGERECHTE.

1080 Und lass ihn Weitarsch immer sein, was thut ihm das?

Der Gerechte.

Was könnte jemals größeres Leid, als das, ihm thun?

Festmahl: Acharn. 533. — Wie die Frechheit zu Fischen und Gestügel verhalf, wusste Kleon.

1080. Der Gerechte meint die Folge der Rettigstrase; der Ungerechte nimt das Wort in dem verbrauchten Sinn für Zärtling.

DER UNGERECHTE.

Was fagst du dann, wenn darin du mir unterliegst?

Des Gesechte.

Ich schweige still. Was andres?

DER UNGERECHTE.

· Auf denn, sage mir.

Beistand und Anwalt, welcher Art?

DER GERECHTE.

Weitärsche, denk' ich.

DER UNGERECHTE.

Denk' ich auch.

Wie nun? die Tragiker, welcher Art?

DER GERECHTE.

Weitärsche gleichfalls.

DER UNGERECHTE.

Wohl gefagt.

Und die Volksbeweger, welcher Art?

DER GERECHTE.

Weitärsche gleichfalls.

DER UNGERECHTE.

Aber du

Bemerkst doch, wie gar nichts du sagst?

1090

1085

Im Theater ringsum, welcher Art

Sind mehr? o schau!

DER GERECHTE.

Ich schaue ja.

DER UNGERECHTE.

Was siehst du denn?

DER GERECHTE.

Unendlich mehr, bei der Götter Macht!

Weitärsche ringsum! Diesen da, Ich kenn' ihn wol, und jenen da, 1095

1100

Und dort den Buschkopf, diesen da.

Deb ungebegente.

Was sagst du nun?

DÉR GERECHTE.

Verloren! - O ihr Wipperer,

Bei der Götter Macht, auf fanget mir

Den Mantel da!

Ich eile zu euch, ein Flüchtling! (Er springt unter die Zuschauer; der Sieger geht stolz ab.)

#### SOBBATES

(zu Strepsiades, der zufückkömmt).

Wie jezo? willst du deinen Sohn stracks wiederum Heimsühren, oder lehr' ich ihn dir reden erst? Strepsiades.

1105 Du lehr' ihn tüchtig und gestreng', und sei bedacht, Sein Maul mir wohl zu schärfen: einerseits nur so Für kleine Sächlein; doch dem anderen Backen da Gieb scharf Gebis sür größere Rechtsverhandlungen.

SOKBATES.

Unbeforgt! du führst ihn als den gewandtesten Klügler heim.

FEIDIPPIDES.

1110 Als abgebleichten, denk' ich, und unseligen.

SOKRATES (Zu FEIDIPPIDES).

Nun geh!

FEIDIPPIDES (im Hineingehn zu Stautsstades).

Ich denke, noch gereun wird dieses dir.

# CHOR (an die Zuschauer).

- Was die Richter einst gewinnen, wenn sie etwa diesem Chor
- Gütlich thun, so weit gerecht ist, werde jezt euch offenbart.
- Erfilich, wann ihr neu zur Pflugzeit euer Feld aufbrechen wollt,
- Regnen werden wir zuerst euch, und den andern hintennach. 1115
- Dann auch eure Rebenpflanzung, wann sie ansezt; hüten wir,
- Dass sie nicht zu nasses Wetter drücke, noch zu trockenes.
- Doch verfagt die Ehr' uns einer, er ein Mensch, uns Himmlischen;
- Wohl bedenk' er, was von uns ihm kommen wird für Ungemach:
- Nichts empfängt er, weder Wein noch etwas sonst, aus seinem Gut.
- Denn wann junges Laub die Ölbäum' und die Weinstöck' übersprosst,
- lbm wie zerhackt stehn alle, so groß schleudern wir Gestein darauf.
- Wann wir schaun, er streiche Ziegel, regnen wir, und auch das Dach
- Wird zu Scherben ihm von des Wetters Hagelkugeln klein gemalmt.
- Auch wenn Hochzeit macht er selber, wenn ein Verwandter oder Freund,
- Regnen wir die ganze Nacht durch; dass vielleicht er wünschen wird,
  - 1126. Bei Nacht wurde die Braut von ihren Gespielinnen mit Fackeln

1120

Hätt' in Ägyptos er gesteckt, ch hier er schlecht urtheilete.

#### STREPSIADES

(einen Suck voll Mehl tragend).

Noch fünf, und vier dann, drei darauf, dann zwei nur noch;

Dann kommt, der zumeist von allen Monatstagen mir 1130 Furchtbar von jeher, graulich und abscheulich war, Gleich hinter jenem mein verwünschter Alt und Neu. Denn jeder schwört mir, dem ich etwa schuldig bin, Pfand leg' er nieder, und droht mir Verderb und Untergang,

So fehr um Mässigung ich auch fleh' und Billigkeit.

1135 Du schlimmer Mann, dies doch sogleich nicht eingemahnt;

Dies gönne mir länger; dies erlaß. - Nie kommen wir

Also zum Unsern, sagen sie, und schelten mich, Als thu' ich unrecht, ja mit Verklagen drohn sie mir. —

Nun lass sie denn verklagen! Wenig acht' ich das, 1140 Hat wohl zu reden nur gelernt Feidippides.

> und Gefang in des Bräutigams Haus geführt. Regnete es, so löschten die Fackeln aus: eine schlimme Vorbedeutung!

1127. Nach Ägypten verwünschte man, wie ans Ende der Welt, und unter Schelme. 1131. Der lezte Tag, der Scheidetag des Mondes, hiefs Alt und Neu.

1 t33. Kläger und Beklagter mußten Geld als Pfand hinterlegen; mit dem des Verurtbeilten wurden die Gerichtskoften bezahlt. Bald werd' ichs sehn, klopf' ich an die Denkwirtschafterei.

Bursch, Bursche, heda!

(Der Pförtner öfnet, und Sonnans erscheint.)

SOKRATES.

Meinen Gruss, Strepsiades.

STREPSIADES.

Und meinen dir. Doch diesen erstlich nim mir ab; Man muß doch etwas Ehre thun dem Lehrenden. Von meinem Sohn auch, ob er gelernt hat, sage mir, 1145 Den neuen Vortrag, welchen jüngst du eingesührt.

. SOKBATES.

Wohl hat er gelernt.

STREPSIADES.

Schon! Allbeherscherin Prellerei! SOKRATES.

Das du dich entziehn kannst, welchem Handel du nur willst.

STREPSIADES.

Auch wenn bezeugt wird, dass ich Geld auf Wucher nahm?

SOKRATES.

Ja dann noch eher, und bezeugten es Tausende.

1150

- STHEPSIADES (fingend).

  «So rufe laut nun im höchsten Jubelton
- «Mein Ruf!» Io! heult mir, Pfennigwäger da!

  (fprechend)

Ihr selber samt Hauptstühlen und der Zinsen Zins!

1147. Prellerei, eine Göttin, wie die Götter des Wursthändlers: Ritt. 633. Bei Horaz sieht einer (Epist. I, 16, 60):

- - - Holde Laverna!

Gieb mir zu teuschen, o gieb mir gerecht zu scheinen und heilig!

Denn nimmer Schnödes follt ihr wol mir thun hinfort!

(fingend)

1155 Solch ein Erzeugter ja wächst Hier in dem Hause mir auf,

«Zweischneidig die Zung' und glanzhell,

"Mir ein starker Hort, dem Haus' ein Heil, "Feindseligen furchtbar,

1160 «Lösend den Gram, der schwer kränkte das Vaterherz!»

Diesen, o ruf ihn schnell lausend heraus zu mir! - (Sozzerzs geht hinein.)

Kind, o vernim, Sohn, Sohn! Komm vor, schnell vor! höre den Vater hier!

SORRATES

(den Fridirrides vorführend, fingt).

Da erscheinet der Mann!

STREPSIADES.

1165 Trautester, trautester!

SOKRATES.

Nim ihn mit dir hinweg.

(Er geht zurück.)

STREPSIADES (den Sohn umarmend).

Io, io, mein Kind!

(Nachdem er mit Entzücken ihn angestaunt.)

Iu! iu!

Wie freuts mich, deine Farbe so einmal zu sehn!

1170 Nun ist dein Ansehn erstlich zum Ableugnen recht

Und Widerspruch; und jenes hier Einheimische,

Da blüht es völlig, das, Wie sugst du? und der Schein

1172. Das trozige eWie fagft du, ; womit man den, der etwas

Gekränkt zu werden, kränkt man selbst, und, mein' ich, arg!

Aus deinem Antliz blickt ja ganz der Attiker! Nun dass du ja mich rettest, da du mich verderbt! 1175 FEIDIPPIDES.

Dich ängstet, was denn?

STREPSIADES.

O der alt' und neue Tag! FEIDIPPIDES.

Der alt' und neue, welcher Tag kann dieser sein? STREPSIADES.

Auf den mit gelegtem Pfande mir sie Klage drohn. Feidippides.

Verloren gehn wol Klag' und Pfand. Unmöglich kann Ein Tag dir etwas und zugleich zwei Tage sein. STREPSIADES.

Nicht möglich wär' es?

FEIDIPPIDES.

Wie denn? wenn nicht auch zugleich Die selbe sein kann altes Weib und Mägdelein.

STREPSIADES.

Doch wills das Gefez fo.

FEIDIPPIDES.

Sie verstehn ja dies Gesez Nicht gründlich, daucht mir, was es meint.

zu sezen suchte, war eine Eigenthumlichkeit, die Athen, durch Hülfe der Sofisten, vor den übrigen Griechen voraus hatte.

Unverschämtheit, der zu dieser

vorgebracht hatte, in Verlegenheit Zeit aus dem Selbstgefühle des Wizes, der höheren Bildung, und einer geläufigen Zunge entsprang. In einem anderen Sinne spricht Cicero vom attischen Wesen, worunter er den Inbegrif von feiner 1174. Attischer Blick, Blick der Bildung und Liebenswürdigkeit verficht.

## STREPSIADES.

Was meint es denn?

FEIDIPPIDES.

1185 Der alte Solon war von Natur ein Bürgerfreund . . . STREPSIADES.

Doch dieses thut gar nichts für den alt' und neuen Tag.

FEIDIPPIDES.

Der hat die Rechtsvorladung angesezt auf zwei Verschiedne Tag, auf den alten und den neuen Tag, Damit die Psandkellungen am Neumondstag geschähn.

STREPSIADES.

1190 Doch warum den alten beigefügt?

FEIDIPPIDES.

Damit, o Thor,

Erscheinen könnt' ein Angeklagter einen Tag Vorher, und sich gutwillig lösen; doch wenn nicht, Ihn morgen früh der strenge Neumond ängstigte.

STREPSIADES. .

Wie, dass die Obern nicht am Neumondstag das Pfand 1195 Annehmen, sondern schon am alt' und neuen Tag?

1187. Feidippides behauptet, Alt und Neu sein zwei Tage, der lezte im alten Monat, und der erste im neuen, und diese Einrichtung habe Solon aus Wohlwollen gegen die Bürger gemacht, damit die Pfandsstellungen (d. i. die Vorladung vor Gericht), welche der Misverstand des Gesezes am alten Tage eingeführt, erst am neuen geschähen, und mithin der Verklagte nicht nothig hätte, Gerichtunkossen zu zahlen, wenn er seine am neuen

Tage fällige Schuld schon am alten abtrüge.

1193. Wer am lezten Monatatage nicht gezahlt hatte, ward am Neumondstage durch Zwangsmittel genöthiget.

1194. Wie kommt es, das die Richter, wenn ihnen das Pfand erst am Neumondstage gebührt, es gleichwol schom am alten Tage einziehen?

## FEIDIPPIDES.

Das felbe, was Vorkoster, scheinen sie zu thun. Um so schnell als möglich jenes Gerichtspfand einzuziehn.

Drum pflegen fies wol vorzukosten Einen Tag.

# STREPSIADES

(gegen die Zuschauer gewandt).

Juch! O ihr Unglückskerle gesamt, wie dumm ihr fizt!

Ihr fette Beut' uns Weisen hier, nur Block und Stein, 1200. Nur Schwarm, nur Schafvieh, wild gehäustes Thongeschirr!

Dass ich mir selber und dem Sohne, diesem da, Ob folcher Wohlfahrt singen muss ein Jubellied!

(Er fingt.) .

«O du glückfeliger Mann!

Du selber warst, ha, wie klug!

`«Und welchen Sohn zogst du auf!»

So ruft mir bald jeder Freund, Und rings die Zunft.

(zu Feidippides)

Neidvoll, wenn Du ein Rechtsgeschäft Durch dein Wort selbst ersiegst. -

1210

1205

Doch komm mir hinein, und labe dich Erst am hohen Festmahl.

(Sie gehn in ihr Haus.)

hungerig wie die Vorkoster. So von denen wir aber nichts wissen, hiefsen die, welche Waaren auflauften, ehe fie zu Markt gebracht wurden. Vielleicht eine Anspie-

1196. Des macht, sie find heiße lung auf Vorkofter bei Opfern, als dass sie eine eigene Innung in Athen ausmachten.

ARISTOY. I. Die Wolken.

#### PASIAS

(mit einem Zeugen, zu Strevsiadus Hause gehend).

Wegwersen also soll ein Mann sein Eigenthum?
Niemals! Doch freilich, besser wars, damals sogleich

1215 Ungescheut zu weigern, als in Händel einzugehn;
Da ich nun zu meines bisschen Guts Einsoderung
Dich schleppen muss als Zeugen, ja und werden muss
Feind eines Mannes, obendrein aus meiner Zunst.
Doch nie, so lang' ich lebe, sei ich dem Vaterland'

1220 Ein Schimps! Strepsiades lad' ich vor!

STREPSIADES (vortretend).

Wer dieser da?

#### PASIAS

Auf den alt' und neuen lad' ich vor.

STREPSIADES (zu den Zuschauern).

Seid Zeugen mir,

Zwei Tage hat er anberahmt. — Um welch Geschäft?

PASIAS.

Das Duzend Minen, das auf Glauben du empfingst, Zu des Schecken Ankauf.

STREPSIADES.

Ich, des Schecken? Hört ihr das?

1225 Ich, alle wisst ihrs, solch ein Feind des Pferdekrams?

PASIAS.

Und traun, Erstattung schwurst du mir bei den Himmlischen.

## STREPSIADES.

Traun wol, denn damals wusste mein Feidippides
Noch nicht mit der unumftösslichen Redekunft Bescheid.

#### PASIAS.

Nun aber darum willst du Schuldableugner sein?

STREPSIADES.

Was sonst für Genuss denn hatt' ich wol von der Wissenschaft?

1230

PASIAS.

Dies willst du auch abschwören mir bei den Himmlischen,

Wenn dich zum Eid' ich bringe?

STREPSIADES.

Was für Himmlischen?

PASIAS.

Dem Zeus, dem Hermes, und dem Poseidon.

STREPSIADES.

Ja bei Zeus.

Ich legte dazu noch, dass ich nur schwür, ein Triobolon!

PASIAS.

Fahr' in das Verderb mit deiner Erzschamlosigkeit! 1235

STREPSIADES

(auf des Wucherers Bauch zeigend).

Scharf eingebökelt, möchte brauchbar sein der Balg.

PASIAS.

Du spottest, denk' ich.

STREPSIADES.

Wol ein Öhmchen fasste der. PASIAS.

Niemals, bei Zeus Allmacht, und den Göttern, soll dir das

Von mir so hingehn!

STREPSIADES.

Wunderspass mit den Göttern da!

Auch Zeus im Eidschwur wird ja verlacht von Kundigen.

1240

PASIAS.

O wahrlich, dafür büßest du einst nach Gerechtigkeit.

Doch ob du bezahlen willst die Foderung, oder nicht, Antworte gleich, und entlass mich.

STREPSIADES.

Wart' in Ruhe noch.

Stracks werd' ich dir antworten deutlich und bestimmt.

(Er geht hinein).

PASIAS.

1245 Was, meinst du, will er?

ZEUGE.

Ausbezahlen, mein' ich ja.

STREPSIADES

(mit einem Backtrog kommend).

Wo ist der Mann denn, der mir Geld absodert? Du, Sag' an, wie heisst dies?

PASIAS.

Wie es heist? Backtrog ja wol. Strepsiades.

Und du, ein solcher, foderst Geld noch obendrein? Niemals bezahlt wird Einem nur ein Obelos,

PASIAS.

1250 Der einen Backtrog mir die Backeltruhe nennt!

Nicht zahlen also willst du?

STREPSIADES.

Nein, so viel ich weiss.

Wohlauf, ungesaumt denn tummele dich, und fortgetrollt

Von der Thür hinweg!

PASIAS.

Ich gehe. Doch, das merke dir,

Pfand leg' ich nieder, so gewiss ich leben will.

Strefsiades.

Das wirst du dazu wegwersen zu den zwössen hin. 12 Doch seh' ich ungern, dass dir solches widersährt, Wie dämisch du auch die Backeltruhe hast verhunzt.

1255

## AMYNIAS.

16, weh mir!

STREPSIADES.

Ho, ho!

Wer ist denn jener, der so wehklagt? Gab vielleicht 1260 Von Karkinos Dämonen einer solch Geton?

AMYNIAS.

Was? wer ich sei? Ach das zu wissen, wünschet ihr? Ein Mann des Unglücks!

STREPSIADES.

Kehre fogleich denn deines Wegs!

O harter Dämon! o Geschick des Räderbruchs

1254. D. h. am lezten Monatstage frehen wir beide vor Gericht. Vgl. V. 1133.

1261. Der Diehter Karkinos (Krebs) hatte drei kleine Krabben zu Söhnen (Wesp. 1512. Fried. 783): der eine, Xenokles, schrieb Tragödien (Frösch. 86 Schol.), worin brüllende Götter austraten; die beiden andern dienten im Chor. Wegem der Dämonen, die sie mit quikender Stimme abbrüllten, wurden sie des Karkinos Dämonen ge-

nannt. Strepfiades konnte fagen: von Karkinos — Zwergfohnchen, und fagt — Damonen.

1263. Der selbige Vers findet sich Acharn. 1029.

1264. Ungeführ so jammerte, in einer Tragödie des Kenokles, Alkmene über den vom Tlepolemos getödteten Likymnios. — Amynias fürchtet, das seine vorgeschossenen drei Minen, wie der Wagen des Feidippides (31), zertrümmern werden.

1265 aAn meiner Rosssuhr! Pallas, o wie verderbst du mich!»

STREPSIADES.

Was hat dir denn Tlepolemos angethan für Leid?

AMYNIAS.

Nicht spotte mein, o Guter; sondern heisse mir Den Sohn das Geld doch wiedergeben, das er hob; Zumal ich sonst noch schlimm genug berathen bin. Strepsiades.

1270 Und was für Geld das?

AMYNIAS.

Welches er auf Zinsen nahm. Strepsiades.

Schlimm bist du wahrlich angekommen, wie mir scheint.

AMYNIAS.

Mit Pferderennen kam ich zu Fall, ihr Himmlischen! Strepsiades.

Was dämelft du, wie wer auf den Kopf vom Esel fiel?

Ich dämele, wenn mein Geld ich zurück empfangen will?

STREPSIADES.

1275 Unmöglich kannst du recht gesund mir sein.

Wie fo?

STREPSIADES.

Da in dem Gehirn gleichsam erschüttert scheinst du mir.
Amynias.

Und du, bei Hermes, scheinst mir gleich vor Gericht zu stehn,

Wo nicht du wiederbezahlst das Geld.

#### STREPSIADES

Erst melde mir.

Was haft du für Meinung? ob mit neuem Wasser Zeus Wol jedesmal herregnet, ob wol Helios . 1280 Aufzieht von unten jenes selbige Wasser stets?

AMENIAS.

Ob dies, ob das, nicht weiß ich! Was auch schert, es mich?

STREPSIADES.

Wie glaubst du denn zum Empfang des Geldes dich befugt,

Wenn nichts du weißt von den obern Lusterscheinungen?

AMYNIAS.

Nun wenns dir mangelt, nur von dem Gelde mir den Zins 1285

Bezahlet.

STREPSIADES.

Was da ist der Zins doch für ein Gezücht? AMYNIAS.

Was anders, als dass jeden Monat, jeden Tag, Anwächst das Geld, und immer sortwächst mehr und mehr.

Indem gemach hinsliesst die Zeit?

STREPSIADES.

Sehr gut gelagt.

Doch wie? das Meergewässer, glaubst du, dass es mehr 1290 Nun sei geschwollen, als vordem?

AMYNIAS.

Nein, völlig gleich.

1287. Schmuzige Wucherer liehen auch tagweise Geld auf Zins.

Nicht Recht von Natur hats, mehr zu schwellen. STREPSIADES.

Wie demnach?

Dies dort, du Unglückseliger, wird durchaus um . nichts,

So viel auch Ström' einfließen , mehr geschwellt; und du

1295 Verlangst, das Geld soll immer mehr anschwellen dir?

> Willft du dich fogleich fortpacken hier von dem Hauf hinweg?

Mir gereicht den Stachel!

AMYNIAS. (zu dez Zuschauern).

Dessen seid ihr Zeugen mir.

STREPSIADES ....

Vorwärts! was säumst du? Rührst du dich bald, Sanbrennling du? -

AMVNIAS.

Das heifst doch Frevel!

STREPSIADES.

Rassi du dich auf? Ich beslügele, 1300 Von hinten stachelnd unter dem Schweif, Seilklepper, dich!

(Amraias entflicht.)

1297. Eines Stachelstabes, wie jezt einer Peitsche, bedsenten sich Wagenlenker und Stiertreiber: Sofokl. Od. Tyr. 809. Pind. Pyth. IV, 236.

Streitrofs (23). So nennt er, durch

gleich darauf als einen Seilklepper zu stacheln droht.

1300. Scilklepper hießen die Pferde, die neben den beiden Jochpferden des Zweigespanns am 1298. Sanbrennling, oder edles Seile liefen. Manchmal war nur Ein Nebenpferd, wie Il. XVI, 153, das Pferdegespräch veranlasst, mit wo Achilleus seinen unsterblieben Hohn den Amynias, welchen er Roffen ein sterbliches von gleicher Nun springst du? Wollt' ich eben doch dich beschleunigen.

Samt deinen Rädern und dem Gestühl des Zweigespanns.

(Br geht hinein.)

# CHOR.

# Strofe.

So kommts, ersehnt man, was von Art schnöd' ist! Denn hier der Greis, der dem nachsehnt, Will durch Betrug zueignen sich . 1305 Das Geld, das er auf Wucher nahm. Nicht fehlen kanns, noch diesen Tag Trift ein Handel ihn, der macht, Dass auf ihn, den klugen Mann, Ihn, den Klügling, 1310 Für des Schlaufinns Thätigkeit, Urplözlich fällt ein Unheil. Gegenstrofe. Bald, mein' ich, wird er jenes Funds froh sein,

Den längst er schon mit Gier aussucht: Dass ihm der Sohn vortreslich ist, 1315 Schnelle zugesellt. Der Sanbrenn- Stacheln unter dem Schwanz er-

ling Amynias hat fich gleichfam mit vorgespannt, dem Strepsiades den verwünschten Wagen zu Gemuth zu führen. Dieser droht ihm schnelle Beine zu machen. Auch bei uns findet man leicht vor grosen Städten, dass ein Lohnfuhrman eine elende Gurre durch

mutiget.

1303. Der Chor ist einem unfchuldigen Scherze (wie 798 -) nicht abhold; fobald es aber Recht und Unrecht gilt, fogleich wendet er sich auf die Seite des Rechts; denn feine Bestimmung ist, Gutes als Beifpiel zu erheben, Böfes mit Abscheu zu entsernen.

Zu trozen dem mit Widerspruch,
Was recht gesagt ward, und besiegt
Alle Gegner, wem er nur
Wo begegnet, red' er auch
Lauter Schalkheit.

1320

Doch gewiß, gewiß einmál, Ihn'stumm zu sehen, wünscht er.

STREPSIADES (vom Sohne verfolgt).

Iu, iu!

Hört, all' ihr Nachbarn, Vetterschaft und Zünftlinge!

1325 Helft, helft mir, der hier Schläg' empfängt aus aller

Macht!

O weh, ich Armer! weh mir Haupt und Backenbein! Schandbarer, du schlägst den Vater ja!

FEIDIPPIDES.

Wohl, Vater, wohl.

STREPSIADES.

Ihr seht, er bekennt selbst, dass er mich schlägt.
FEIDIPPIDES.

Nun allerdings.

STREPSIADES.

Unmensch, und Vatermörder, und Einbrecher du!
FEIDIFFIDES.

1330 O dies noch Einmal, dies und Mehreres sage mir!
Gern hör' ich ja solches, noch so viel, und noch so
arg.

STREPSIADES.

Du Pöbelwüstling!

FEIDIPPIDES.
Solcher Rosen viel gestreut!

STREPSIADES.

Den Vater schlägst du?

FEIDIPPIDES.

Ja, und beweise noch, bei Zeus.

Dass recht ich that, dich schlagend.

STREPSIADES.

Du Abschenlichster!

Wie wäre denn wol, den Vater schlagen, recht gethan?

1335

Fridippides.

Darlegen will ichs, und in der Red' obliegen dir. STREPSIADES.

- Obliegen du mit solchem?

FEIDIPPIDES.

Völlig ja, und leicht.

In welchem der zwei Vorträge red' ich? wähle felhft.

STREPSIADES.

Vorträge? wie?

FEIDIPPIDES.

Dem stärkern oder dem schwächeren? STREPSIADES.

Dich lehren liess ich wol, bei Zeus, Unseliger, Zu widersprechen dem, was recht ist, wenn du das Mir endlich noch einredest, wie für recht und schön Es gelte, dass den Vater schlägt sein eigner Sohn. FEIDIPPIDES.

Wohl denk' ich dir das einzureden, dass sogar Du selber, solches beherzigend, nichts antworten follft.

1345

STREPSIADES.

Nun denn, was du immer sagen magst, ich hör es an.

1350

## CHOR.

# Strafe.

Dir nun, o Alter, gilt es Kopfarbeit, wie du Den Mann da bewältigft.

Nie, wenn er nicht vertraut' auf etwas, wär' er so Unbändiger Frechheit.

Wol hat er, was ihn trozig macht; denn offenbar, Mut zeiget der Mann da.,

# CHORFUHRERIN.

Doch jezt, woher denn vom Beginn die Fehde dort sich anhub,

Dies sagen musst du gleich dem Chor; also zu thun geziemt dir.

# STREPSIADES.

1355 Ja gern, woher uns vom Beginn die Zänkerei sich anhub,

> Wir feirten ja, ihr wisst es, unser Erzähl' ich euch. Festmahl:

> Da hiess ich erst die Leier ihn herlangen, um zu lingen

> Das Liedchen von Simonides: «Geschoren ward der Widder, »

> Da sagt' er gleich, aus alter Welt sei noch der Brauch zu leiern

1360 Ein Lied am Trunk, dem Weibe gleich, das Gerstenfchrot fich mahlet.

1347. Dass Strepsiades geschla- den Züchtiger zu billigen. gen wird, ift in der Ordnung; das Empörende, dass der Sohn ihn chen Platon den weisen und göttschlägt, wird durch Verlegung des lichen nennt, ward von der neuen Vorfalls hinter die Bühne gemil- Schule verschmäht. dert. Der Chor, hier und V. 1393, \ 1360. Weiber an der Handfreut fich der Züchtigung, ohne mühle, Odyff. XX, 105. Plutarch

1358. Simonides von Keos, wel-

Digitized by Google

## FEIDIPPIDES.

Und hattest damals nicht du sogleich Faustschlag verdient und Fusstritt,

Mich singen heißend, als ob du Cikaden gäbst ein Gastmahl.

# STREPSIADES.

Dergleichen wahrlich sprach er dort inwendig schon, wie jezo;

Auch sagt er von Simonides, er sei ein schlechter Dichter.

Und ich, mit Mühe zwar, jedoch bezwang ich mich im Anfang; 13

1365

Drauf hiels ich ihn mir wenigstens, ein Myrtenreis sich nehmend,

Vortragen was von Äschylos. Doch dieser sagte plözlich:

Dein Äschylos ja dünkt mir selbst der erste von den Dichtern,

Voll Schwulft und Bombast, ungeseilt, Pausback' und Schwindelwörtler.

Anjezo ha wie meint ihr wol, dass mirs im Herzen aufgor!

1370

Dennoch den Grimm verbeissend sprach ich also: Nun von jenen,

Stimm' etwas von den Neuern an, das weiser Kunst so voll ist.

hat dies Mühlenlied aufbewahrt:

Gemahlt, Mühle, gemahlt, Auch Pittakos ja mahlt, Der doch obhericht in der Hauptftadt Mitylana. 1366. Wer ein Gedicht vortrug, mit oder ohne Gefang, hielt etwas in der Hand; beim Gastmahle ein Reis von Lorber oder Myrte, welches man samt der Leier dem solgenden Sünger übergab. Gleich tont' er von Euripides die Stelle her, in welcher'

Ein Bruder, o fluchwendender Gott! beschläft die eigne Schwester.

1375 Nicht länger trug ich solches; nein, heraus auf Einmal plaz' ich

> Mit Schimpf und Schmähung aller Art; und jezo, wie natürlich.

> Wort gegen Wort versezten wir; bis dieser da auf mich zuspringt;

> Und nun zerstampst' und bläut' er mich, und würgte mir die Seel' aus.

# FEIDIPPIDES.

Und nicht mit Recht, da du mir nicht den Euripides verehreft.

1380 Den weisesten?

# STREPSIADES.

Was? den weisesten ihn? O du - was foll ich sagen?

Doch wiederum giebts Schläge dann.

# FEIDIPPIDES.

Ja wohl, bei Zeus, wie billig. STREPSIADES.

Wie so denn, billig? der ich doch, Schamloser du, dich aufzog,

Und alles gleich verkand von dir dem Stammler, was du, meintest!

1373. Sokrates schäzte den Euripides seiner Filosofie wegen; die Sofisten vergötterten ihn als Neuedert ihn Aristofanes als einen, der

durch ewiges Verkehr mit Sokrates wol das Schönschwazen gelernt. aber nicht die Kunst, durch edele rer. In den Froschen (1491) schil- Gesinnung, wie Aschylos, auf die Zubörer zu wirken.

Sobald du Bryn ausriesst, ich merkt', und reichte dir zu trinken;

Und wenn du Mammam betteltest, ich holte dir das Brot her;

1385

Kaum hattest du Kaka gesagt, so sasst' ich schnell, und trug dich

Himaus vor die Thür, und hielt dich ab. Du aber, jezt mich würgend,

So laut ich rief, so laut ich schrie, Mich dränge Nothdurst, mochtest nicht Hinaus mich tragen, Garstiger du!

1390

Vor die Thüre; sondern eingepresst That drinnen ich Kaka hin.

CHOR.

# Gegenstrofe.

Nun, mein' ich, klopfet wol das Herz den Jünglingen,

Wie der sich herausspricht.

Wenn er, der solche Thaten hier ausübete, Rechtfertigung vorbringt;

1395

Gewiss, das Fell der Alten kauft niemand hinfort Auch nicht um ein Böhnlein.

# Chorführerin.

Dein Werk denn ist, o neuer Wort' Erreger und Beweger,

Auf Überredung auszugehn, dass Recht du zu haben scheinest.

**140**0

#### FEIDIPPIDES.

Wie füß, mit neuerfundner Lehr' und Treflichkeit bekannt sein,

1384. Bryn und Mammam, griechische Kinderlaute, wie der solgende.

Und auf des Alterthums Gesez voll Selbstgefühls herabschaun!

Denn als ich noch dem Pferdekram anhing mit ganzer Seele,

Da konnt' ich nicht drei Worte nur aussprechen, eh ich anstiels.

1405 Doch jezo, seit mich dieser hier von solchem selber abzog,

Und mir die feinsten Säz' und Wort' und Grübelein vertraut find,

Wol zeigen werd' ich, recht ja seis, zu züchtigen auch den Vater.

#### STREPSIADES.

Mit Pferden krame denn, bei Zeus! denn mir ja thut es besser,

Ein Viergespanu ernähren, als von Schlägen so zermalmt sein.

#### FEIDIPPIDES.

1410 Zu meinem Wort, wovon du mich abtrenntest, kehr' ich wieder,

Und frage dich zuerst um das: ob du als Kind mich schlugest?

# STREPSIADES.

Ich? allerdings! wohlwollend und fürforgend.
Feidirffdes.

Sage jezt mir.

Is nicht gerecht auch, dass ich dir Wohlwollen zeige gleichfalls

Durch Schläg'? ist wirklich einerlei wohlwollend sein und schlagen.

1415 Wie? hat ein Vorrecht deinen Leib vor jedem Streich verwahret,

Und meinen nicht? Ich bin ja auch ein freier Mann geboren.

«Laut heult ein Kind; und der Vater foll nicht heulen auch?»

# STREPSIADES.

Wie meinst du?

# FEIDIPPIDES.

Du fagst vielleicht, gesezlich doch sei dieses nur bei Kindern.

Dagegen fag' Ich, dass ein Greis zum zweitenmal ein Kind ist.

Ja billig kriegt zu heulen mehr ein Alter, als ein Junger,

1420

Je minder, fehlzugehen, ihn der Jahre Zahl berech-

# . , SHEPSIADES.

Doch nirgend ift gesezlich wo, dass dieses duld' ein

#### FEIDIPPIDES.

Wars nicht ein Mensch, der dies Gesez uns aufgebracht im Ansangsmeit der dies

Wie du und ich? gewann er nicht mit Worten erst

If minder denn verstattet mir, der Folgezeit ein neues

1425

Gefez zu bringen, dass der Sohn dem Vater Schläg' erwiedre?

Soviel wir Streich' eimnahmen eh, als dies Gesez verfügt ward,

1417. In Euripides Alkestis fagt Fores V.: 491!

Dich freut das Licht, und den Vater folls nicht freuen auch?

ARISTOY. I. Die Wolken.

20

Die erlassen wir, und schenkens euch, dass wir umfonst gebläut sind.

Betrachte nur die Hähn' im Hof', und andres Hausgethier da,

1430 Wie gegen Väter man sich wehrt. Gleichwohl was unterscheidet

Doch uns von jenen, als daße sie nicht Volksbeschlüsse schreiben?

STREPSIADES.

Warum, wenn doch den Hähnen du nachahmen willst in allem,

Scharft, du dein Futter nicht aus Mift, und schlässt auf einer Latte?

Sand the Market of Reinsternoels,

Ungleich, o Freund, ist dieser Fall; nicht Sokrates auch mückt' es.

6 . This sale Streetstades, a manufactor

1435 Drum schlage nicht; sonst kommt die Zeit, dass selber du dich anklagst.

- this is the Reidippides. To the as the

Wie so denn?

STREPSEADES. Thin is the

Weil ich meinen Sohn befugt bin ab-

zustrafen, 🧎 💎 🤫 🔭

Und du, erwächst dir einer, den.

Fridiffibts.

Doch wie, erwächst mir keiner?

Ich hätt' umsonst alsdann geheult; du lachtest dich
zu Tode.

STREPSIADES (zu den Zuschauern).

Mir dünkt, o Männer meiner Zeit, er sage da, was recht ist;

Auch dünkt mir, einzuräumen sei, was diese billig fodern.

1440

Denn heulen billig müssen wir, wenn nicht wir thun, was recht ist.

FEIDIPPIDES.

Schau hier noch einen andern Saz.

STREPSIADES.

Dann bin ich ja ganz verloren.

Vielleicht erträgst du minder schwer dein Leid, wenns geht, wie jezo.

STREPSIADES.

Wie fo? belehre doch, wie mir daraus du noch Gewinn schafft.

FEIDIPPIDES.

Die Mutter, so wie dich zuvor, schlag' ich.

STREPSIADES.

Was fagft? was fagft du? 1445

Ein zweiter Frevel, größer noch!

FEIDIPPIDES.

Wie, wenn mit jenem

... Ichwächern

Vortrag' ich dir aussechten kann, Die Mutter schlagen, das sei Pflicht? STREPSIADES.

Was übrig? Wenn du das vermagst;

Dann ungehindert stürze du

1450

Dich selbst hinunter in das Verlies,

Mit dem Sokrates,

Und jenem schwächern Vortrag! -

Durch euch, o Wolken, hab' sich dieses nun ersebt, Da euch ich heimstellt' alles, was ich trachtete!

1455

# CHORFUHRERIN.

Du selbst ja bist dir selber daran schuld allein,
Da du zu bösem Trachten selbst dich hingedreht:

Strepsiades.

Warum denn habt ihr dieses nicht mir gleich gesagt, Vielmehr den Landmann und den Greis so hoch gespannt?

# Chorführerin.

1460 Stets thun wir dieses, jedesmal, wenn einen wir Wahrnehmen, dem von bösem Trachten glüht das Herz;

Bis wir hinab in Misverhängnis ihn gestürzt: Damit er Ehrfurcht lerne vor den Unsterblichen.

STREPSIADES.

O wehe! schlimm ist das, ihr Wolken, doch gerecht.—

1465 Nicht durst' ich ja die Gelder meinen Gläubigern

Abtrügen. — Nun denn, dass du mir ja, du Theuerster,

Den Chärefon, den verruchten, und den Sokrates Austilgst! o so komm doch! die dich angesührt und mich!

# FEIDIPPIDES.

Nicht doch, den Lehrern möcht' ich nichts Unrechtes thun.

#### STREPSIADES.

1470 Ja, ja, «du sollst ehrfürchten Zeus, der Väter Gott!» FEIDIPPIDES.

Zeus, Gott der Väter! Was du fagst, Urweltlicher! Ist denn ein Zeus?

1457. Strepsiades, d. i. Dreh- den Sokrates einen Verruchten mann. fondern Strepsiades den Aftersokra-

1467. Nicht Aristofanes nennt tes.

STREPSTADES.

Wohl ist er.

FEIDIPPIDES.

Nein, nicht ist er; denn Umschwung ist König, der den Zeus vom Thron verstiels.

STREPSIADES.

Nicht doch verstiels er; fondern damals wähnt' ich nur,

Zeus sei der Schwungnapf, jener dort. Ich Elender! 1475
Da sogar dich thönernes Ding für Gott ich achtete!

FEIDERFIDES.

Hier nun dir felber fafele vor und dämele.

(Er geht ab.)

# STREPSIADES.

Weh mir des Wahnsinns! Welch ein Rasender war ich doch,

Da hinweg ich warf die Götter selbst um den Sokrates! -

(Er naht einer Hermesscule.)

O lieber Hermes, keinen Groll doch hege mir; 1480 Nicht wolle mich ganz aufreiben, sondern sieh mir nach,

Da mein Verstand abirrte durch Wischwascherei.

Auch werde mir Rathgeber, ob mit schristlicher

Anklag' ich jene versolgen soll, ob, was du meinst. —

(Er lauscht wie auf Antwort.)

1473. Das Wort Dinos (Umfchwung V. 379) bedeutet auch ein Napf, um dem Hermes, defeinen rundbäuchigen Napf zu vielfachem Gebrauch: Waffer abzukühlen, Wein aufzutragen, zum Fried. 925 und Plut. 1193.

1485 Sehr wohl ermahnst du, meiden soll ich das Rechtsgewirr.

Vielmehr in der Eil' anzünden dort der schwäzelnden Wischwascher Wohnung. - Her doch, her, o Xanthias!

Mit der Leiter komm heraus mir, auch die Hacke nim:

Und dann hinauf dort steig' auf die Denkwirtschafterci,

1490 Und reisse das Dach ein, wenn du lieb hast deinen Herm,

> Bis dir auf jene schmettert hinab das ganze Haus. Mir eine Fackel hergebracht in hellem Brand! Dann soll von jenen mancher heut abbüssen mir Vollständig alles, sein sie noch so flunkerhaft! (Das Gedrohete wird ausgeführt.)

# EIN SCHÜLER

1495

Iu, iu!

STREPSIADES.

Thu deins, o Fackel, dass umher viel Flammen wehn. SCHÜLER.

O Mensch, was machst du?

STREPSIADES.

Was ich mach'? Ei, was denn sonst?

liche Eingebung.

1487. Die Schule der Sofiften soll zerstört werden. Dies zu verfinnlichen, wird die Schulhalterei fein konnte? des fontischen Sokrates mit lufti-

1485. Ermahnst, durch ploz- gem Mut in Brand gesteckt. Keiner fragt wol: ob dies luftige Sinnbild für den wahren Sokrates, der kein Sonft, und für fein Häuschen, das kein Schulhaus war, gefährlich In Erörterungsfeinheit geh' ich hier mit dem Hausgebälk.

Zweiter Schüler.

Weh mir! wer zündet unfer Haus mit Feuer an?

Strepslades.

Der selbe, dessen Mantel ihr entwendetet.

1500

SCHÜLER.

Du verderbst, du verderbst uns.

STREPSIADES.

Eben das ja will ich auch.

Wo nicht mir die Hacke teuscht die Hofnung, oder gaf

Ich selbst vorher noch mir das Genick abbrech' im Fall.

SOKRATES.

Du hier, was machst du eigentlich da, du auf dem Dach?

STREPSIADES.

Ich bewandle die Luft, und seh' hinab auf den Helios.

1505

SORBATES.

Weh, weh mir Armen! ach in dem Rauch erstick' ich noch!

CHÄREFON.

Und ich, der Unglückselige, ganz verbrenn' ich noch!

Strepsiades.

Wer hat denn gelehrt euch, selbst die Götter zu schmähn mit Troz,

Und so der Selene hinzuschaun, worauf sie sizt? -

1509. Die Filosofen, wie Theo- fen alles, auch das Unergründkrits alte Weiber (XV, 64), wif- liche. (ZU XANTRIAS)

1510 Verfolgt, gehaun, geworfen! vieler Schuld zum Lohn, Am meisten dasur, was sie den Göttern misgethan! Chor.

> Zieht jezo hinaus; denn getanzt ward heut so ziemlich von uns in dem Chorreihn.

# DIE WESPEN.

## PERSONEN.

Sosias,

Xanthias,

Filokleon, ein Greis.

BDELYKLEON, fein Sohn.

Chor der Wespen.

Knaben.

Eine Brothändlerin.

Ein Kläger.

Jahr der Aufführung: Olymp. 89, 2.

(Sossas und Xantnias vor Filoninous Hause auf Steinbanken sizend; Haus und Vorhof mit Nezen umspannt. Vor Tagesanbruch.)

## SOSIAS.

Heda, was machst du, ungesegneter Xanthias?

XANTHIAS (sich die Augen reibend).

Die nächtliche Wach' hier abzulösen, üb' ich mich. Sosias.

Ein schweres Weh denn musst du den Rippen schuldig sein.

Du weisst doch, welches Ungethüms wir Wachter sind?

XANTHIAS.

Ich weiß; doch ich möcht' ein Nippchen Sorgeinschläferung.

SOSIAS.

Du magst es demnach drauf wagen; denn mir selber auch

Ergiesst sich über die Wimpern schon was Liebliches.

(Er nickt, wie schlaftrunken.)

#### XANTHIAS.

Traun, närrisch bist du, oder in Korybantenwut.

- 2. Die Wache ablosen, d. i. die heiten, die Athen aufnahm, war wachsenen Augen von der Anstrendie frygische Kybele, und in ihgung lösen. rem Gesolge Sabazios, den Strabo
  - 8. Unter den ausländischen Gott- «gewissermaßen das Rind der gro-

#### SOSIAS.

Nein, nur ein Schlummer fesselt mich von Sabazios.
XANTHIAS.

10 Dem selbigen also dienst du mit mir, dem Sabazios.

Auch mir gerad' izt überzog mit Heeresmacht

Als Meder er die Augen, der Kopfnicker Schlaf;

Ein Traumgesicht auch sah ich gerad', höchst wunderbar.

## SOSIAS.

Auch ich in Wahrheit, so wie keines je zuvor. 15 Doch du erzähle zuerst.

## XANTHIAS.

Mir daucht', ein Adeler Ganz ungeheurer Größe flog auf den Markt herab, Dort schnell mit den Klauen rast' er eine Schlang' empor,

Gekrollt als Erzschild, trug sie fern in die Himmelshöh';

Und den runden Kreis dann huscht' er hinweg, ein Kleonymos.

essen Mutters nennt, und die Korybanten, Söhne des Kronos, nach
Andern des Helios, oder des Zeus.
Kybele, mit Rhea vermengt, empfing in dem neugebauten Metroon
heilige Verehrung; die Geleiter
dagegen wurden auf der Schaubühne verspottet; indem ihren Mysterien, wie in Rom der Isis, bloss
Niedrige des Volks, besonders
Weiber (Lysistr. 389), zuschwärmten: weshalb Demesthenes mit Bitterkeit rügt, dass den Äschines
seine abergläubige Mutter geweiht
habe. Zum Dienst der Koryban-

ten und des Sabazios gehörte ein begeisterter Tanz mit wunderlichen Kopsdrehungen, wobei man, unter dem Lerm von Hörnern und geschlagenen Schilden und Becken, sich mit wüstem Geschrei auf die Brust schlug, und den Leib zerstach und wund geiselte. Den hin und her nickenden Sosias vergleicht Xanthias mit einem kopsdrehenden Korybantentänzer.

- 17. Im Griechischen ist Aspis Schlange und Schild.
- 19. Kleonymos ein dickleibiger Feigling: Acharn. 88. Wolk. 667.

#### SOSIAS.

Nichts denn zum Räzel fehlet ja dem Kleonymos. Xanthias.

20

Wie das?

#### Sosias.

Die Tischgenossen fragt nun einer so: Welch selbiges Unthier hat auf der Erd', und im Himmel auch,

Und auch auf dem Meer hinweggeworfen feinen Schild?

## ... XANTHIAS.

Weh mir, was doch für ein Übel steht mir nun bevor, Da solch ein Traumbild ich gesehn? Sosias.

Sei unbeforgt;

2.5

Nichts folgen wird ja Schlimmes, nein bei den Himmlischen.

## XANTHIAS.

Was Schlimmes ist doch ein Mensch, der weg die Wassen wirst.

Du aber erzähl' auch deinen.

# SOSIAS.

Gross ist der von Sinn;

Denn diese Stadt und das ganze Staatsschif geht er an.
XANTHIAS.

So erzähle jezt den Handel ganz vom Kiel herauf. 30'

Um den ersten Schlummer dauchte mir, in dem Raum der Pnyx

Da fässe ringsher eine Schafsversammelung

32. Schafe heißen die Athener wegen des blinden Nachtretens.

Denn nicht bei uns hier find ein paar Schalksknechte, die

Aus dem Korbe Nüss' auswerfen rings den Schauenden;

60 Auch kein Herakles, der um die Mahlzeit wird geprellt;

Auch kein von neuem ausgehöhnter Euripides; Auch nicht, wenn Kleon hell durch Glück ausschimmerte,

Sei wieder von uns der Mann zum Mörsergericht zerstampst.

Doch ist ein artiges Stöschen uns, das Sinn enthält,

65 Das eurer Feinheit nicht zu sein gesponnen ist,
Und klüger doch, als manche dumme Komödia.

Denn hier bei uns nun ist ein Hausherr, jener dort,
Der hoch im Söllergemache schläst, der mächtige.

Der hat, den Vater hier zu bewachen, uns bestellt,

70 Den er drinnen einschloss, dass er nicht ausgehen darf.

An einer Krankheit sondrer Art ist der Vater krank, Die keiner wol leicht kennen noch mutmassen wird, Wenn nicht von uns ihr sie höret. Sinnt nur selbst herum. —

Amynias, der Sohn des Pronapos dort, vermeint,
75 Ein Würfelhold sei jener. Doch heisst nichts gesagt.

Nein; der beurtheilt diese Krankheit nur nach sich.

Sosias.

Nein; aber hold doch ist dem Übel angehängt. Der drüben saget, Sosias, zum Derkylos, Er sei ein Trunkhold.

## SOSIAS.

O mitnichten! Denn fürwahr

An dieser Krankheit krankt der beste Biedermann.

80

XANTHIAS.

Nikostratos dort, der Skambonide, sagt, er sei Ein Opferhold wol, oder auch ein Gästehold.

SOSIAS.

Bei dem Hunde, nein, Nikoftratos, nicht ein Gästehold:

Nicht, mein' ich, schönen Gästen hold, wie Filoxenos.

## XANTHIAS

(indem Sassas wieder einschlummert).

Ihr schwazt in den Tag hin; nimmermehr ja findet ihrs.

85

Wenn ihrs denn ernstlich wissen wollt, so schweiget nun;

Gleich wird die Krankheit unseres alten Herrn genannt.

Heliastenhold, das ist er, wie kein Anderer;

Und er giert vor Sehnsucht nach dem Gericht, und stöhnet, laut,

Wenn nicht er dort auf der ersten Bank mitsizen kann. 90 Des Schlases aber sieht er Nachts kein Tröpfelchen; Und wenn er einnickt nur ein Winkchen, dennoch

fchwebt

Sein Geist bei Nacht auch immer dort um die Wasseruhr.

Ja weil den Kiesel er zu halten ist gewohnt, Mit den drei gesügten Vordersingern steht er auf, Als ob er Weihrauch streuen wollt am neuen Mond.

95

\$4. Göstehold (Filoxenos) hiefs ein Knabenbeaugler.

ARISTOV. I. Die Wespen.

Und wahrlich wenn geschrieben wo an einer Thür Er sieht: Des Pyrilampes Töchterlein, wie schön! Gleich schreibt er hinzu: Des Kiesels Trichterlein, wie schön!

100 Und als der Haushahn einst am Abend krähete; Ihn spät zu wecken, sprach er, sei der Hahn versührt Von den Angeklagten, die gewiss ihm Geld gesteckt. Sogleich nach der Nachtkost schreit er laut: Die Solen her!

Dann geht er dorthin früh vor Tag', und schläst noch erst,

105 Wie eine Muschel fest an den Pseiler angeschmiegt.
Und weil er mürrisch alle straft mit langem Strich,
Wie eine Bien' und Hummel wandelt er einher,
Mit Klumpen Wachs die krummen Klauen unterkleibt.
Und aus Furcht, an Kieseln möcht' es ihm noch sehlen einst.

110 Dass zum Richten genug sein, nährt er einen Strand daheim.

«So treibt er Wahnsinn, und je mehr ermahnt, je

Am Richten hängt er. Diesen num bewachen wir, Versperrt mit Riegeln, dass er nicht ausgehen kann. Denn seinem Sohne macht die Krankheit viel Verdruss.

(98. Die Namen der Geliebten schrieb man an Wände (Acharn. 144). Durch einen Trichter über der engen Ofnung der Urnen warf der Stimmende den Kiefel.

101. Erst mit Tagesanbruch verfammelten sich die Richter, aber dem Ungeduldigen scheint schon am Abend vorher der Hahn zu spät zu krähen.

106. Nach der Abstimmung ward die Verurtheilung des Angeklagten von den Gerichtsvorstehern durch einen langen Strich auf einer Wachstafel kund gethah, die Freisprechung durch einen kurzen. Er in närrischer Straflust, drängt sich vor zu allen Verdammungsstrichen.

Und zwar zuerst mit guten Worten sucht' er ihn Zu bewegen, dass kein schäbiges Marktgewand er trug',

Und nicht hinausging'; aber der blieb unbewegt. Nach diesem wusch er, und läutert' ihn, und übte ganz ·

Die Korybantenseier; doch mit der Trommel selbst Fort stürmt'er hastig in den Verschlag, und richtete. 120 Als nun mit solcher Weihe nichts gebessert ward, Da schist' er gen Ägina; dort ergrif er dann, Und lagert' ihn zu Nacht in Asklepios Heiligthum. Doch früh in der Dämmrung stellt' er sich an dem Gitter ein.

125

Seit jener Zeit nicht weiter ließen wir ihn hinaus. Doch hinaus entwischt' er, bald durch Wasserläuse, bald

Durch sonst ein Loch. Wir aber, was durchhöhlt nur war,

Verstopsten wir mit Lumpen, und verrammeltens. Doch er, wie eine Dohle, da er Pflöcke sich Aufwärts in die Wand geheftet, sprang darauf hinaus.

130

Wir aber haben ganz den Hof hier überspannt Mit Nezen ringsum, und bewachen ihn dazu.

119. Korybantische Feierlichkeiten (8), mit vorhergehender Reinigung, gebrauchte man, Krankbeiten zu heilen.

123. Kranke, die im Tempel des Asklepios schliesen, traumten dort ihren Genefungstraum: Plut. 123.

124. Wie im Senathause (Ritt. Rednern vor Gericht.

640), so umschloss in den Gerichtshofen den Raum, wo die Richter falsen, ein kolzernes Gitter, Dryfaktos, mit einem Flügelthor, Kinklis. Aufserhalb diefes Verfchlags war das Ungeweihte. Sich am Gitter einfinden, für richten wol-So fagte man sprichwortlich, am Gitterthor leben, von ewigen Der Name jenes Alten ist Filokleon, —
Ja, ja! — doch seines Sohnes hier Bdelykleon,
135 Und sein Gemüt ist augenbraunauswölkerisch.

BDELYKLEON (in feiner Schlafkammer oben).

O Xanthias, und Sosias, he, schlafet ihr?

XANTHIAS.

Weh mir!

SOSIAS (aus dem Sehlummer fahrend).
Was ift da?

XANTHIAS.

Bdelykleon, er stehet aus.

BDELYKLEON (inwendig in der Küche).

Kommt nicht gelausen einer von euch hieher in Hast?
Da ist der Vater uns in die Küch' hineingeschlüpst,
140 Und läust wie die Maus um, niedergeduckt. Auf,

fiehe zu,

Dass nicht durch des Badesteins Kanal er sich zwäng' hinaus.

Du lehn' an die Thüre dich mit Gewalt an.

SOSIAS.

Wohl, o Herr.

(Sosias stellt sich vor den Wasserlauf, Lamuias vor die Küchenthure, die seitwurts in den Hof geht.)

BDELYKLEON.

O Herscher Poseidon, was in dem Rauchsang doch fo lermt!

Heda, wer bist du?

133. Filokleon, d. i. Kleons- richten (Ritt. 51. 255). — Bdely-freund. — Kleon lebte und webte kleon, Kleonsseind.

FILORLEON.

Ich der Rauch zieh' hier hinaus.

Brelykleon.

Der Rauch? Von welchem Holz denn du?

FILORLEON.

Von Feigenholz, 145

## BDELYKLEON.

Fürwahr bei Zeus, von allen Räuchen der herbeste! Doch willst du herein bald ziehen? Wo die Platte mir?

Du zurück geschlupst! sonst wird noch das Brett dir aufgestülpt! —

(FILORIZON Steigt zurück.)

Hier nun erfind' ein anderes Auskunftsmittel dir! — Doch elend bin ich, wie noch niemals war ein Mann, 150 Da künftig Vater Rauches Sohn ich heißen muß.

OSIAS.

Dich angestemmt, Barsch, gegen die Thür, und dränge ja

Recht stark und mannhast! Ich auch selber komme hin,

Nim auch des Schlosses fleiseig wahr, des Riegels auch; Und gieb mir Acht, des Bolzens Eichel schnappt er aus!

155

## FILORLEON.

Was macht ihr? Soll ich nicht hinaus, o Verruchteste, Zum Richten? Frei denn soll entgehn Drakontides?

145. Feigenholz ist schlecht an sich, und erinnert an die Sykofanten oder Angeber: Ritt. 528.

schobenen Riegel in ein Loch an der Thürpsotte gesteckt, und beim Ösnen der Thür durch eine Art von Schlüssel herausgezogen. — Filokleon ist gleichsam eine Maus

155. Ein eichelförmiger Bolzen Filokleon ist gleichsam e aus Eisen ward durch den verge- (140), die Eicheln frist.

Digitized by Google

XANTHIAS. Diesen da.

BDELYKLEON.

... Was ift denn das?

Wer bift du Mensch da? sag' heraus.

FILORLEON.

Niemand, bei Zeus.

BDELYKLEON.

185 Niemand? woher du?

FILORLEON.

Ithaker, Sohn vom Entfliehungsroß. BDELYKLEON.

Niemand? bei Zeus, nie Mann des Segens sollst du fein!

Zieh unten hervor ihn hurtig! - O der Verruckteste, Wie er da fich heimlich angehängt! Mir scheint er traun

Vollkommen ähnlich einem Füllen des Ladethiers.

FILOKLEON.

190 Lasst mich zufrieden, oder Streit bekommen wir. BDELYKLEON.

Warum denn gilt es uns?

FILOKLEON.

Um des Esels Schatten gilts.

184. Als Efel antwortet er Utis, nach Megara zu tragen. Unter-IX, 364.

189. Ladethier, oder Lastthier, spielt an auf den Vorladenden.

welches hier zugleich Langohr be- 'wegs in der Mittagsstunde, als die deutet und Niemand. S. Odyff. Sonne heiss brannte, und nirgendwo ein Obdach war, machte er fich einen Schirm aus dem Gepäck auf des Efels Rücken. treiber widerfezte fich, behauptend, der Esel sei vermietet, zum Tra-191. Ein athenischer Jüngling gen des Gepäcks, nicht zum Bemietete einen Esel, sein Gepäck schatten; der Jüngling antwortete,

## BDELYKLEON.

Schlimm bist du ohn' Anleitung, und ein Verwegener. FILOR LEON.

Ich schlimm? bei Zeus, nein! Jezt nur kennest du mich nicht

Als guten Bissen; doch vielleicht, wann da geschmeckt.

Was unter dem Bauch aufnährt der alte Heliast. 195 BDELYKLEON (den Bfel zurückführend).

Du schieb den Esel und dich selbst in das Haus hinein.

FILOKLEON.

Mitrichter sämtlich, und o Kleon, helset mir! BDELYKLEON.

Inwendig schrei du, wann die Thür verschlossen ist. (aus dem Haufe kommend)

Du wälze dieser Steine viel an die Thur hinan, Und den Eichelbolzen steck' in den Riegel wiederum; 200 Und hast du den Balken angespreizt, dann rolle **fchnell** 

Hinan den großen Mörser noch.

(Filonino erfcheint auf dem Dache.)

Sostas.

O wehe mir!

Woher doch fiel auf mich herab dies Krümelchen? XANTHLAS.

Von oben vielleicht warfs eine Maus auf dich woher.

er habe den Esel und des Esels Schatten zugleich gemietet. Man Dass fette Esel ein Leckerbissen ward lebhaft, und ging vor Gericht. waren, wissen wir aus Lukianos Daber das Sprichwort: Man strei- verzaubertem Efel. Er meint? von tet um des Esels Schatten, d. h. mir, dem Heliastenzögling, kannst um Nichtiges.

195. Statt Efel fagt er Heliaft. du Genufs haben.

SOSIAS.

205 Traun, keine Maus wol, nein, es schlängelte dort hervor

Wol unter den Ziegeln eine Dachunk' Heliast.

#### XANTHIAS

(den FILORLEON auf dem Dach erblickend).

Weh mir, o zum Unglück! gar ein Sperling wird der Mann!

Wegfliegen will er! Wo das Nez mir? wo das Nez? Husch, husch! zurück! husch!

BDELYKLEON.

Wahrlich, besser wär es mir, 210 Skione mit zu bewachen, als den Vater da! (FILORLEON geht zurück.)

#### SOSIAS

Wohlan, nachdem wir diesen nun zurückgescheucht, Und er unmöglich uns geheim durchwischen kann; Was ruhn wir nicht ein Schläschen, nur für ein Hellerchen?

# BDELYKLEON.

Doch, armes Wichtlein, kommen wird in kurzer Frist 215 Ein Trupp von Richtern, abzurusen diesen hier, Den Vater.

#### SOSIAS.

Was fagst du? Noch ja graut kaum Morgenlicht.

fe, Schlangen und anderes Uageziefer. S. Wolk. 174.

206. Unter den Ziegeln des flach- Stadt im makedonischen Pellene, aufliegenden Daches nisteten Mäu- den Athenern durch den spartanischen Feldherrn Brasidas abwendig gemacht. Drauf sperrten die Athener Skione ein, auf Anrathen des

210. Ein Jahr vor Aufführung Kleon. der Wespen ward Skione, eine

## BDELYKLEON.

Ja freilich. Spät denn find sie ausgestanden nun. Von Mitternacht an rusen sie sonst ihn immer ab, Handleuchten habend, und Gesänglein singeln sie, Uraltsidonischsrynichosleibliederchen, Womit sie ihn ausrusen.

220

#### . Sostas.

Nun, wenns nothig ist,
Bald wollen wir mit Steinen sie forskeinigen.
BRELYBLEON.

Doch, armes Wichtlein, wenn man dies Geschlecht erzürnt,

Das dort der Alten, ähnlich wirds dem Wespenschwarm.

Auch einen Stachel strecken sie aus der Lend' hervor, 225 Gar scharf zum Stechen, und mit tönendem Ungestüm Hüpst alles auf, und schnellet, gleich wie Fünkelchen.

Sosias.

Sei unbeforgt! Wenn mir nur Steine find zur Hand, Auch wieler Richter Wespenschwarm werd' ich zerftreun.

(BDELTELEON geht hinein. Sosias und Xanteias fezen fioh und fehlummern.)

## CHORFÜHRER DER GREISE

(in Wespengestalt; vor jedem ein Bursch mit einer Handleuchte).

Vorwärts! beschleunigt euren Gang! O. Komias, du
zauderst?

230

220. Uralte Leibstückchen eines aus dem Trauerspiel: die Fönikesidonischen Chors von Fryniohos, rinnen. Bei Zeus, so warst du nicht vordem; nein, stark wie Hundeleder:

Nun ist ja bester noch, denn du, Charinades zum Wandern! ..

O Strymodoros Konthyler, preisvollster du der Richter!

Euergides, wo ist er hier? wo Chabes denn, der Flyer?

235 Kommt alle, was noch übrig ift, hophei, hophei, hopheißa!

Von jener Jugend, als gesellt in Byzantion wir waren Zur Kriegsbesazung, ich und du, wo streisend einst bei Nachtzeit

Wir schlau der Brotverkäuserin gemaust den büchnen Mörfer.

Und uns gekocht den Pappelkohl, da jenen wir zerscheitert.

240 Auf, uns getummelt, Männer; denn es gilt den Laches jezo!

Und einen Bienenrumpf voll Geld besizt er, lagen alle!

Drum wurden gestern wir ermabnt von Kleon, unserm Schuzherrn,

Früh dazusein, mitbringend auf drei Tage Zorn und Eifer,

nahme von Byzantion durch Kimon gemeint, beinahe funfzig Jahre vor Aufführung der Wespen.

236. Wahrscheinlich, ist die Ein- Solche, Bienen pflegte. Kleon zu Tode zu qualmen (Ritt. 793); hier sollen seine dienstbaren Wespen den Honig abholen.

240. Lackes, ein athenischer Feldherr, hatte einen ganzen Rumpf well Geld und Volksgut erpresst.

243. Wer in den Krieg zog, musste fich mit drei Tage Lebensmitteln versehn: Acharn. 197.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Um abzuhrafen jenen Mann, der for gefrevelt. Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Geeilt, Kameraden, fortgeeilt, bevor der Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £40 |
| Vorwärts! Doch lasst bei dem Licht zugleich uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| allenthalb umherspähn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Das nicht verborgen, wo alhier uns Böses thu' ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Laureri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| EIN BURSCH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Den Dreck, o Vater, Vater, hier, den vermeiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| muset du!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| CHORFÜHRER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Ein Hälmchen nim von der Erd', und gleich jenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Licht gemuntert!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Вивесн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Nein, schon mit dem hier denk' ich gleich dieses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Licht zu muntern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 |
| CHORFÜHRER (ihn knuffend).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Was plagt dich, dass mit dem Finger du jenen Docht hervorschiebs?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *   |
| Und diefes, da das Öl fo fehr felten ist, du Dumm-<br>kopf!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Dich freilich drückts nicht, ob es auch theuer muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| The state of the s |     |
| gekauft fein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Bursch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Fürwahr, wenn uns ihr wiederum Faukermahnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| einprägt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Glaigh 18 Cahon wir die Lighton aus und zu Haufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

252. Der lange Docht fäuft zu viel (Wolk. 58); und die Richter find arme Schlucker.

gehn wir;

255

Alsdann vielteicht in dunkler Nacht dessen hier entbehrend,

Wirst du den Dreck, wie ein Haselkuhn klatschend. brav zerstampfen.

## CHORFUHKER.

O traun, noch andre wol, als dich, und noch größre firaf ich.

Doch dieses da, wie dicker Koth scheinet mirs im Treten.

Nicht anders auch kanns sein, die vier nächken Tag hindurch muss,

> Nothwendig muss der Gott noch viel Regenwasser machen:

> So trüb' an jener Lampen Docht hängen sich die Öfel: -

> Und gerne ja, wenn das geschieht, macht er Regenwetter.

> Noth thut es auch dem Feldgewächs, das nicht frithe reif wird,

Dass Wasser komm', und drauf sie anwehe frischer 265 Nordhauch.

> Was aber ift in diesem Haus' unsrem Richtgenoffen

> Begegnet, dass er nicht erscheint, da wir alle hier find?

Traun, nicht dem Schlepptau folgt' er sonst; nein. er ging voran uns,

eder schwammartige Ansaz in Lam- ken häusen. pen; auch wenn das Licht Flam-

202. Regen weiffagt der Ofel, auch wenn sich anhangende Fun-

268. Ein Seeausdruck: an oimen fprüht, oder kaum anbrennt; nem Schlepptau wurden beschädigte Schiffe nachgezogen.

Und sang ein Lied von Frynichos; denn er ist ein Freund ja !

Vom Singen. Auf denn, meinen Rath; stehn wir hier, o Männer,

270

Und rufen fingend ihn heraus; ob er etwa, hörend Das Lied von uns, vor Seelenluft aus der Thür' hervorschleicht.

# CHORGESANG. Strofe.

Wie denn kommts, dass der Greis nicht Vor der Hausthür uns erseheint, noch nur Gehör giebt?

Oh ihm die Schuh' entwandt find?
Oh in dem Dunkel ein Anstoss
Seinen Zeh ihm wo verlezt hat?
Oh dann ihm entslammt auch
Ward das Bein, dem alten Vater?
Oh ein Schlier wol gar ihn peinigt?
Traun, sonst ja der herbeste weit

280

275

War Er von uns hier, Und ihn allein ja gewann nichts; Sondern wenn flehentlich ihn wer Bat, er fprach kopfhängend also:

285

An dem Stein kochst du umsonst! Gegenstrofe.

Doch vielleicht auch von gestern Um den Mann wol, der zu uns hier sich hereinschlich,

286. Einen Stein kochen, d. i. etwas Unmögliches unternehmen.

Und mit Betrug uns ansprach, 1

290 Dass er, ein Freund von Athen, gleich
Melde, was vorgeh' in Samos:

Ja darob sich ereisernd,

Liegt er nun vielleicht im Fieher.

Stets ja ist der Mann ein solcher!

295 Auf, hebe dich, Guter, und nicht Alfo dir felber

> Zehre das Herz in Vergällung. Denn ein Verräther von Thrake Kommt daher, ein fetter Mann, traun!

300 In die Richturne mit dem!

Dich gerührt, Bursch, dich gerührt!

Bunsch.

O du lieb Väterchen, giebst du, Wenn ich ansleh', ein Geschenk mir?

CHORFUHBER!

Ja geschehn solls, o du Bürsehlein.

305 Doch zuvor sprich, was denn kaus' ich
Dir zur Lust? Ha, wie ich merk', ist
Es um Knöehlein dir zu thun, Sohn.

Bunsch.

O Papa, Feigen begehr' ich; Denn die find ja füßer.

291. Ein boshafter Samier hatte melden fie ihm sette Beute von einige einsältige Richter mit einer falsch besundenen Nachricht von selbst häusige Ausstünde gegen die Athener waren (Lyfistr. 103). geteuschte Hosnung zu strasen, konnte dem Filokleon wol ein Gallenseber erregt haben. Zum Trost ches Kinderspiel.

## CHORDUHRER.

Nein doch!

Ob fürwahr stracks ihr euch aufhängt!

310

O fürwahr nie zum Geleit dir werd' ich mitgehn!

Denn ich muß ja von dem Löhnlein des Gerichts nun Mir für drei schaffen das Brotmehl, und das Holz auch,

Und die Zukoft; und du willst Feigen dazu noch?
Bürsch.

O wohlan, Väterchen, fals ja

Das Gericht heut von dem Archon

Nicht gesezt wird, o woher dann

Soll das Frühstück uns gekaust sein?

Ist dir Hosnung, die uns anlacht?

Ist ein Nothanker dem Sturm?

315

320

Ababah! weh!

Mir fürwahr ist unbewusst noch, Wo uns herkomme die Mahlzeit.

Bursch.

. Chorführer.

«Was gebarst mich du, o unselige Mutter, Um die Mühsal der Ernährung zu bestehn?»

325

CHORFÜHRER.

«O wie unnüz denn,» o Mehlfack,

"Dich zum Zierrat ich dahertrug!"

Bursch.

O beyor steht uns Geseufz!

326. Den Mehlfack trägt er (Vög. 505), um ihn fogleich nach Empfang des Triobolous zu füllen.

ARISTOP. I. Die Wespen.

FILOKLEON (oben am Fenfter, halb fingend).

Ihr Freunde, längst ja schmacht ich schon, durch dieses Loch

330 Anhörend Euch dort. Aber mir ist
Gar nicht möglich Gesang. Was denn thu' ich?
Fest halten sie mich in Hast!
Ach, ich möchte so gern mit euch nun
Hingehn zu den lieben Ürnlein,
335

vene za man wem.

(in kräftigerem Ton)

Auf denn, donnere laut, Zeus, «Und wandele mich urplözlich in Rauch,» In Proxénides, oder in Sellos Sohn,

Der prahlend sich hebt, wie der Baumwein!

340 Sei, Herscher, so gut, und gewähre mir doch
Mitleidig die Gunst! Eil', oder mit Bliz,
Wie in sunkelnder Asch', auch röste mich schnell;
Dann heb', und blase mich ab, und wirs
Mich in heisse geessigte Lake hinein!

345 Traun, oder zum Stein auch schaffe mich um, Worauf man die Muschelchen abzählt!

Wer denn ist, der das dir wehret, und verschlossen hält die Thür?

Sag' an; zu Freunden redeft du. FILONLEON.

Selbst mein eigner Sohn. Jedoch nicht ruset laut; denn dieser da

350 Lieget vorn im Hauf', und schlummert; hemmt demnach der Stimme Schwung.

338. Proxenides (Vog. 1131) ren Großprahler. Rauch fagte man und des Sellos Sohn Afchines wa- für Windbeutel.

CHORFÜHBER.

Den zu hemmen? o du Stumper! Solches thun will er an dir?

Was denn der Vorwand wol?

Richten foll ich nicht, o Männer, keinem foll ich wehe thun!

Mich vielmehr durch Schmäuf' erheitern möcht' er; doch das will ich nicht!

CHORFÜHRER.

Dieses wagt der Schelm nur zu muxen, er wie Kleon laut im Volk! 355

Wenn du was von den Schiffen sagst nach Wahrheit?

FILORLEON.

Nimmer hätte ja der Mensch hier so zu reden wol gewagt,

Wenn nicht er Mitverschworner war.

CHORFUHRER.

Wohlauf denn, es gilt! gleich musst du dich jezt umsehn nach neuer Ersindung,

Wie etwa geheim vor dem Menschen alhier da herab du zu steigen vermögest.

360

## FILOK LEON.

Was könnte das sein? Seht selber umher! Denn alles zu thun bin bereit ich!

353. Er, der zwar Kleonsfeind auszurusten rieth der eine, der sich nennt, aber wie Kleon das andere war dagegen: Weiberverf. große Wort führt.

356. D. i. wenn du über eine 358. An einer Verschwörung wichtige Staatsangelegenheit in der Theil zu haben, war ein gemeiner Versammlung reden willst. Schiffe Vorwurf. Ritt. 474.

So drängt mich Gelust, in dem Lattenverschlag mit der herzigen Muschel zu wandeln.

CHORFÜHRER.

Ist irgend ein Loch, wo von innen vielleicht mit Gewalt durchbrechen du könntest,

Und entschlüpfen sodann mit Lumpen umhüllt, ein erfindungsreicher Odysseus?

## FILORLEON.

365 Nein alles gesperrt, und nirgend ein Loch, nicht einmal für ein Eemchen zum Durchgang.

Was anderes denn ausspähn müsst ihr; denn ein Flugloch brechen, das geht nicht.

# Chorführer.

Denkt dessen dich noch, wie im Feldzug' einst du geheim Bratspielschen dir stahlest,

Und dich schwangest daran von der Mauer herab, als weiland Naxos erkämpst ward?

## Filok LEON.

Ich weiss. Doch was solls? Denn im mindesten ja ist dies nicht jenem vergleichbar.

370 Jung war ich dann, und zum Stehlen behend', und ganz mein selber noch mächtig.

Niemand auch hielt mich bewacht; frei wars,
Unbesorgt zu entslichn. Nun aber mit Wehr
Stehn Männer bewehrt, und in Rotten geschaart,
Und die Durchgäng' all' umspähen sie rings.

375 Ja zwei an der Pfort' auch belauschen alhier Wie ein Wieselchen mich, das sich Fleisch wegstahl, In der Hand jedweder den Bratspiess.

368. Etwa funkzig Jahre vor Auf- Naxier fich empört; fie wurden führung der Wespen hatten die aber von Kimon wieder unterjocht.

## CHORFÜHRER.

Aber jezt auch lang' hervor uns einen Kunstgrif ungefäumt!

> Denn Eos naht, o Bienelein! FILOR LEON.

Nun der beste Rath erscheint mir, durchzunagen diefes Nez. 380

Mir verzeihen mag Diktynna solche Nezentheiligung! CHORFÜHRER.

Das ja heisst als Mann gehandelt, der zur Rettung alles wagt!

> Frisch, deinen Kiefer angesezt! FILORLEON.

Durchgenagt ist dieses. Aber schreiet ja nicht alzu laut.

Lasst uns ja verhüten, dass nicht höre was Bdelykleon. 385

CHURFÜHRER.

Nichts besorg', o Guter, nichts doch! Denn wo jener muxet nur.

> Mir foll er zehren dann in Gram Sein eignes Herz, Und rennen, wie ums Leben; dass Er lerne nicht entweihn den zwo Göttinnen die - Abstimmungen!

390

381. So hiels Artemis als Jagd-

Kiefer. S. V. 165.

391. Die Geheimnisse der mygöttin, und Vorsteherin der Stell- ftisch verbundenen zwei Göttinnen Demeter und Persefone zu entweihen war Todesschuld. Mysterica 384. Durchgenagt mit zahnlofem will der Chorführer fagen, und fagt, was ihm noch heiliger ist, --Abstimmungen.

Wohlauf denn, jezt an das Fenster ein Seil dir geknüpft, dann gleite herunter,

Anschließend dich selbst, und die Seele gefüllt, wie ein Trunkener, mit Diopeithes!

## FILORLEON.

Nun denn, wenn, aufmerksam dem Geräusch, mich beid' hier suchen zu angeln,

395 Und hinauf an der Schnur mich ziehn einwärts; was beginnt ihr? saget mir jezo.

CHORFÜHRER.

Treu helfen wir dann, aufbietend für dich steineichenen Mut, wir gesamt hier;

Dass fest dich halten umsonst wird sein: so kraftvoll werden wir handeln.

## FILOKLEON.

Thun will ich es denn im Vertrauen auf euch. Doch beherziget: wenn mir was zustösst,

Dann hebet mich auf, und bethränt wehklagt, und begrabt mich unter den Schranken.

# CHORFÜHRER.

400 Nichts wird dir geschehn; sei ganz furchtlos. Wohlan, o Trautester, senke

Dich herab mutvoll, wann erst du gesleht zu der Macht einheimischer Götter!

# FILORLEON.

O Lykos, du Hort, nachbarlicher Held; denn dich ja erfreut, was mich selber:

393. Diopeithes, ein wütender Redner und zugleich Wahrsager (Vog. 993); ein anderer scheint tern V. 1085.

402. Lykos, ein altattischer Heros, der den Gerichtshofen vorftand. Sein Bildnis (831) war mit der Dieb Diopeithes in den Rit- Rohrstäben umhegt, und dort ge-Schah manchmal, was auch wol Wie, Thranen im Aug', ein verklageter Mann dasteht, und jammert um Mitleid.

Deswegen mit Fleiss auch siedeltest du dich hier, um zu lauschen auf solches;

Und du wähletest dir, der Heroen allein, bei dem Weinenden nahe zu fizen.

40

O erbarme dich mein, und rette mich nun, den zunächst dir wohnenden Nachbar!

Dann werd' ich hinfort an dem Rohrumfang niemals dir piffen und farzen.

BDELYKLEON (aus dem Haufe cilend), Heda, steh auf!

Sosias (auffahrend).

Was zu thun?

BDELYKLEON.

Mir wars, als tonete wo ein Geton hier.

SOBIAS.

Ob der Alte vielleicht uns wo durchgeht?

Brelykleon.

O bei Zeus

nein, sondern er lässt sich

An dem Seile herab.

SOSIAS.

Was, Schändlicher, hast du im Sinn?
Nie kommst du herunter!

dem Priapbilde im Garten des Macenas widerfuhr. Horaz Sat. I, 8, 33.

## BDELYKLEON.

Flink steig' an das andere Fenster hinauf, und hau mit dem dürren Gezweig' hier,

Ob etwa das Boot umdrehe den Schwung, wann drängt dies buschichte Ruder.

FILOKLEON (den man zurückzicht).

Nicht greift ihr an, ihr, denen zum Troft dies Jahr Rechtshändel bevorstehn,

O Smikýthion du, und Tisiades du, und Chremon, und Feredeipnos?

415 Wann, wenn nicht jezt, wann helfet ihr mir, eh weiter sie noch mich hineinziehn?

#### Снов

(durch einander hupfend, und Stackel hinten hervorstreckend). Sage mir, warum wir zaudern, aufzuregen jenen Zorn, Welcher tobt, sobald nur jemand reizet unsern Wespenschwarm?

Nun ist jener, nun ist jener mutgeschärfte, Unser Strafgeräth, der Stachel Spizig gestrecket!

420

425

EINER (zu den Burschen).

Auf denn, werfet ab die Mäntel unverzüglich, Bürschelein,

Laufet hin, und ruft dem Kleon dieses laut verkündigend,

Und ermahnt ihn, dass er komme Gegen den Mann, der unfre Stadt Hasset, und verderben mus, Weil er die Lehr' einführen will, Dass das Recht nicht soll geübt sein!

411. Ein alter Segensölzweig an der Hausthur: Ritt. 727.

#### BDELYKLEON.

O ihr Guten, hört die Sache ruhig, und nicht so geschrien!

## Chorführer.

Wahrlich, himmelan geschrien; denn diesen Mann verlass' ich nicht!

## BDELYKLEON.

Ift denn folches nicht entsezlich, und tyrannisch offenbar? 43

CHOR.

Oh du Stadt, und o gotthassender Theoros du,
Und wenn sonst einer vorstehet uns, glattgezüngt!
XANTHIAS.

Hilf, Herakles! Sieh, auch Stachel haben die da, sieh, o Herr!

# BDELYKLEON.

Ja, womit sie den Filippos, Gorgias Sohn, hinrichteten.

## Chorführer.

Dich auch meinen wir hinzurichten! Auf denn, hieher wendet euch 435

Alle, vorgestreckt den Stachel; dann auf jenen stirmt

hinan,

Dichtgedrängt und wohlgeordnet, Zorns und Eifers

übervoll:

Daß er deutlich wiss! in Zukunft, welchen Schwarm er aufgereizt!

## XANTHIAS.

Das doch wird zu schrecklich jezo, wahrlich, wenns zum Kampfe geht;

Denn mir bebt das Herz vor Angst schon ihre Stachel nur zu sehn!

Digitized by Google

CHOR.

Frei demnach lass den Mann! Doch wo nicht, sag' ich dir:

Noch den Schildkröten misgönnest du die Sehalenhaut!

FILOKLEON (hervorrennend).

Heida nun, o Richtgenossen, scharsbeherzte Wespen ihr,

Grade theils in ihren Arfch nun fliegt hinein mit grimmer Wut,

445 Theils auch ihre Augen ringsum stecht, und ihre Finger auch!

BDELYKLEON.

Hülf' ió! komm, Fryx und Midas, hurtig, und Mafyntias!

Haltet fest mir diesen hier, und lasst durchaus ihn keinem los!

Oder sonst in dicken Fesseln ohne Frühstück schmachtet ihr!

Denn gehört hab' ich von vielen Feigenblättern hier Gekrach!

CHOR.

450 Wenn du nicht den stracks entlässest, wird dir was hineingebohrt!

FILORLEON.

Kekrops, o Heroenkönig, du von Fuss auf Dracheling, Ruhig siehst du mich von Barbarn also überwältiget?

den, dass du die eine Schild- fanten oder Angebern (Ritt. 528), krötenhaut wünschen wirst? V. auch von leeren Drohungen. 1303 -.

442. Du follst gepeitscht wer- krachen, find ein Bild von Syko-

452. Barbarn, unfreie Nichthel-449. Feigenblätter, die im Feuer lenen. Von diesen erkauste man

| Die | ich | ſelbſŧ | gelehrt         | zu | heulen | drei | und | viermal |  |  |
|-----|-----|--------|-----------------|----|--------|------|-----|---------|--|--|
|     |     |        | fchon am Block? |    |        |      |     |         |  |  |

## CHORFÜHRER.

Sind denn nicht gar manche Leiden siets dem Alter zugesollt?

Ganz gewiss! Auch diese jezo, selbst an ihren alten Herrn

455

Legen sie die Hand gewaltsam, keineswegs noch eingedenk

Jener Pelzjack', und der Wämser, die er ihnen sonst gekauft,

Und der Kapp'; auch ihren Füssen gab er Pfleg' im Winterfrost,

Dals sie nicht erstarrten immer: doch bei diesen wohnet nicht,

Selbst im Auge, Scham und Scheu vor ihres Hausherrn — alten Schuhn!

460

# FILOR LEON.

Nicht mich lassen willst du, noch nicht, du verdammte Bestie?

Nicht einmal dess mehr gedenkend, wie ich dich als Traubendieb

Fand und, hingeführt zum Ölbaum, dich zerwalkte wohl und brav,

Dass du Neid erregen musstest; doch den Dank vergalsest du!

Auf denn, lass mich, du und du auch, eh der Sohn hinaus mir läuft!

465

Knechte, die oft die Namen des Auslands behielten, wie Fryx (der Frygier), und Midas. 460. Altem Haupt erwartet man. Mit abgelegten Schuhen war Filokleon wohlthütig gewesen. CHORFÜHRER (zu den beiden Knechten).

Doch für dieses sollt ihr beid' uns abbezahlen schönen Lohn

Unverzüglich; dass ihr wahrnehmt, was und wie doch Männer thun,

Deren Mut scharf und gerecht ist, und die aussehn kressenhaft!

BDELYKLEON.

Schlage, schlag', o Xanthias, die Wespen mir von dem Haus' hinweg!

XANTHIAS (mit Sosias zuschlagend).

470 Ja, das thu' ich; doch du felber, dick mit Rauch umqualme sie!

SOSIAS.

Wollt ihr husch zu den Raben? wollt ihr ziehen? Du mit dem Schaft gehaun!

XANTHIAS (ZU BDELYELEOS).

Du zum Qualmen angeleget Äschines, des Sellos - Rauch! -

(Die Greise ziehn sich zurück.)

Ah, so sollten wir doch endlich euch verjagen nun einmal!

BDELYKLEON (24 XABTHIAS).

Aber wahrlich nicht so leicht wol wärst du jenen nun entschlüpst.

475 Hätten sie grade jezt ein Krastlied, eins von Filokles, eingeschluckt.

472. Des Sellos — Sohn; dasur voll eines begeitternden Liedes von Rauch, Windheutel, V. 338. Filokles! Dieser, ein Zeitgenosse 475. Nicht so leicht wärst du des Sosokles, schrieb elende Traihren Stacheln entkommen, hätten gödien, und so bitter, dass er den sie mehr Gift und Galle gezeigt, Beinamen Galle erhielt.

## CHOR

Ist denn das nicht augenscheinlich Jedem Armen, wie Gewaltthum Uns geheim ist eingeschlichen? ja du, boshastig böser, du, o Prunk

Wenn ja du, boshaftig böser, du, o Prunk-Amynias, Von den Gesezen uns hinwegdrängst, die gesezt hat unsre Stadt,

480

Ohne den geringsten Grund, Ohne nur Beschönigungen, Als Alleinherscher du!

BDELYKLEON.

Lass, wo möglich, ohne Streit und jenes grelle Wutgeschrei,

Lass uns doch zur Wechselrede kommen und Verständigung!

485

CHOR.

Dir zur Red', o Volksverächter, Der Alleinherschaft begehret, Und, verknüpft unsrem Feind Brasidas, Breite Bandsäume trägt, und den Bart Ungestuzt wachsen läst?

490

BDELYKLEON.

Traun, bei Zeus, mir wäre bester, ganz von dem Vater abzustehn,

Als mit folchem Heer von Übeln fortzukämpfen Tag vor Tag!

CHOR.

Nicht einmal am ersten Eppich sind wir, noch am Rautenbeet!

479. Amynias, ein Würselspieler und zwar in der Tracht der Lake-(75) und Stuzer (1278) von hochsahnendem Geist. So prunkt Bdelykleon, 493. Eppich und Raute, d. i. (Eingemischt sei dieses Sprichwort von den hausgebackenen.)

495 Jezo fühlst den Schmerz du gar nicht; aber wenn der Redner erst

Dies, ja dies auf dich herauspumpt, und die Mitverfchwornen nennt!

## BDELYKLEON.

Werdet ihr, bei allen Göttern, euch einmal entheben mir?

Oder wollt ihr Schläg' ertheilen, Schläg' empfahn, den Tag hindurch?

Снов

Nimmer ja, so lang' annoch Etwas mein übrig ist!

Weil Gewaltthum du in der Stadt dir traun vorgefezt!

## BDELYKLEON.

Wie in allem ihr Gewaltthum seht und Mitverschworene,

Ob was Grosses, ob was Kleines, als Verbrechen einer rügt!

Nie gehört das Wort Gewaltthum hatt' ich funfzig Jahre lang.

Aber nun, weit mehr denn Salzsisch, ist es gänge rings und feil,

505 So dass auch der Name jezo schon auf dem Markt umher sich treibt.

Denn wenn jemand Orfen handelt, aber Sprotte nicht verlangt,

Anfang und Vorspiel: ein häusti- fangsbeete eines Gartens weren mit ches Sprichwort; denn die An- Eppich und Raute bepflanzt.

| Gleich beginnt der andre Höker, der zunächst mit               |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Sprotten steht:                                                |     |
| Scheints doch, dass der Mensch da einkaust zu des              |     |
| Gewaltthums Herrenschmaus!                                     |     |
| Wenn sodann wer Porre sodert, als Gewürz den                   |     |
| Gründlingen,                                                   |     |
| Schnöde blickt seitwärts des Gemüses Händlerin, und            |     |
| redet fo:                                                      | 510 |
| Wirklich Porre, den verlangst du? Zu des Gewalt-               |     |
| thums Herrenschmaus?                                           |     |
| Glaubst du etwa, dass Athen dir leckre Würz' ein-              | ٠.  |
| tragen foll?                                                   |     |
| XANTHIAS.                                                      |     |
| Gestern hat sogar: ein Hürlein, da zur Mittagsruh ich          |     |
| kam,                                                           |     |
| Und sie aufzusizen einlud, ganz ereisert mich gesragt,         | r   |
| Ob ich meinte hier des Hippias Gewaltthum zu er-               |     |
| neun.                                                          | 515 |
| BDELYKLEON.                                                    |     |
| Jenen ist ja das zu hören angenehm. Auch Ich nun-              |     |
| mehr,                                                          |     |
| Weil ich wünsche, dass der Vater, abgewandt von                |     |
| den leidigen                                                   |     |
| Morgendämmrungshändelmacherrechtsverderbmühwan-                |     |
| drungen,                                                       |     |
| Leb' ein stattlich Leben gleichwie - Morychos, bin             |     |
| beschuldiget,                                                  |     |
| Solches thu' ich, als Verschworner und Gewaltthum              |     |
| Trachtender.                                                   | 520 |
| 515. Einer der Peifistratiden wie gefährlich also ein Auffizen | ,   |
| hels Hippias, d.i. Rofshard (Ritt. oder Ritt!                  |     |
| 448), und war ein ächter Ritter;                               |     |

#### FILOKLEON.

Traun, mit allem Rechte! denn ich möchte selbst nicht Hühnermilch

Statt der Lebensart empfangen, der du jezo mich beraubst.

Nicht auch freun mich Rochen, nicht auch Aale; nein, behaglicher

Äss' ich ein niedlich Rechtsgeschäftlein, wohl im Tiegeldampf geschmort.

## BDELYKLEON.

525 Freilich hast du dich gewöhnet, solcher Händel froh zu sein.

Aber wenn du schweigen könntest, und verstehn von mir ein Wort;

Dich zu belehren denk' ich, dass du da in allem irrig bist.

FILOKLEON.

Irrig follt' ich sein im Richten?

BDELYKLEON.

Dass verspottet denn du bist, Merkst du nicht, von jenen Männern, die du nur nicht kriechend ehrst;

530 Doch wie Knecht du bist, entgeht dir.

FILOKLEON.

Nichts von Knechtschaft mir gesagt, Der ich Herschaft üb' in allem!

BDELYKLEON.

Du fürwahr nicht, nein du dienst,

521. Hühnermilch sprichwörtlich selbst die Hühner Milch gaben. sur Segen über Segen. Die Fruchtbarkeit der Insel Samos war so richtsvorsteher, unter denen Kleen
groß, das, wie gesabelt ward, war.

Da zu herschen du vermeinest. Denn belehr' uns, Vater, doch:

Was für Genuss wird dir, der Hellas Staatsgefäll' einernten muss?

FILORLEON.

Gern; und diesen sei das Urtheil heimgestellet.

Brelykleon.

Auch von mir.

Los, ihr alle, lasst ihn jezo! und ein Schwert mir hergereicht!

535

Dem wenn mir du redend obsiegst, selbst in das Schwert dann stürz' ich mich.

Aber wie, wenn du zum Unglück nicht hinfort, so leben darsst?

FILORLEON.

Nie dem guten Dämon tränk' ich seine Gebühr in lauterem.

Снов.

Jezo geziemt, unserer Kamps-Schule Genoss, zu reden ganz Neues, damit du vorscheinst!

**5**40

BDELYKLEON.

Man bringe mir das Käftchen her zum Schreiben unverzüglich!

FILORLEON.

Bald scheinst du dennoch was zu sein, wenn solches du dir soderst.

CHOR.

Strofe.

Nicht nach der Art des Jünglings da

543. Nicht ganz ruchlos scheint ihm der Sohn, weil er einen genichtlichen Brauch mitmacht.

ARISTOF. I. Die Wespen.

555

Sei, was du sagst! Denn schaue, wie Mächtig dir naht der Kamps,
Und wie bedroht dein All ist,
Wenn ja, was nicht geschehe, nun
Dieser erkämpst den Vorzug!

BDELYKLEON.

550 Was der dahersagt, will ich kurz aufzeichnen für das Gedächtnis.

FILOKLEON.

Was faget ihr, wenn etwa der mir gar im Reden obliegt?

CHOR

Gegenstrofe.

Nimmer ist traun der Greise Volk
Nüzlich hinsort, nicht um ein Haar!
Spöttisch empfing' uns dann,
Wo auch der Weg uns hinsührt,
Immer der Rus: Ihr alten Laubträger, vom Recht nur Auswurs!

Chorführer.

Wohlauf, o du, der die Obherschaft du hier zu vertheidigen vorhast,

Jen' unserer Macht, und lege getrost der Beredsamkeit ganze Gewalt dar!

556. In dem Aufzuge der Pa- Aristofanes nennt scherzhaft Greinathenäen (Ritt. 563) gingen Greise se, die zu nichts anderem noch voran, die Ölzweige trugen. Schö- tauglich waren, als im Auszuge ne und kräftige Greise soderte nach zu gehn.

Xenosone Gastmahl das Gesez;

#### FILOKLEON.

| Ja wahrlic              | h fo | gleich | an der | ı Schra | nken  | des  | Laufs | will |     |
|-------------------------|------|--------|--------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| Ich von unserer Obmacht |      |        |        |         |       |      |       |      | 560 |
| Aufftellen              | Вe   | weis.  | nichts | gebe    | fie : | nach | auch  | der  | •   |

- mächtigsten Königesherschaft.
- Was ist doch beglückt und gesegnet an Heil wol mehr, als einer der richtet?
- Was lebt so bequem und gefürchtet zugleich, und das noch, wenn er ein Greis is?
- Denn, schleicht er zuerst aus dem Lager daher, an dem Lattenverschlag' ihn erwartend
- Stehn Männer, so gross, vier Ellen an Wuchs; und darauf gleich nahet sich einer,

Und bietet zum Gruss mir die zärtliche Hand, die Entheimlicherin des Gemeinguts.

- Dann jammern sie auf, demütig gebückt, mit erbarmungswürdigem Amuf:
- «O erbarme dich mein; gieb, Vater, Gehör! wenn du selbst je etwas entwandt hast,
- In dem Amte der Stadt, und im Feld' auch wol, für die Schaar einkaufend die 'Nahrung!»
- Dem wär' auch nicht, ob ich lebte, bewusst, wenn zuvor nicht schon ich ihm aushalf.

BDELYKLEON (fchreibend).

So, dies foll mir von den Flehenden dort zur Erinnerung sein dem Gedächtnis.

FILOKLEON.

- Dann tret' ich hinein, durch Bitten erweicht, und des eifrigen Zornes entledigt;
  - 565. Heroengeschlecht aus der marathonischen Zeit: Acharn. 180.

- Inwendig jedoch, so viel ich gesagt, nicht das Mindeste thu' ich von allem.
- An hör' ich indess vielstimmig umher aussteigende Ruf' um Errettung.
- 575 Lass sehn, was ist Liebkosendes wol, das nicht dort höret ein Richter?
  - Denn ihrer ein Theil wehklaget, wie arm er sei, und füget hinzu noch
  - Viel Jämmerlichkeit zu jener, die ist, bis der meinigen völlig sie gleich wird;
  - Ein anderer fagt mir Fabelchen vor; der etwas zum Spafs von Äfopos;
  - Der jaget nach Wiz, dass ich lache darob, und in Heiterkeit löse den Unmut.
- 580 Wenn das denn uns nicht rühret das Herz, vor schleppt er die Kinderchen plözlich,
  - Die weiblicher Art, und die Söhne dazu an der Hand: dann weidet mein Ohr sich.
  - Denn duckend zugleich, auf blöken sie all'; und es fleht ihrtwegen der Vater,
  - Als himmlischen Gott, mit Erbeben mich an, von der "Anklag" ihn zu erlösen:
  - "Wenn dich freuet des Lamms Ausruf, so hör' auf des Söhnleins Ruf mit Erbarmung!"
- 585 Wenn aber mich Ferkelchen freun, so soll von des Töchterchens Ruf ich bewegt sein.
  - Dann, mögen wir wol vom gespanneten Zorn ihm ein weniges lösen den Wirbel.

578. Der Fabeldichter Äfopos 585. Ferkelchen, statt Mägdlein, war damals im Munde des Volks: wie Acharn. 738 —.

Vog. 478.

Nun, ist nicht groß hier unsere Macht, und des Reichthums laute Verlachung?

## BDELYKLEON.

Dies zweite von dir denn schreib' ich mir auf: Und des Reichthums laute Verlachung.

Auch melde mir, was dirs fromme, zu sein, wie du fagft, Obwalter in Hellas.

## FILORLEON.

Wenn ein Knabe demnach zur Prüfung erscheint, dann wird auch Geheimes besichtigt.

Wenn dann vor Gericht Öagros sich stellt, nicht eher erlediget geht er,

Eh uns er der Niobe herlichsten Zug auswählt, und künftlerisch vorträgt.

Wenn ein Meister der Flöt' auch die Sache gewinnt, dann mus er dafür zur Belohnung

Mit der Maulbind' uns Rechtsprechenden erst bei dem Ausgang blasen ein Nachspiel.

Und wann vor dem Tod' ein Vater sein Kind wem giebt, als einzige Erbin: 595

Fort du! wehklag' uns lang' um das Haupt! so sagen wir zu dem Vermächtnis,

590. Mit dem achzehnten Jahre trat der Jüngling in den Stand des jungen Mannes, Efebos, dessen Reise durch eine Schau beurkundet ward. kranz auf dem Haupte, opserte er den Mund legte, um beim Blasen dem Herakles, liefs fich die Haare scheeren, die er als Weingeschenk binde blasen, hiels, mit vollen aach Delfi brachte, und schwur Backen blasen. den Bürgereid.

Schauspieler von Werth. In der Niobe des Afchylos spielte er die Hauptrolle.

594. Maulbinde, ein ledernes Dann, einen Lorber- Band, das der Flotenspieler um den Laut zu mälsigen. Ohne Maul-

596. Wehklage -: fprichwort-591. Oagros, ein tragischer lich zu einem, den man ungelegUnd dem Muschelchen, das hochseierlich dran einfasst die Beglaubigungssiegel,

Und die Tochter verleihn wir jenem, der uns durch schmeichelnde Bitte beredet.

Ja, ohne Verantwortung thum wirs: was fonst kein oberes Amt darf.

BDELYKLEON.

600 Desshalb denn, was hochseierlich ist vom Gemeldeten, preis ich dich selig.

Was aber verfügt um die Erbin ward, thust unrecht du zu entmuscheln.

## FILOR LEON.

Hiernächst wenn Rath und Gemeine zugleich gress Ding zu entscheiden beklemmt sind,

Ein Beschluß dann weiset die Schuldigen/hin zu der Aburtheilung der Richter.

Euathlos fodann, und die große Gestalt Kolakonymos, sertig im Schildwurf,

605 Nie, sagen die, sein sie Verräther an euch, nein stets Vorkämpser der Meng' hier.

net fortschickt. Dem Vermächtnisse, das die Tochter unter der
Bedingung, einen bestimmten Mann
zu freien, zur Gesamterbin einsezt, rusen wir zu: Fort mit dir!
und urtheilen zu Gunsten eines
anderen, der uns die Hände füllt.
Gewiss eine Tagsgeschichte des verderbten Athens, die dem gutdenkenden Bdelykleon Unwillen erregt.

597. Muschel, zur Einfassung, um das Gepräge zu schonen. der Beschauung, der Prachtrede und des Flotenspiels beneid' ich dich; aber die Umstossung des Vermächtnisses ist doch zu arg! Entmuscheln, durch die Richtmuschel (Ritt. 41) das Vermächtnistroz der Siegelmuschel (597) entkräften.

604. Kolakonymos, d. i. Schmeichelhold, statt Kleonymos V. 19.

605. « Verräther an euch. » An

610

Auch hat vor dem Volk niemals noch gesiegt ein Redener, ohne zu fodern,

Man lasse sofort das Gericht weggehn, wenn das Eine zuvor sie geschlichtet.

Selbst Kleon, der allabschreiende Held, nur uns nicht packt er mit Anbiss;

Nein, aufmerksam uns drückt er die Hand, und wehrt forgfaltig die Flieg' ab.

Doch Du hast dess auch das Mindeste nicht an dem eigenen Vater gethan je!

Und Theoros, obgleich wahrhaftig ein Mann, nichts dem Eufemios nachgiebt,

Der fasset den Schwamm, in die Scherbe getunkt, und wixt dienstfertig die Schuh' uns.

Da schaue, von wie vielseitigem Gut du mich ausschließest und abziehst:

Dies meintest du nun als Knechtschaft uns und Dienstbarkeit zu beweisen!

## BDELYKLEON.

Nun schwaze dich satt; doch sollst du fürwahr einst endigen, wärst du auch völlig Wie ein sprudelnder Steis, der die Wische verhöhnt, das Geschwäz von der herlichen Obmacht!

uns, meint er; aber er wendet fich an die zahllosen Richter unter dem zuschauenden Volk. - Mit solchen Liebkofungen ward das dumme Volk von schlauen Rednern umstrickt. S. V. 678. u. 711.

606. Sobald die Richter einem Redner den Sieg zuerkannt, fodert er, dass die Richter fortgehen, aus zwinglichem Wortgesprudel.

Furcht, sie möchten nach Laune zurückstimmen.

608. Kleon: Ritt. 137. Mückenahwehrer: Ritf. 1037.

611. Theores (45) und Eufemios, ein paar Erzschmeichler.

616. Ein Sprichwort von unbe-

## FILOKLEON.

Was aber davon noch lieblicher ift, als alles gesamt, das vergass ich:

Wenn zu Haus' ich kehr', heimbringend den Lohn, und mir Eintretenden alles

Vollherzigen Gruß zujauchzt um das Geld. Und zuerst nun eilt mir die Tochter

',620 Zu entwaschen den Staub, und salbet die Füss', und neigt sich über und küsst mich,

Liebkofend: Papa! und züngelt dabei, mir heraus
den Triobolos angelnd.

Auch das Weiblein kommt holdschmeichelnd heran, und bringt den gehonigten Mehlkloss,

Und sezet sodann sich freundlich zu mir, und nöthiget: Is doch von diesem!

O koste doch dies! - So etwas fürwahr macht Freude mir, und ich bedarf nicht,

625 Auf dich und den Speisausgeber zu schaun, wann der vorseze das Frühstück,

Den verbissenen Fluch halb brummend im Bart, ob er bald mir knäte was anders.

Dies hab' ich erlangt als Schuz in der Noth, als pfeilabwehrende Rüftung!

Wenn Wein nicht Du mir zum Trunk einschenkst, dies Eselchen bracht' ich mir selbst mit,

Voll lauteres Weins, und schenke mir ein so gestreckt; und das Eselchen gähnet

628. Escl hiess ein Trinkgesus, und der Schwungnauf (Wolk. 1473) diente unter anderm zum Austragen des Weins. Mein Escl, sagt Filokleon, wenn ich, behaglich

hingestreckt, ihn vor mich stelle, wird deinem Napf Verachtung im kraftvollsten soldatischen Ausdruck bezeugen.

| 630  |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
| 635  |
| ,    |
|      |
|      |
|      |
| 64,0 |
| •    |
| 10   |
|      |
|      |
|      |
| 645  |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| 650  |
|      |
|      |

638. Sie schnalzen mit sanst-, man des Blizes Gesahr abzuwenden.
klasschendem Zungenschlage, wie
zur Besunstigung eines Thiers. Der
Sinn von Sacht, sacht! So glaubte
638. Blizes Gesahr abzuwenden.
646. D. i. mich mit leichter Mühe
zur Besunstigung eines Thiers. Der
sin von Sacht, sacht! So glaubte
651. Auf den Inseln der Seli-

Selbst auch zu richten träumt' ich, Wonneberauscht vom Redner!

FILOKLEON.

Wie dieser schon sich reckt und streckt, ganz außer fich vor Unmut!

655 Traun, machen werd' ich, dass du heut Vorspuk von Peitschen sehest!

CHOR.

Aber du musst jedweden Rank, Dass du entsliehst, schlingen und drehn. Unseren Zorn besanstigt schwer Einer der nicht redet, was Uns genehm ist.

CHOBFÜHRER.

660 Drum werd' ein tüchtiger Mühlstein nun dir gesucht, den frisch man geschärfet,

Dass, sagest du nichts, wol mächtig er sei, dir unseren Zorn zu zermalmen-

BDELYKLEON.

Schwer ist es fürwahr, und verlangt viel Geist, und größeren, als ein Trygöd' hat,

Dass werde geheilt die bereits uralt an der Stadt hier hastende Krankheit.

Doch, «Vater uns allen gesamt, o Kronid'!»

FILORLEON.

Halt, halt,

und nicht so gevatert!
665 Denn wenn du nicht, wie ich dienstbar sei, dies
ohne Verzug mir beweisest,

gen, Eleision, im westlichen Okeanos, wohnten auserkorene Gotterlieblinge in grenzenloser Lust und
Fülle. Dort Richter zu sein, dünkt
I, 45.

Kein Weg ist dir zu entgehen dem Tod', und müsst' ich vom Opfer entsernt sein.

BRELY HLEOK.

Nun höre mich an, mein Seelenpapa, und ein weniges kläre die Stirn auf.

Selbst rechne zuerst, nicht eben genau mit Kieselchen, nur auf dem Finger,

Den Ertrag, der uns von den Städten gesamt einläust an jähriger Schazung;

Hiernachst auch die Zolleinkünste dazu, und so manch Ein Psennig von Hundert,

Rechtshändelgefall', Erzgruben, und Märkt', auch Port', und Gebühr und Vergantung.

666. Ungefühnte Mörder waren ausgeschloffen von Schmäusen und Opfermahlen: Sofoki. Od. Tyr. 238 —.

669. Die Staatseinkünfte der Athener, die im Beginne des peloponnefischen Krieges tausend Talente betrugen (Xenof. Anab. VII; 1), waren durch ungerechte Erpreflungen (681) in den taulend zinspflichtigen Bundesstädten (719) auf sestem Lande und auf Inseln beiaah auf das Doppelte gestiegen. Aufgezählt werden hier folche, die in die Staatskasse flossen, nicht was außerdem dem Volke zu Gute kam, z. B. die Liturgien (Ritt. 911). Aus dieser Aufzählung soll hervorgehn, dass auch ohne Richterfold die Athener leben konnten. - Die Bundesgenossen brachten, wenn nicht Krieg oder Armut hinderte, ihre Abgaben felber, an

666. Ungefühnte Mörder waren den großen Dionyfien: "Acharn. sgeschlossen von Schmäusen und 385 u. 510.

> 670. Zolleinkünfte, d. i. alle Einkünfte vom Staatsgut, Perfonensteuern, und die übrigen Einnahmen, deren größter Theil nachher besonders genannt wird.

671. Rechtshändelgefälle, das Geld, welches Kläger und Beklagte vor dem Anfange des Processes niederlegten (Wolk. 1133). Wer verlor, desse Einsax fiel in die Kasse des Zahlamtmannes (707), der den Richterlohn (673) vertheilte. Bei der großen Menge von Bundsgenossen, die unter Athens Gerichtsbarkeit Randen, und, wenn verklagt, vor Athens Gerichten sich stellen musten (Vög. 1426), war die Kasse immer sehr gefüllt; reichte sie dennoh nicht zu, so wurden die Strafgelder zugeschos-

Dies alles zugleich wird uns der Talent' ungefähr zwei Tausende tragen.

Von diesem Ertrag nun nim die Gebühr, die des Jahrs einstreichen die Richter,

Sechstausend an Zahl; denn mehr noch nicht seid ihr ansäsig im Land' hier.

675 So möchten für euch wol hundert Talent' und funfzig fallen zum Antheil.

FILORLEON.

Kein Zehntel einmal von der Staatseinkunst wird uns denn gereicht zu Besoldung?

Nein wahrlich, bei Zeus. Doch fage, wohin sich das Übrige wendet des Geldes.

sen, welche Aristosanes unter dem Namen Prytaneia mitbegreift. -Erzgruben, die Silbergruben von Laurion, die Bergwerke in Thrake u. f. w. - Auf Märkten zollten Bauern und Kleinhändler (Acharn. 905); in Porten, oder Hafen, erlegten die Grofshändler ihren Ausfuhr- und Einfuhrzoll. - Gebühr. vielleicht die Perfonensteuer, welche man von Sklaven und Eingefessenen echob. - Vergantung. öffentlicher Verkauf eingezogener Güter (Ritt. 103), eine einträgliche Strafe, die an Mördern, Volksverräthern, Tempelraubern u. A. vollzogen ward, und manchen geldgierigen Richter zur Anklage reizte. Wesp. überall.

675. Nur zehn Monate — jeder zu dreifsig Tagen (Acharn. 367) ward gerichtet; zwei Monate fielen

aus für Fostage. Wenn fechstaufend Menschen täglich ihren von Perikles mit Einem Obolos gegrundeten, von Kleon auf drei Obole (Ritt. 51) erhöheten Richterfold empfingen, so betrug das für einen Monat 540,000 Ubole, oder 90,000 Drachmen, oder 900 Minen, oder 15 Talente; alfo im Jahr 150 Ta-Sechstaufend Richter wurlente. den alljährlich für die zehn Gerichtshöfe erwählt; aber nur, wenn lie beschüftigt waren, empfingen fie ihren Sold. In wichtigen Füllen zwar vereinigten sich mehrere Gerichtshöfe zu 1000, 1500, 2000, ja zu 6000 Mann; aber auch kleinere Verfammlungen von 200, 300, 400 Andon fich; und in Kriegszeiten ruheten die Gerichte manchmal ganz. - Aristofanes nimt die möglichtt großte Zahl als die gewhlmliche an.

## FILORLEON.

- Zu den anderen da: «Nicht üb' ich Verrath am athenischen Volkesgewimmel,
- "Fort kämpf' ich den Kampf für die Sache der Meng' alstets!"

#### BDELYKLEON.

. Und, o Vater, du selbst ja

- Haft diese gewählt, dir Herscher zu sein, durch solcherlei Worte geködert. 680
- Die find es demnach, die rauben Geschenk, wol jeglicher funfzig Talente,
- Von den Städten umher, durch Drohungen sie furchtbar abängstigend also:
- Gebt Zins mir, oder ein Donnerer sonst werd' euere Stadt ich zerrütteln!
- Doch du von der eigenen Obherschaft bist froh zu benagen den Absall:
- Die Verbündeten nun, nachdem sie gemerkt, dass der andere Tross des Gerichtes 685
- Aus dem Näpslein bloss auspuze den Saz, mit nichtigem Fras sich behelfend,
- Dich achten sie nun als Kiesel zum Tand; doch diesen da schenken sie eifrig
- Fischkruken, und Wein, Fussteppiche, Käl', und Sesame, Polster, und Honig,
- Auch Schalen, Gewand', und Becher, und Kränz', und Halsschmuck, Fülle des Reichthums.
- Doch denen du felbst vorstehst, da so viel auf dem Land' und der See du gekloppert, 690

673. Zu den andern. S. V. 605. Iel genannt, wegen des Richterkie-687. Die Armfeligen werden Kie- fels. Nicht einer davon giebt dir nur ein Haupt Knoblauch als Würze der Fischlein.

## FILOKLEON.

- Nein, sondern ich selbst von Eucharides liess drei Knoblauchhäupter mir holen.
- Doch mir die verheissene Dienstbarkeit zu verkündigen saumst du zum Ärger.

## BDELYKLEON.

- Ist denn nicht groß dir die Dienstbarkeit, daß diese gesamt in den Ämtern,
- 695 Sich selber sowohl, wie die Schmeichler um sie, mit Gehalt ansehnlich belohnt sind;
  - Und Du, wenn man drei Obole reicht, dich begnügst: die du selber im Seedienst,
  - In des Landkriegs Dienst, im Belagerungsdienst, direrwarbst durch viele Beschwernis?
  - Und zu diesem annoch, dass du auf Besehl hingehst, was am meisten mich kränket,
  - Wann etwa ein Knab' einschreitet zu dir, ein verbuhleter, Chärcas Söhnlein,
- 700 So spreizendes Gangs, mit lockrer Geberd' und zerfliessender Leibesbewegung,
  - Und ja recht früh ankommen dich heisst zum Gericht; denn welcher von euch da
  - Komm' etwas zu spät nach berametem Ziel, des Triobolos geh' er verlustig!
  - Doch jener empfängt als Anwaltslohn sechs Obole, kommt er zu spät schon.
  - Theil nehmen auch lässt er der anderen wen, die das Amt mit ihm selber verwalten.
  - 692. Eucharides, ein Knoblauchhändler.

    699. Chäreas ward als unachter
    Athener verspottet.

Wenn etwa Geschenk ein Belangeter gab; und beide zum Werk sich vereinend,

705

Arbeiten sie frisch: wo, Sägenden gleich, der anzieht, jener zurückschiebt.

Du maulasst nur auf den Zahlamtmann; und was man betreibt, das entgeht dir.

#### FILORLEON.

So thun fie an mir? Was fagst du? o weh! wie mir du die Brandungen aufwühlft!

Wie du meinen Verstand hinleitest mit Macht! O ich weiß nicht, was du mir anthust!

## Buelykleon.

Nun schaue demnach, wie, während du darsst reich fein, und alle die andern,

Von den ewig nur Volkslieb' Heuchelnden du, mir ganz unbegreiflich, umstrickt wirst:

Der, da du Städt' anordnest so viel, von dem pontischen Meere bis Sardo,

Nichts hat zum Genuss, als, was man dir reicht, das Schnippelchen; solches noch wird dir

Durch Wolle gestäubt, so nach und nach, wie Mehl, nur dem Leben zur Fristung.

705. Der Anwalte, oder öffentlichen Redner, waren zehn, die jährlich durch das Loos erwählt wurden, und für jeden der drei- ` hundert Gerichtstage eine Drachme, das Doppelte des Richtersoldes, empfingen.

707. Die Zahlamimänner, Kolakreten, chemals, wie es scheint, Vorsteher des gesamten Finanz- tern etwas Mehl in den Suck (326); wesens, hatten zur Zeit des pelo- zur Abwehr des Hungertodes ponnesischen Krieges das unter-

geordnete Geschäft, den Richtern, nach geendigter Sizung, das Triobolon zu zahlen.

708. D. i. du bringst mir das ruhige Herz in Aufruhr.

714. Den Ohrenkranken ward dann und wann ein Tropfen Öl mit Wolle ins Ohr geträuft, zur Schmerzenslinderung; fo den Rich715 Denn sie wollen durchaus, dass arm du seist; und warum, das höre von mir nun:

Dass du dich gewöhnst an den kirrenden Herrn, und dann, wenn dieser dich anhist,

Und auf einen der Feind' anreizt mit dem Pfif, in erbitterter Wut du hinanspringst.

Denn wofern wahrhaft zu ernähren das Volk sie trachteten, Kleinigkeit wär' es.

Viel Städte ja find, wol taufend an Zahl, die jezt uns bringen die Schazung.

720 Wenn jede davon zweimal zehn Mann zu beköftigen hätte den Auftrag,

Dann lebeten zwei Myriaden des Volks bei lauter gebratenen Hasen,

Und Festkränzlein von jeglicher Art, und Biest, und gesottenem Biestrahm,

Einerntend Genuss, werth unseres Lands, und werth marathonischer Grossthat.

Doch jezo, dem Trupp Öllesender gleich, folgt dem ihr, welcher euch ablohnt.

725 Weh mir, was doch, wie ein starrender Krampf, mir über die Hand sich verbreitet!

Nicht kann ich das Schwert auch halten annoch; so ein ganz Weichherziger bin ich! BDELYKLEON.

Wenn aber einmal in Ängsten sie sind, dann selbst Euböa gewähren

718. Ein scherzhafter Vorschlag, der, ernsthast ausgeführt, den athenischen Staat ganz vernichten würde. 727. In Zeiten der Noth verfprachen die Volksführer manchmal dem unruhigen Volk erobertes Land (Wolk. 204) zur Vertheilung,

735

Zum Geschenke sie euch, und versprechen Getreid', an jeglichen funfzig der Scheffel,

Zu verleihn; doch gaben sie niemals dir, als nur fünf -Scheffelchen neulich:

Und diese noch kaum, als Fremdling belangt, bei der Gerst' Ausmezung empfingst du. 730

Deshalb hielt Ich im Verschloss dich stets. Für die Nahrung besorgt, und dass nicht die Dein höhnten mit fo großmäuligem Wort. Und alles nunmehr will gern ich verleihn.

Was du immer verlangst,

Nur vom Zahlamtmanne die Milch nicht.

#### CHOR.

Traun, weise doch war er, welcher gesagt: Eh beiderlei Wort man gehöret,

Urtheile man nie! So erscheinest ja du nun mir als . völliger Sieger.

Drum fühl' ich anjezt schon weniger Zorn, und zur Erd' hin werf' ich die Prügel.

und Spenden von Getreide. - Bei ner, wie ehemals unter Perikles einer solchen Gelegenheit hatte Ol. 83, 4 ein gewisser Plammetich aus Egypten den Athenern 40,000 Scheffel Waizen gelandt. Aus Hass gegen Kimon, der Kinder von einer Arkaderin hatte, fezte Perikles durch, dass nur Athener von ganzem Geblüt an diefer Schenkung Theil nehmen durften. Nach ftrenger Prüfung fand man 14,040 ächte Bürger; 5000 von halbem Geblüt, die bisher für Freie gegolten hatten, wurden als Fremdlinge zu Sklaven verkauft. - Die Speude, von der Bdelykleon spricht, fallt um Ol. 89, 1, als die Athe-

(Wolk. 212), einen neuen Feldzug gegen das aufrührische Euböa-unternommen, und glücklich been-Korn brachte man digt hatten. aus dem fetten Lande zurück, aber so wenig, dass der achte Burger, statt der versprochenen funfzig Scheffel, nur fünf armselige Scheffelchen empfing, die ihm mezenweise zugemellen wurden. attische Schessel (Medimnos) enthielt 48 Mezen (Chöniken), oder fechs Sechstel (Hektois), und der Preis eines Sechstels Waizen war (nach Weiberh. 571) ein Triobolon.

Anteror. I. Die Wespen.

740 Wohlauf denn, o du Gleichaltriger uns, Mitschwärmender unseres Schwarmes! Strofe.

Gehorch, gehorch den Worten, sei nicht unbedacht. Nicht zu erstarrt an Sinn, noch ein verstockter Mann.

O wäre mir ein Anverwandter oder Freund
Beschieden, der mir solchen Rath mittheilete!

45 Dir nunmehr kam ein Gott heran offenbar,
Mitzusördern dies Geschäft, und augenscheinlich wirkt
er Heil.

Du nur heran, und nim.

BDELYKLEON.

Ja wohl, ich nähr' ihn hinfort, und verleih'
Ihm, was nur dem Greis zuträgt, Stärkmehl
750 Zum Gebäck, weich Obergewand, Lammpelz,
Mezlein, das fanst ihm reibe den Bauch
Und die Hüsten umher. Doch dass er so schweigt,
Und nichts auch muxt,

CHOR.

Das kann mir unmöglich genehm sein.

## Gegenstrofe.

755 Beherzigt hat er selbst bei sich die Handlungen, Wo er bisher getobt; denn er erkennt anizt, Und rechnet sich das alles als Vergehungen, Worin er, was du riethest, nicht willsahrete.

Nun vielleicht deinem Wort gehorcht willig der, 760 Wird besonnen, traun! und ändert für die Zukunft ganz sein Thun,

So wie ermahnt von dir.

FILORLEON.

O weh mir!

## Bedelykleon.

Du, warum mir so geschrien? FILORLEON.

O nichts mir doch, nichts dessen versprich! "Dort hab' ich es lieb; dort wünsch' ich zu sein!" Wo der Herold ruft: Wess Stein ist zurück?

Er stelle fich dar!

765

O ständ' ich dort an dem Kieselgefass, Und den meinigen würf' ich der Lezte hinein! Rasch hebe dich, Geist! Wo ist mein Geist? Komm, Finsterer du! Bei Herakles sürwahr, Nicht lasse von mir nun, halt' ich Gericht,

Als Dieb sich ertappen auch Kleon!

BDELYKLEON.

Bei der Götter Macht, o Vater, sei willsährig mir! FILOKLEON.

Was foll ich thun dir? Sprich, was du wünschest, ausser Eins.

BDELYKLEON.

Lass hören, was?

FILORLEON.

Nicht mehr zu richten! Das, ja das Entscheidet Aïdes eh', als Ich einwillige! 775 BDELYRLEON.

Wohlan denn, weil dir dieses Freude macht zu thun, Du sollst mir dorthin nimmer gehn; nein, hier vielmehr Am Orte bleibend, sprich den Hausgenossen Recht.

763. In Euripides Alkestis (866)" jammert Admetos:

Dort hab' ich es lieb, dort fehn' ich mich hin,

768. Ha! mein Geist ift so voll Richtergrimmes, dass fogar Kleon, fals er ertappt würde, nicht ge-Schont werden sollte.

24\*

Zu bewohnen ein Haus.

FILORLEON.

Worin? was fchnackft du?

BDELYKLEON.

Ganz wie es dort verhandelt wird.

780 Weil unfre Magd die Thüre heimlich öfnete, Zur Strafe dess bestimmst du «Eine Drachme nur:» Denn völlig dieses thatst du dort auch jedesmal. Und solches nun auch, wie sich versteht! Wann früh die Sonn'

Australet, bist du Heliast am Helios;

785 Wanns aber schneit, am Feuer sizend richtest du, Im Regensturm. Ja, wenn du zu Mittag' erst er-Scheinst,

Nie schliesst ein Gesezanordner dir das Gatterthor. FILOKLEON.

Das, das gefällt mir!

BDELYKLEON.

Außerdem, wenn wer ein lang Geschäft verhandelt, nicht im Hunger harrest du, 790 Dich selber nagend, und den Sachvertheidiger.

FILORLEON.

Wie aber kann ich so genau denn als zuvor Die Sachen einsehn, wenn ich erst mich voll gekäut? BDELYKLEON.

Noch viel genauer; denn das Sprichwort faget wahr, Dass stets die Richter, wenn se belog der Zeugen Schwarm,

ordner. Wer, von ihnen zu einer Triobolon ein. Gerichtsversammlung geladen (316. 701), nicht zu rechter Zeit er- nigt, verfluchst du den Anwalt.

787. Sechs der Archonten bie- schien (904), ward vom Gatterthor sen Thesmoteten, oder Gesezan- (124) gewiesen, und büsste sein

790. Nicht vom Hunger gepei-

Die Sache kaum einsehn nach langem Wiederkäun. 795
FILORLEON.

Du machst mich gläubig. Doch von jenem sagst du nichts,

Woher den Lohn ich nehmen soll

BDELYKLEON.

Von mir.

#### FILORLEON.

O schön!

Dann werd' ich besonders, nicht mit sonst wem, ihn empfahn.

Denn gar zu schändlich that an mir Lysstratos, Der Schäker, der, da die Drachme mit mir er jüngst

empfing, 800

Sie auszuwechseln gleich zum Fischmarkt wandelte, Und dort in die Hand drei Schuppen mir vom Harder gab;

Die schnappt' ich ein, denn Obole, meint' ich, gäb' er mir;

Doch bald mit Ekel vor dem Geruch spie ich sie aus, Und zog vor Gericht ihn.

BDELYKLEON.

Was dazu denn fagt' er?

Was? 805

Vom Hahne, sprach er, sei entlehnt wol mein Gedärm:

So schnell ja verdaust du Silbergeld. Das sagt' er mir.
\*BDELYKLEON.

Da fiehst du nun, wie großen Vortheil dies dir schaft.

795. Der volle Magen, als Ur- derkäuens, wird zur vollen Einheber eines noch längeren Wie- sicht führen: 918.

#### FILORLEON.

Nicht kleinen wahrlich! Auf, was du thun willst, thue bald!

## BDELYKLEON.

810 Gedulde dich nur; Ich bringe gleich dir alles her.

(Er geht hinein.)

## FILOKLEON (für fich).

Sieh doch, wie jene Götterwort' in Erfüllung gehn!
Gehört ja hatt' ich, dass die Athener all' einmal
Recht sprechen würden Mann vor Mann in den Wohnungen;

Und vor der Hausthür würde baun ein jeglicher 815 Sich selbst ein Pläzlein zum Gericht, gar klein und fein,

Wie ein Hekateion, vor den Thüren allenthalb.

BDELYKLEON (mit Knechten zurückkommend).

Sieh da! Was willst du weiter? Alles bring' ich ja, So viel ich gesaget, und dazu noch mehreres.

Auch dieser Harntops, wenn zu pissen du verlangst, 820 Soll ausgehängt sein dir zunächst am Nagel hier. FILOKLEON.

> Ein kluges Mittel, recht für den alten Mann gemacht,

> Erfannst du traun zu des bösen Harnzwangs Linderung.

## BDELYKLEON.

Hier nun ein Feuer, und daran ein Linsenmus, Zu schlürsen, wann du begehrest.

816. Hekate war eine altthra- waltete, und zu jedem Wandel kische Gottheit, die Heil und Un- und Vorhaben Gedeihen gab. Sie beil in Himmel, Erde und Meer, hatte viele Kapellen auf den Gasden drei Bezirken der Natur, ver- sen der Athener.

## FILOR LEON.

Dies auch wohl erdacht!

Denn felbst im Fieber werd' ich jenen Lohn empfahn; 825 Weil hier ich bleibend schlürsen kann mein Linsenmus.

Wozu der Hahn denn, den ihr mir herausgebracht?

BDELYKLEON.

Damit, wenn du einschlässt, während spricht ein Vertheidiger,

Dich dieser hier auswecke, krähend obenher.

FILORLEON.

Eins noch vermist' ich; sonst gefällt es mir.

BDELYKLEON.

Und was? 830

FILORLEON.

O brächtest du des Lykos Heiligthum daher!

BDELYKLEON.

Schau hier, da ist es, und er selbst der Herscher hier.
FILORLEON.

O starker Heros! fürchterlich bist du anzuschaun! So wie gestaltet uns erscheint Kleonymos!

SOSIAS.

Drum ist er auch, obgleich ein Heros, wassenlos.

835

BRELYKLEON.

Wenn schnell du dich seztest, würd' ich schnell ein Rechtsgeschäft

Vorladen.

FILORLEON.

Lade jezo; denn ich size längst.

831. Das heilige Bild des Lykes: 402.

834. Klconymos, der riesenhafte
Feigling: Wolk. 665.

#### BDELYKLEON.

Wohlan denn, welchen Handel bring' ich zuerst ihm

Was hätte Böses wol gethan ein Hausgenoss?

840 Die Thratte, die mir neulich angebrannt den Tops?

Filokleon.

Halt inne, heda! wenig gefehlt, mich verderbtest du! Was? ohne Verlattung willst du das Recht anrusen hier.

Die uns zuerst von den Heiligthümern stets erschien?

Wahrhaftig ja, die fehlet! Doch ich laufe selbst, 845 Und hole dazu was alsobald von innen her. Was ist doch das? Wie gewaltig reizt ein gewohn-

## XANTHIAS (im Hause).

ter Ort!

Zu den Raben hinweg! Ein folcher Hund wird aufgenährt?

BDELYKLEON.

Was ist da eigentlich?

## XANTHIAS.

Was da ist? Hat Labes nicht,
Der Hund, in die Küch' einstürzend, eben jezt entrast
850 Ein settes Laiblein Sikelerkäs, und ausgezehrt?

848. Labes, d. i. Packan: Afch. in Sikelia Eroberungen machte, Eumcn. 125. Der Erpresser Laches (240) ist gemeint, der, nach sich von den Sikelern bestechen
Thukyd. III, 90, im sechtten Jahre
des Kriegs, als tapserer Feldherr

BDELYKLEON.

Dies denn die erste Missethat, die dem Vater ich Vorbringen muss; du aber trit als Kläger aus.

XANTHIAS.

Nein, Ich fürwahr nicht. Doch der andere Hund dá ist

Zur Klag' erbötig, wenn sie wer vortragen will.

BDELYKLEON.

Auf, hergeführt sie beide.

XANTHIAS.

So gebührt zu thun.

855

Filok Leon.

Was ift denn das da?

BDELYKLEON.

Ein Schweinverschlag der Hestia.

So trägst du heiligen Raub daher?

BDELYKLEON.

Nein; sondern dass

Von der Hestia ich ansangend wen ausopsere.

FILORLEON.

Rechtshändel gebracht schnell! denn nach Strafen seh' ich aus!

BDELYKLEON.

Wohlan die Täflein hol' ich samt den Griffeln her. 860 Filokleon.

Weh mir, die Zeit hinzerrend, zerrest du mich todt!

356. Schweinverschlag, eine geflochtene Hürde für die Schweine. Der Stall, mit den Abtheilungen für die einzelnen Hausthiere, lag am Heerde (177), dessen Vorstehe-

rin die Göttin Hestia war. Ihr brachte man die Erstlinge der häuslichen Ouser, hier scherzhaft den ersten Missethäter zur Hinrichtung. 860. Tästein. S. V. 106. Mit dem Nagel nur zu pflügen brauch' ich jenes Feld!

BDELYKLEON.

Sieh da.

FILORLEON.

Beruf' izt.

BDELYKLEON. Gleich geschehn.

FILOKLEON.

Wer hier doch wol

Der erste sein wird?

BDELYKLEON.

Ha zu den Raben! ärgerlich, 865 Dass nicht die Ürnlein ich Vergessener mitgebracht! FILOKLEOM.

Du wohin so schleunig?

BDELYKLEON.

Dort zu den Ürnlein. Filokleon.

Keineswegs!

Ich hatte hier ja diese Schöpfgefässchen schon.

BDELYKLEON.

O herlich, herlich! denn bei der Hand ist alles uns, Was wir bedürsen, außer noch die Wasseruhr.

FILORLEON (den Harntopf zeigend).

870 Was ist denn das hier? Nicht bequem zum Wässerlen?

BDELYKLEON.

Klug schasst du Rath sür dieses, und mit, Landeswiz. Doch ungesäumt nun werde Glut von innen uns,

867. Zum Linsenmus (823) ge- Ausschöpfen, Einschenken und Mihört ein Trunk Wein (628). Einen schen hat ihm Bdelykleon (818) Weinkrug und zwei Gesässe zum mit heraus gebracht. Und Myrtenreisig, samt dem Weihrauch, hergebracht, Damit der Götter Gnade wir zuvor erflehn.

CHOR.

Jezt wollen auch wir zu dem Trankausguss Und dem Opfergebet

875

Glückwünschende Wort' aussprechen sür euch, Weil beid' ihr so brav nach solcherlei Streit Und haderndem Zank euch vereinigt.

BDELYKLEON.

In stiller Andacht erstlich nun schweig' alles hier. 880 CHOR.

O Föbapollon, Pythier, lass zu gutem Glück Das Werk, das dieser jezo Bereitet vor der Thüre dort, Lass allen uns es wohl gedeihn, Da frei der Verirrung nun wir sind!

885

O rettender Päan!

BDELYKLEON.

Nachbarlicher Hort, Obwalter der Gasi', o mir Vorsteher des Hosthors,

Nim, Herscher, das neu eintretende Fest, das neu wir stiften dem Vater,

Und fänstige sein zu störrisches Herz, und den gar steineichenen Starrsinn,

Nicht Mostlirop, nein Honig vielmehr einslössend gelind' in das Mütlein: 890

Dass dieser hinfort sich den Menschen erweis' als menschlich gesinnt,

Und Verfolgten im Recht barmherziger als den Verfolgenden sei,

886. Pāan. S. Acharn. 1225. Fluchabwenders, stand am Hosthor 887. Das Bildnis Apollons, des auf der Gasse.

895

900

Und nicht unbethränt anhöre das Flehn,
Ja, endigend ganz sein mürrisches Thun,
Aus dem zornigen Mut
Ausrotte die brennende Nessel.
Chor.

Mitslehend singen wir dir zu bei diesem neuen Richtamt,

> Denn wohlgewogen sind wir, seit Wir anerkannt, dass du das Volk So liebest, wie kein andrer Mann Von allen jezt, die jünger sind.

## BDELYKLEON.

Ist draussen noch ein Heliast, er tret' herein;
Denn sobald sie reden, nichts herein mehr lassen wir.
Filokleok.

905 Wer ist der Angeklagte dort? Wie soll er dran!
XANTHIAS.

Vernehmet jezt die Klageschrist. Es verklagt der Hund

Von Kydathen den Labes vom Äxonerwurf:
Dass widerrechtlich er den Käs allein verzehrt,
Den sikelischen. Strafe sei um den Hals ein Feigenhölz.

905. Angeklagt und strafbar ist ne, eine Ortschaft der kekropischem ihm eins: 859.

2 unft, vielleicht Vaterort des Lagen. Der anklagende Hund, welchen. Nach Suidas und Harpochen Xanthias vertrit, ist Kleon. kration ist Axone Vaterland der 907. Kydathen, eine Ortschaft Schelme und Verleumder. der pandionischen Zunst. — Axo-

## FILORLEON.

Nein, sterb' er des Hundetodes, fals die Schuld ihn trift!

910

#### BDELYKLEON.

Und fieh, der verklagte Labes auch ist selber hier.
Filokleon.

Der verdammte Hund der! Ha, wie der Dieb aus dem Aug' ihm guckt!

Wie zähnefletschend er mich anzusühren denkt! Wo denn der Kläger, jener Hund von Kydathen? Der Hund.

## Wau, wau!

## BDELYKLEON.

Da steht der andere, dieser Labes auch, 915 Ein braver Beller, und den Topf zu lecken brav. Sosias (als Heroid).

Still, seze dich; du aber trit als Kläger aus.
Filokleon.

Wohlan, zugleich nun füll' ich ein und schlürse dies. Xanthias.

Die Klageschrist vernahmt ihr, die ich ausgestellt, Ihr Richter, gegen diesen hier; da den schrecklichsten 920 Unsug er an mir und unserem Schisshurrah geübt. Denn versteckt im Winkel hat er des Käses gar zu

viiel

Hinweggesikelt, und sich im Dunkeln voll gestopst, -

910. Ein Hund ftirbt erft nach vielen Schlägen, und die wünscht ihm der mordsüchtige Filokleon.

918. Er fehlürft vom Linfenmus, um den Rechtsfall brav-wiederkäuen zu können: 795. 921. Schifshurrak (Bitt. 845), ftatt Schifsruderer. Lackes, Anführer der Flotte (848) hatte fich bestechen lassen, und erpresst (240), ohne mit der Schifsmannschaft zu theilen.

FILOKLEON.

Bei Zeus, die That ist offenbar; mir hat er ja 925 Den ärgsten Dust des Käses eben angerülpst.

XANTHIAS.

Der Garstige, nichts auch mitgetheilt mir Bittenden! Wer wird an euch denn gut zu handeln fähig sein, Wenn nicht auch mir man etwas vorwirft, eurem Hund?

FILOR LEON.

Nichts mitgetheilt auch?

XANTHIAS.

Nichts, und doch bin Ich Genos! FILOKLEON.

930 Ein hiziger Kerl, nicht minder als dies Linsenmus! BDELYKLEON.

Bei der Götter Macht, mein Vater, urtheil' eher nicht, Bevor du beid' hast abgehört!

FILORLEON.

Doch, guter Sohn,

Die Sache liegt am Tage; selbst ja schreit sie laut. XANTHIAS.

Nun lasst ihn ja nicht wieder los; denn am meiften ift

935 Von allen Hunden dieser Kerl selbstfresserisch: Als der, umschiffend jenen Mörserstrand umher, Aus mancher Stadt den alten Schmierkäl' aufgezehrt.

928. Diener find treue Hunde ihres Herrn. Afchyl. Agam. 3.

eid: 737.

936. In Morfern rührte man Käfe und ftrenge Kräuter zum Kraftsalat (Wolk. 669); deshalt 931. Dies foderte der Richter- wird Sikelia, das kufereiche Eiland (Athen. I. p. 27), Morfe gepannt.

940

## FILORLEON.

Ich habe dess nicht, nur zu kitten den Wasserkrug. XANTHIAS

Drum müsst ihr den abstrasen; denn unmöglich ja Zugleich ernähret Ein Gesträuch zwei Diebe wohl: Dass nicht umsonst ich bellen dürf' ins Leere hin. Thut ihr es nicht, dann bell' ich keinen Laut hinfort.

## FILORLEON.

Iu, iu!

Wie viele hat er da gerügt der Schelmerein! O Diebsnatur des Kerles! Scheints nicht dir auch so, 945 Mein wackerer Hahn? Bei Zeus, er nicket Ja dazu. Wo ist der Gesezanordner? Reich' er das Brunzgeschirr.

## SOSTAS.

Da nim dir selber; denn die Zeugen lad' ich vor. Dem Labes sein als Zeugen hier das Schüsselchen. Samt Stämpfel, Käseraspel, Feuergestell und Tops, Und der andere Rummel angebranntes Kochgeräths! Jedoch du brunzest immersort, und sizest nicht.

## FILOR LEON.

Der aber, glaub' ich, scheißen wird er diesen Tag. Buelykteon.

Wirst du denn nie aushören, hart zu sein und rauh,

giebt einen festen Kitt. Der Grieche fpielt mit Skirros, Käsrinde, und Skirras, Gips.

940. Nach dem Sprichwort: zwei Elstern hausen nicht auf Einem Bufch.

938. Kule zu ungelöschtem Kalk ins Haus: - Kleen, wie sein Sprecher Xanthias fagt, will das Diebesregiment allein haben.

> 949. In der Küche geschah das Vergehn: 849.

953. D. i. vor Angst vergehn

942. Dann lass ich jeden Dieb nach der Verurtheilung.

946. Hahn: 827.

955 Und das den Verklagten, sondern packst mit den Zähnen sest?

## FILORLEON.

Trit auf, vertheidige! Was verstummst du? Rede doch!

Doch dieser weiss nicht, scheint es, was er reden soll.

BDELYKLEON.

Das nicht; ihm mag wol jenes widerfahren fein, Was auch vor Gericht einst widerfuhr dem Thukydides:

960 Gelähmt von Starrfucht ward ihm unversehns das Maul.

Du geh' aus dem Weg'; ich selber will vertheidigen. —

Zwar schwer, o Manner, ist die Verantwortung des Hunds,

Den folch ein Unglimpf lastet; dennoch red' ich hier.

Denn tapfer ist er, und verfolgt die Wölfe brav.
Filokleon.

965 Ein Dieb vielmehr der, und ein Mitverschworener!

BDELYKLEON.

Der beste traun von allen Hunden dieser Zeit
Ist er, und tüchtig vielen Schässein vorzustehn.
Filokleok.

Wozu denn nüzt er, wenn den Kaf' hinweg er frifst?

BDELYKLEON.

Für dich ja kämpst er, und bewacht die Pforte dir, 970 Und ist auch sonst der bravste. Wenn er was entwandt,

959. Thukydides: Acharn. 712. Lamachos, in den Acharnern V.
964. Per Dichter ehrt des Laches perfönliche Tapferkeit, wie des

Verzeih' ihm; denn die Kithara hat er nicht gelernt.
Filokleon.

Ich möchte wahrlich wünschen, auch Buchstaben nicht, Dass nicht nach der Unthat er die Red' uns ausgesezt!

BDELYKLEON.

O höre, Guter, höre mir die Zeugen an.

Trit auf, du Käseraspel dort, und rede laut.

Du warst ja bestellt als Schafnerin. Nun antworte klar.

Ob du klein geraspelt unter das Heer, was du em• pfingft, —

Klein, fagt fie, hab' ich geraspelt.

FILOKLEON.

Doch bei Zeus, sie lügt.

BDELYKLEON.

O Guter, sei mitleidig Unglückseligen!

Denn dieser Labes schlinget auch Fischköpse gern

Und Graten; nie an Einem Ort auch rastet er.

Doch der andere hier ist tüchtig als Haushüter nur. Denn er bleibt am Ort, und was hinein auch einer trägt,

Davon verlangt er seinen Antheil, oder beisst.

FILORLEON.

Au, au! was zum Unglück ist doch das? ich werde weich!

971. Dem Musikunterricht des Kitharöden, der die Jünglinge zu seinen und edlen bildete, ging der Leseunterricht voran: Ritt. 189. ---Verzeihlich, meint Bdelykleou, ist bei ihm das Mausen und Einschlingen.

980. Der tapfere Laches brandfehazt dock nicht immer in Athen; auch ift er mit Geringem zufrieden. Kleon aber, der feige zu Haufe hockt, fehlingt alles Volksgut hinab.

ARISTON. I. Die Wespen.

25

980

985

Mich befällt ein Unglück, und mein Herz wird umgelenkt!

BDELYKLEON.

Nun lass dich erbitten, Vater, nun erbarmt euch sein.
Und macht ihn nicht unglücklich! Wo denn die Kinderchen?

Auf, tretet auf, ihr Armen, und mit gelferndem 990 Gewinsel fleht und bittet und wehklagt bethränt! (Gewinsel von jungen Hunden.)

FILOKLEON.

Herab, herab, herab!

BDELYKLEOM.

Ich tret herab;

Obgleich in Wahrheit dies Herab da viele schon Gar sehr geteuseht hat; dennoch tret' ich nun herab. FILOKLEON.

Zu den Raben! Wie gar nicht gut bekommt das Schlürfen doch!

995 Denn gethränt hat mir das Auge jezo, wie mir daucht,

Um nichts in der Welt, als weil ich Linsenmus geschluckt.

BDELYKLEON.

Nun wird er denn nicht frei erkannt?

Filokleon,

Schwer abzusehn.

BDELYKLEON.

Doch doch, o Väterchen, wende dich zum Besseren!

991. Herab vom Rednerstein, eh die erweichende Rede die Hesnung ich vollends weich werde. feiner Lossprechung, nicht ahnend, dass der Richtergrimm zurückkeh-

992. Mancher schon baute auf ren werde.

Da nim den Kiesel, und zu der hinteren Urne spring' In blindem Anlauf, Vater, und erklär' ihn frei. FILORLEON.

1000

Nein wahrlich; denn die Kithara hab' ich nicht ge-.lernt.

BDELYKLEON.

Wohlan denn, hier auf das schnellste führ' ich dich hèrum.

FILOKLEON.

Dies ist die vordere?

BDELYRLEON.

Diese ja.

Filokleon.

Hier den hinein!

BDELYKLEON.

Er ward geteuscht, und, ohn' es zu wollen, sprach er frei.

FILOKLEON.

Ausschütten lass mich. Wie denn nun wettkämpften wir?

1005

BDELYKLEON.

Wol zeigen wird fichs. - Frei, o Labes, bist du, frei! Was geschah dir, Vater, Vater?

FILORLEON.

Weh mir, Waster her!

BDELYKLEON.

Erheb', erhebe dich, Vater!

FILOR LEON.

Sage mir doch das,

Ob er wirklich frei ist!

BDELYKLEON.

Ja bei Zeus.

**25** 

FILORLEON.

Nichts bin ich denn!

BDELYKLEON.

1010 Nicht so beklimmert, Guter; steh doch wieder auf! Filokleon.

Wie kann ich dulden, dessen mir bewusst zu sein, Dass einen Verklagten frei ich sprach? Was erleb' ich noch!

O all' ihr Götter, groß und hehr, verzeihet mir!
Ungern ja that ichs, gegen meine Natur und Art!
BDELYKLEON.

1015 Nicht werde drum unwillig; denn, mein Vater, dich Ernähr' ich ehrsam, mit dich nehmend allenthalb Zum Schmause, zum Trinkgelage, zu der Hochsestlichkeit:

> Dass wohlgemut du verlebst den übrigen Lebensraum, Und nicht mit Arglist dich verlach' Hyperbolos.

1020 Doch lass uns eingehn.

FILOKLEON. ..

Dieses gleich, wenns dir gefällt.

## Снов.

So geht denn fröhlich, wohin ihr wollt!

Ihr aber indes, Myriaden umher
Unzählbares Volks,

Was jezo bald wird wohl gesagt sein,

Falle nicht werthlos zur Erde.

Solches ift is sollechter Hörer

Was jezo bald wird wohl gefagt fein,
1025
Falle nicht werthlos zur Erde.
Solches ist ja schlechter Hörer
Eigenschaft, und nicht gemäß euch.

1019. Hyperbolos: Rittis13051

# DER CHORFÜHRER.

(An die Zuschauer.)

Nun, Männer des Volks, horcht aufmerklam, wenn ihr was Lauteres liebet;

Denn zu tadeln den Kreis Zuschauender hier sühlt unser Poet ein Gelust nun.

Ihm gescheh' Unrecht, sagt er, der zuvor euch ostmals Gutes geleistet:

1030

Nicht öffentlich erst, als Helser gesellt ingeheim zu anderen Dichtern.

Da, klug nachahmend dem Eurykles dort weistagenden Geist und Erfindung,

Er Fremden hinein in die Bauche fich stürzt', und gar viel Komisches ausgoss;

Nach diesem sodann auch öffentlich schon, die Gefahr für fich felber bestehend.

Und fatt fremdartiger Musen nunmehr hausbürtigen zügelnd die Mäuler.

1035

Hoch jezo gestellt, und mit Ehre geschmückt, wie bei euch kein Anderer jemals,

Nicht wähnet' er sich zur Vollendung erhöht, noch blähete Dünkel das Herz ihm.

Jahr vorber durchgefallen: Wolk.

1031.. Die drei ersten Schauspiele hatte der Dichter unter fremden Namen - man nennt Filonides und Kallistratos - auf die Bühne gebracht: Wolk. 522.

1032. Der Wahssager Eurykles hatte, der Sage nach, einen begeisternden Damon im Leibe, und hiefs deshalb der Bauchprofet. Als ein folcher Damon ftfirzte fich Ari- Kunfteiser erhellt aus Ritt. 506.

1029. Die Wolken waren das stofanes in die Bäuche des Filonides und Kallistratos, und redete durch fie, was fie aus eigener Kraft nie vermocht hätten.

> .1034. Die Ritter waren das erfte Stück, zu welchem der Dichter feinen Namen gab. Die Musen ziehn des Dichters Wagen, wie bei Afchylos (Perf. 174 -) die Göttinnen Persis und Ionia das Gefpann des Xerxes.

1037. Des Dichters bescheidener

Auch schwärmet' er nicht in Palästren umher auf den Fang. Und wenn ein Verliebter,

Sein Knäbchen verhöhnt auf der Bühne zu sehn, unmutig daher ihm gerennt kam,

1040 Nie, saget er, hab' ihn einer bewegt, weil würdig ihm war die Gesinnung;

Dass die Musen er nicht, mit welchen er lebt, darstell' als kuppelnde Weiber.

Und als er zuerst Schauspiele begann, nicht Menschlein wählt' er zum Angrif;

Nein, wie von heraklischem Eiser beseelt, an das Gröseste leget er Hand an,

Da er stracks im Beginn kühn wagte den Kamps mit dem Scharfzahnigen selber,

1045 Dem graunvoll ha! von den Augen daher, wie der Kynna, stralte die Unscham;

Und hundert im Kreif' anzüngelnde Köpf' unfeliger Schmeichler umleckten

Sein Haupt ringsum; und den Laut hatt' er, wie des wild aushöhlenden Waldstroms.

Und der Robbe Gedünst, und der Lamia Schooss, ungespillt, und den Arsch des Kameeles.

1038. In der Palästra hielt sich, auf den gestichelt wird, Eupolisgern auf, als Knubenbeäugler (Schol. z. Fried. 762), und um sich, nach erhaltenem Siege, dem Volke zu zeigen.

1030. Die Lauterkeit feiner Mafe gebot ihm, keine Unzucht ungerügt zu lassen.

1044. Sein erster kecker Angrik war auf Kleon, den mächtigen, den schamlosen, den unzüchtigen: Ritt. überall. — Herakles kauberte das Land von fcharfzahnigen Ungeheuern.

1045. Kynna, eine Meze: Ritt.

1046. Herakles bekämpfte die hunderthäuptige lernäisehe Hydra. 1047. Laut: Ritt. 137.

1048. Lamia, eine Popanzin, mit deren Namen man unartige Kinder fohreckte. — Das Kamcel ift ein wollüftiges Thier, und Kleon war von kameelhafter Größe.

| Solch Scheufal nun fah Er ungeschreckt, und nahm      |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| nicht schnöde Geschenk' an;                           |       |
| Nein, immer für euch da steht er noch jezt in dem     |       |
| Streit. Dann sagt er, mit jenem,                      | 1050  |
| Anschauernde Alp' auch kab' er bekämpst vor dem       |       |
| Jahr, und brennende Fieber,                           |       |
| Die oftmals Väter beklemmt in der Nacht, oftmals      | *.    |
| Großväter entathmet,                                  | •     |
| Und schwer in dem Bett ausliegend auch dem, der       |       |
| von euch Rechtshandel verabscheut,                    | ,     |
| Mit gerichtlichem Eid' und Vorladung und Zeugen-      |       |
| verhör ihn umfiricket,                                |       |
| Dass mancher vor Angst aussprang, und um Schuz        | ,     |
| hinflüchtete zum Polemarchos, w. 5                    | 1055  |
| Da solcher euch nun als Remiger ward und Fluch-       |       |
| abwender des Landes, T                                |       |
| So verriethet ihr doch ikn voriges Jahr bei der neu-  | 5-, 1 |
| sten Erfindungen Aussaat,                             |       |
| Die, weil ihr nicht ganz klar sie erkannt, shr selbst | *     |
| aufhieltet im Wachsthum;                              |       |
| So oft er und oft trankopfernd auch schwört bei der   |       |
| heiligen Macht Dionysos,                              | ,     |
| Das niemals bessere Verl' als jen' in Komedien einer  | •     |
| - gehöreta                                            | 1060  |
| Dies nun ist wol unrühmlich für euch, die ihr nicht   |       |
| sie erkannt auf der Stelle;                           |       |

1051. Alpe und Fieber, d. i. 1055. Polemarchos, einer von intervender Sofistenkram: dieser den Archonton. wird in den Wolken bekämpst.

Doch der Meister des Werks, nicht schlechter fürwahr

bei den Kundigen wird er geachtet,

Sei auch, da in Flucht er die Gegner verfolgt', am ersehneten Ziel er gescheitert.

Auf, kinstig demnach, wenn Dichter einmal,
O wunderlich Volk, sorgsam sich bemühn,
Wie sie reden, was neu von Ersindung und Art,
Dann liebet sie mehr, und haltet sie werth,
Und was sie erdacht, das bewahret mit Fleiss,
Und leget es wohl in die Kisten hinein,
Auch Apsel dazu. Wenn solches ihr thut,
Bis über sias Jahr wird euch das Gewand
Würzhaft von Geschichlichkeit dusten.

CHOR.

# Strofe.

Ach vor Alters waren einst wir tapfres Muts im Chorgelang,

Tapfres Muts auch im Kampf,

1075 Ja zu diesem grad' allein noch Männer voll von Kampfbegier!

Schwand es hin, und mehr denn Schwanengesie-

Blühen uns die Haare hier.

Doch aus diesem auch, was blieb,

Muss einer Jugendstärke noch abnehmen. Traun,

Ich achte, dies mein Alter sei vorzüglicher.

Als vieler Jüngling' Haargekroll

Und Prunken und Weitarschigkeit.

1070. Apfel heißen alle apfel- man in Kleiderkisten, zur Erhalartigen Früchte, auch Quitten, Pomeranzen u. a. Pomeranzen legte

1090

## DER CHORFÜHRER.

- Wenn von euch, Zuschauer, jemand, sehend meinen Leibeswuchs,
- Nun sich wundert, dass ich mitten wespenartig bin zu schaun, der der der 1085
- Oder was doch wol die Meinung dieses unseres Stachels sei;
- \*Leicht belehren werd' ich solchen, sei er auch unmusenhaft.»
- Wir ja, denen so gestachelt hinten ragt der Steiss, wir sind
- Attiker, allein, wie billig, edle Landesbürtige:
- Überaus mannbastes Volk, und das am meisten dieser Stadt
- Nuzen schuf in jenen Schlachten, als der Barbar kam daher,
- Und mit Rauch die ganze Stadt hier überqualmt' und Feuerbrunft,
- Auszunehmen uns gewaltsam trachtend unseren Honigbau.
- Denn fogleich in raschem Ausfall rannten wir mit
- Gegen jene zum Kampf, von Eifer, wie von Krazerwein, berauscht, 1095
- Stehend Mann bei Mann, des Zornes Zahn den Lefzen eingedrückt;
- Und vor Geschols, dass hoch daherslog, war der Himmel nicht zu sehn.
- Dennoch jageten mit den Göttern wir am Abend sie hinweg;
- 1089. Die Athener hörten sich Lande selbst entsprossenes Volk: gern rühmen als ein edles, im Ritt. 1332.

Denn die Nachteul', eh wir kämpsten, schwang durch unser Heer den Flug.

1100 Wir gestürzt dann, wie auf Thunne, stachen sie in den Lendensack;

Jene flohn, um Backen rings und Augenbraun vom Stachel wund:

Dass daher bei jenen Barbarn allenthalb auch jezo noch

Nichts genannt wird, das so mannhast als die Attikerwespe sei.

CHOR

Gegenstrofe.

Traun, gewaltig war ich damals, dass ich gar nichts

1105 Und hinab bändigt' ich

Unfre Gegner, schiffend dorthin mit der Orlogsschiffe
Macht.

Nicht ja damals galt es uns, Wie die Rede schön zu stellen, oder wie auch Anzuschwärzen einer sei;

1110 Nein, es galt, wer im Ruderschwung
Erschien' ein Meister. Drum so viel gewannen wir
Der Mederstädt', und waren Hauptursacher, dass
Man Schazung hieher bringt, woran
Diebstahl begehn die Jüngeren.

1099. Die Nachteule ist Vogel der Pallas Athene, der Schuzgöttin Athens. Zu schlugen sie, durchspielsten.

Lendenfack, d. i. perfisches Bein-kleid.

1100. Afchylos (Perf. 422) fingt:
Sie, wie auf Thunnfich', oder anderen Nezesfang,
Mit Ruderstummeln und zerbrochnem Schifsgebälk,

1114. Die Entarteteren in jungerer Zeit, wie Kleon und Seinesgleichen.

## Der Chorführer.

Ob ihr vielmal uns betrachtet, überall doch findet ihr .

1115

Uns an Lebensart und Sitte stets den Wespen ähnlicher

Denn zuerst nichts andres lebet irgendwo, das, wenn gereizt, 

Mehr als wir jähzornig auffährt, noch mit mehr Unleidlichkeit

Dann auch sonst in allem völlig gleich den Wespen fchalten wir.

Denn umher in Schwärmen ziehend, wie zur Honigfammelung, 1120

Sprechen theils wir vor dem Archon, theils auch wo die Elfe find,

Im Odeion auch, das Urtheil; andre dort an den Mauern attch,

Dicht zusammen wie geknäuelt, vorgebückt zur Erd' hinab,

Fast, den Maden gleich im hohlen Rumpse, starr und unbewegt.

unter welcher die Gefängnisse standen.

errichtetes Gebäude, worin, vor Thukydides II, 17) emachten fich der Erbauung des Theaters, musi- eviele ihre Wohnung zurecht, jekalische Wettkumpse gehalten wur- ader so gut er vermochte; denn den. Später ward hier Mehl vermellen, und, auf Veranlaffung dabei vorfallender Unordnungen, vom edie lange Mauer, die unter fie Archon Gericht gehalten.

1121. Die Elfe, eine Behörde des Kriegs die Landleute in die Stadt berufen hatte, raumte man ibnen Tempel und Kapellen ein (Acharn. 132). Auch in den 1122. Odeion, ein von Perikles a Thurmen der Stadtmauern : (fagt enicht faste die Stadt die Menge. «Ja nachher bewohnten sie noch evertheilt ward, und einen großen Theil des Piraeus. Dort alfo, 1124. Als Perikles im Beginne in Mauerlöchern und Fällern, wie 1125 Auch zur andern Lebensnothdurst find wir sehr an Mitteln reich.

> Denn wir stechen jeden Mann, und schaffen uns den Unterhalt.

> Aber ach, auch Dronen find hier eingenistet unter uns,

> Dronen, die nicht Stachel haben, und von unsrer Ämligkeit

> Nur die Frucht abwartend essen, sonder Arbeit und Beschwer.

1130 Das jedoch ist höchst verdriesslich, wenn, wer kampflos ift von uns,

> Dennoch unsern Lohn davonträgt, er, der sür dies Vaterland

> Nie das Ruder, nie die Lanze, nie auch Blaf' und Schwiel' empfing.

> Ich demnach erkenn' in Zukunft, dass von den Bürgern kurz und gut

> Dem, der keinen Stachel führet, werde kein Triobolos.

FILOKLEON (im schäbigen Richtmantel). 1135 Niemals im Leben werd' ich auszichn diesen hier!

Denn er allein ja schirmte mich Mitkämpsenden, Wenn Boreas, der gewaltige, kam mit Heeresmacht!

penmaden, im hoklen Rumpf.

1128. Die Wespen, anlangs grim- Dronenkafte. mige Diebe der Bienen (241), erlykleons Rede (737 -- ) umgewan- Hoeresmacht (11) überzogen.

bei Lucian (Versteiger. Kap. 9) delt sind, solbst als Bienen, die das Filososenvolk, lagen die bie- sich mit edlem Stolz ihrer Amfigderen Landbewohner, wahre Wes- keit rühmen, und von Unwillen erfüllt find gegen die junkernde

1136. D. h. Wenn ich Meder scheinen, nachdem sie durch Bde- zu bekämpfen hatte, die une mit

Nichts Gutes, scheint es, wünschest du zum Genusse dir.

Nein wahrlich, weil mirs keineswegs zuträglich ist.

Denn als ich jüngst mit gebratnen Fischlein mich gestopst,

1140

1145

Da zahlt' ich dem Walker Waschgebühr drei Obole.

BDELYKLEON.

Wohlan, versuchen woll' es doch, nachdem du mir Einmal dich übergeben zur Wohlthätigkeit.

FILOK-LEON.

Was foll ich thun denn?

BDELYKLEON.

Wirf den lumpigen Mantel weg,
Und das Flauschgewand hier lege dir an lumpmantel-

FILOKLEON.

haft.

Noch also Kinder soll man zeugen und erziehn, Da dieser jezo mich zu ersticken gar gedenkt? BDELYKLEON.

Da nim das Gewand hier, leg' es an, und schwaze nicht!

FILOKLEON.

Was doch zum Unglück ist denn das, bei der Götter Macht?

BDELYKLEON.

Der nennt es Perserkleichung, und der andre Flausch. 1150

1140. Die Wälche des begoffesen Flauschgewandes hatte ihm seinen ganzen Tagessold gekostet; ein Bichtermantel dagegen bedarf keiner Wälche. 1147. Ersticken, wie im Backofen. Zugleich bedeutet es crwürgen, wie Vag. 1355. Weiberh. 863.
1150. Der perfische Flausch (Kaunake), aus seiner Wolle, und schön
gewebt, war ein Prachtgewand.

FILOKLEON.

Ein Zottelpelz gar schien es mir, ein thymotischer.

BRELYELEON.

Kein Wunder; denn nach Sardes bist du nie gereist.

Dann kenntest du's; nun kannst du es ja nicht kennen.

Filokleon.

Ich?

Bei Zeus, fürwahr nicht. Aber doch erscheint es mir. 1155 Ganz gleich des Morychos wohlgestüttertem Oberrock. BDELTKLEON.

> Nein, sondern gewirkt wird solches Tuch in Ekbatana.

> > · FILORLEON.

Was? wirket man in Ekbatana folch ein Rindsgekrös?

BDELYKLEON.

Wie das, o Guter? Nein, bei dem Barbarvolke wird Mit gressem Auswand so gewirkt. Sieh, dieses Kleid 1160 Hat dir an Wolle leicht ein Talent hineingeschluckt.

FILORLEON.

Nicht wahr denn? Wolleinschlucker muß genannt es

Mit mehrerem Recht, als Flauschgewand.

BDELYKLEON.

Halt, Guter, halt!

Stch stille beim Ankleiden!

FILOR LEON.

Weh mir armen Mann!
Wie heißen Qualm das verruchte Kleid mir angerülpst!

Attika. 1157. Die Flauschhaare kroller

1155. Dem Schlemmer Morychos fich wie ein Rindsgekrös.

(519) ersezte ein dicker Flausch

Nicht willst du anziehn?

FILORLEON.

Nein, bei Zeus! Doch, guter Sohn, 1165

Wofern es sein mus, einen Ofen hüllt mir um.

BDELYKLEON.

Auf, Ich denn selber kleide dich ein! Du nun, wohlan!

FILOKLEON.

Leg' einen Fleischkreul auch daher.

BDELYKLEON.

Wozu denn das?

FILORLEON.

Dass du mich heraushebst, eh das Fleisch aus einander schmort.

BDELYKLEON.

Wohlauf, sogleich mir wirf die verdammten Solen ab, 1170 Und hurtig binde dir unter hier die lakonischen.

FILOKLEON.

Ich könnt' es aussiehn, dass ich mir unterbände je Von seindlichen Männern arggesinnte Beschuhungen? Bullykleon.

Hinein den Fuss, Freund, und gerückt mit voller Krast Hier in das Lakonische hurtig!

FILORLEON.

Unrecht thust du mir, 117

Da in feindlichen Boden du den Fuß fortnöthigest.

BDELYKLEON.

Frisch nun auch den andern!

Filokleon.

Keineswegs den, weil durchaus Fodfeind den Lakonen einer ist von dessen Zehn.

Nicht ist ein Ausweg anders.

FILORLEON.

Ich Unseliger,

1180 Der ich im Alter keine Frostbeul' haben soll! BDELYKLEON.

> Nun endige dich zu beschuhen; dann nach Reicher Àrt

Vorschreitend also, drehe dich sein und schwänzele. FILOKLEON.

Sieh da! Betracht' izt meine Gestalt, und schaue, wem Ich am meisten ähnlich bin am Gang, von den Reichen hier.

#### BDELYKLEON.

1185 Wem? Einer Blatter, die ein Knoblauchpflaster deckt. FILORLEON.

Ein großes Gelust, traun, fühl' ich zum Wipparschen

BDELYKLEON.

Wohlan, du verstehst doch, wie man vornehm sprechen muss,

Wenn Männer dasind, voll von Wissenschaft und Geift?

FILORLEON.

Ich freilich.

BDELYKLEON.

Was denn sprichst du wel?

1180. Nicht einmal die Frostbeule, die Gesellin seines Richter- fizenden Selbe. amtes unter kaltem Himmel, die Stunden, foll er behalten.

1185. Sie zuckt unter der beile-

1186. Kaum ist der Richtgeist einzige Erinnerung an glückliche mit dem Richtkleide gewichen, so führt der Lassengeist im ihn. Acharn. 609 -.

#### FILORLEON.

Sehr vielerlei:

Zuerst von der Lamia, wie sie gehascht einst farzete; Dann ferner, wie Kardopion die Mutter gar -.

BDELYKLEON.

Mir keine Fabeln; nein vielmehr was Menschliches. Dergleichen gern wir sprechen so im Hausverkehr.

FILORLEON.

Nun ja, ich weiß so etwas ganz aus dem Hausverkehr.

Dies: Also war einst eine Maus und ein Wieselchen. 1195 BDELYKLEON.

O Linkischer, Ungezogner! sprach Theagenes, Da jenen Kothaussammler er ausfilzete; Von Maus und Wieselchen spricht du hier den Männern vor?

FILORLEON.

Was foll ich sonst denn sprechen? BDELYKLEON.

Was Grossartiges:

Wie zum Fest du gesandt mit Androkles gingst und Kleisthenes.

1200

1190. Horaz, im Briefe an die Pifonen, fingt (338):

Wenn zur Belustigung blos du erdichtetest, grenz' es an Wahrheit; Dass nicht, was sie nur wolle, geglaubt verlange die Fabel, Noch aus der Lamia Bauch vorzieh' ein gesressenes Knüblein.

Von dieser afrikanischen Kinder- Silfion (Ritt. 894), that gern, was fresserin hatte man viele jezt verschollene Mährchen, die von Ammen erzählt, von Mystikern gedeutet, von Gebildeten verlacht wur-

1196. Theagenes, wahrscheinlich eia Liebhaber von Knoblauch und

ARISTOF. I. Die Wespen.

er unter diesen Umständen nicht gut lassen konnte. Den Kothauffammler, der sich allzu traulich an ihn drängte, wies er mit Schelten zurück.

1200. Gefandte zu Festen (Theoren) hiefsen die, welche in prachts

26

#### FILORLEON.

Gefandt ja ward ich nie zum Feste wo, als einst In Paros, da des Tags ich empfing zwei Obole. BDELYKLEON.

Dann fagen musst du, wie gekämpft hab' alsobald-Esudion im Doppelkampf mit Askondas brav,

1205 Obgleich er alt schon war und grau, doch habend traun

> Die Seiten gewichtvoll, auch die Arm' und Weichen, und

Den stärksten Panzer.

FILORLEON.

Still doch, still! nichts sagest du. Wie kämpst im Doppelkampse wol ein Gepanzerter?

BDELYKLEON.

Also zu erzählen ist der klugen Männer Brauch.

vollen Aufzügen entweder nach Dels gefandt wurden, um das Orakel zu befragen, oder nach Delos, den vier hellenischen Spielen, und anderen Orten, um daselbst Festen beizuwohnen. Zu einem Götterfeste in Paros ward Filokleon bingefandt, und so wenig achteten die Athener ihre Bundesstaaten, das man ihm den Bettler und Wüstling Androkles und den überall verspotteten Kleisthenes zugefellte.

1202. Die Theoren empfingen ihren Tagefold aus der Staatskaffe; aber nicht alle, fo wenig, wie in diefer Winkelgefandschaft.

1204. Eine alte, noch unvergesfene Gesehichte von der Wichtigkeit, wie die vertraulichen Reden des Mücenas bei Horaz (Sat. II, 6, 46):

— «Wie viel ist die Uhr? Baxt wol Gallina wie Syrus? Frisch ist Morgens die Kalte, den Unvorsichtigen kneipt sie:» Und was ohne Gesahr auch rizigen Ohren vertraut wird.

Efudions Namen fand der Scholiast unter den Olympiasiegern; und vielleicht machte blos sein Alter den Sieg merkwürdig: 1394.

1207. Er meint die Brust, den Herzpanzer.

1208. Der Doppelkampf, Pankration, der das Ringen und den Faustkamps verband, ward nackend gekämpst. Doch ein Anderes sage mir, wenn einst bei Fremdlingen : : : 1210

Du zechtest, was wol vorzutragen wähltest du Von deinen Jugendthaten als die tapferste? And 1.75

FILOR LEON.

O jenes, jenes ist das Tapferste ja von mir. Da die Rebenpfähl'. Ergasions ich entwendete.

BDELYKLEON.

Du schwazest mich todt mit den Pfählen! Nein, wie dem Eber du 1215

Und dem Hasen einst nachseztest, wie in dem Fackellauf

Du liest, erfindend das Allerjugendhasteste! FILORLEON.

Nun wohl, da weis ich dieses Jugendhafteste, Wie einst den Läuser Fayllos ich, ein Bengel noch, Erhascht' im Gericht um Schmähung, mit zwei Kiefelchen.

1220

1210. Die Gesandten schnitten auf ; zum Gefandtenpoften aber ift Filekleon reif, seit er ein junger Herumwipfer geworden: 1186.

1214. Ergafion, ein Bauer. -Andere Grossthaten der Jugend erzählen die Chorgreise V. 236 -.

1216. In Athen ward auf dem Kerameikos ein dreifacher Fackellauf geseiert, an den Festen des Hefaftos, des Prometheus und den Auf einer Renn-Papathenaen. bahn, in gleicher Entfernung, stan- Ihn erhaschte Filokleon im Wettden Jünglinge: nach gegebenem Zeighen lief der erste mit einer

am Altar des Prometheus angezündeten Fackel, die er laufend dem zweiten übergab, dieser lausend, dem dritten, und so der Reihe nach. Wer, was häufig geschah, die Fackel erlöschen liefs, verlor die Hofnung des Siege; Sieger war, wer sie brennend ans Ziel brachte. Wer aus Furcht, die Fackel zu ersticken, langsamer lief, ward von den Zuschauern gehöhnt und mit Fäuften geklopft: Frösch. 1086.

1219. Fayllos: Acharn. 214. lauf vor Gericht.

Still! Nein vielmehr hier lagere dich, und lerne mir,

Ein wackerer Zechfreund und gesellschaftlich zu sein.

Wie foll ich mich lagern? Sprich ungesäumt!

BRELYBLEON.

Anständiglich.

FILOKLEON.

Also verlangst du mich gelagert?

BDELYELEON.

Keineswegs!

Filonteon.

## 1225 Wie denn?

#### BDELYKLEON.

Bie Knie' ausstreckend, und ringmeisterlich, Lieg' hingegossen wohlgelenk auf den Teppichen. Dann lobe dir ein schöngesormtes Erzgeschirr; Zu der Decke schau; die Klapper des Hoss bewundere.

Handwasser hurtig! die Speisetisch' hereingebracht!

1230 Wir schmausen; jezo waschen wir uns; nun sprengen wir.

FILORLEON.

Bei der Götter Macht ja, einen Traumschmaus halten wir!

BDELYKLEON.

Die Flöterin liess sich hören; und Mitzechende

1224. Er fezt fich, die Kniee Hof und Herlichkeit bewundern.

zum Kinn emporgekrümmt. 1228. Klapper, was bei uns die
1227. Ein wohlgezogner Gast Schelle, die der Hineinwollende
muste erst des Wirtes Haus und zieht,

Sind hier Theoros, Fanos, Kleon, Afchines, Und ein anderer Fremdling nächst dem Haupt Akefors dort.

In folcher Gesellschaft stimm' auch zu Skolien wacker ein.

1235

#### FILORLEON.

Wahrhaftig? So wie kein Diakrier sonst vermag! BDELYKLEON.

Ich will doch zusehn; denn nunmehr bin Kleon ich. Erst sing' ich das von Harmodios; Du dann eingestimmt.

«Niemals lebete noch ein Mann Athenä's, -FILOKLEON.

Der so völlig ein Schelm und solch ein Dieb war.»

1240

#### BDELYKLEON.

So was beginnst du? Ganz um den Hals noch schreist du dieh.

Denn dir mit Verderben wird er gewiss und Untergang,

Mit Landesverweisung wird er drohn.

Genoffenschaft, wie V. 1200. Theo- tie; die Pedier, die reichen Beros: 42. Fanos, Geheimschreiber wohner der Niederungen, bestandes ruchlosen Kleon: Ritt. 1257. den auf Oligarchie; die Paralier, Aschines, ein Windbeutel: 338. oder Mearbewohner, wollten eine 472. Akcftor, ein Nichtgrieche, gemtichte Verlassung. Als ein achdem zur Seite ein anderer gleiches ter Tyrannenseind nennt sich Filo-Schlages fizt.

1236. Ehe Solon den Athenern durch eine vernünftige Staatsverfassung Ruhe und Einigkeit gab, war Athen durch drei Parteien zerrüttet. Die Diakrier, oder Hö-

1233. Wiederum eine faubere henbewohner, verlangten Demekrakleon einen Diakrier.

> 1237. Nun bin ich dir, was bisher Kleon, Auffeher und Lenker.

1238. Harmodios: Acharn. 989.

1240. Er meint Kleon.

#### FILOKLEON.

Ich aber traun,

Wofern er droht, bei Zeus, ein anderes sing' ich ihm: aO du Mensch, du der Rasende dort in der Hochgewalt,

> «Um noch kehrst du die Stadt, die erschüttert sich neigt zum Sturz!»

> > BDELYKLEON.

Doch wie? wenn Theoros, hin zu den Fülsen nun gestreckt,

So fingt, dem Kleon angeschmiegt an die rechte Hand: «Vom Admetos, o Freund, lernend das Wort, habe die Guten lieb!»

1250 Was singst du dem für ein Skolion? FILORLEON.

Ich mit hellem Laut:

"Nicht ist es erlaubt zu füchseln,

Noch beiden zugleich lieb und hold zu sein!» BDELYKLEON.

Einstimmen wird dann Äschines, des Sellos Sohn, Ein Mann, in Tonkunst wohlgeübt; der singt darauf:

1255

- «Reichliches Gut der Klei-
- atagora, so wie mir,
- "Dort bei den Théssalern, -

FILOKLEON.

- «Reichlich umhergestäubt
- "Haft du es, so wie Ich."

1247. Theores: 42.

war Besizer von eingebildeten Reichfich wirkliche hinzu.

1255. Ein Skolion der theffahifchen Sangerin Kleitagora auf fich 1253. Afchines: 338. 472. Er felbst. Vgl. Lyf. 1244. Sie lebie zur Zeit der Peisistratiden, gegen thumern (Vog. 826), und wunschte welche den Athenern die Theffalier beiftanden.

Nun dieses hast du ziemlich wohl ins Herz gesasst.

Doch lass zum Nachtschmaus uns zu Filoktemon gehn.

Bursch, Bursch, den Nachtschmaus, Chrysos, schnell
uns eingepackt;

.

Dass wir zur Lust auch zechen einmal.

FILORLEON.

O keineswegs!

Schlimm ist das Zechen; denn von dem Weintrunk kommts dahin,

Dass Thüren man schmettert, dass man ausschlägt, dass man wirst,

1265

Und dann mit baarem Gelde büsst nach verschlasnem Rausch

## BDELYKLEON.

Nie, wenn du verkehrst mit Männern sein und edler Art.

Denn bald um Verzeihung bitten die den Beleidigten;

Bald auch erzählst du selber was mit Städterwiz, Ein äsopisches Posslein, oder ein sybaritisches, Wie du im Trinkgelag' es gelernt; zum Lachen dann Verdrehst du den Handel, dass dich jener lässt und geht.

# FILORLEON.

Traun, lernen muss man viel von solcher Wizigkeit,

1262. Seinen Antheil zu einem edern der Fabeln, einige cypriPickenik. efche, andre libysche, andre fy1270. Afopos: 578. — Der Rhetor Hermogenes (Fabric. griech. epische, weil Afopos in freundBibl. II, 9, 6) sagt Folgendes: eschaftlichem Verkehr sich der
eGenannt werden, nach den ErsineFabeln bediente.

Wosern ich nichts abbüsse, wenn ich was verbrach. 1275 Wohlan denn, gehn wir; nichts sei uns noch Zögerung.

#### CHORFÜHRER.

Mehr denn Einmal, daucht mir selber, hab' ich mich geschickt gezeigt,

Und ungeschickt kein einzigmal.

Doch Amynias, des Sellos, desto mehr, mit dem Scheitelbusch:

Er, den ich vordem gesehn, statt Apsel und Granatenkost,

1280 Hochfchmausen mit Leogoras;

Nun hungert ihn, wie den Antison.

Doch er ging ja nach Farfalos als Gefandter; dort fodann

Allein verkehrt er ganz allein Mit dem armen Volk der Thessaler,

1285 Er selbst ein Armer, minder nicht als Einer wo.

Chorgesang.

Seliger Automenes, wie ragest du an Seligkeit! Kinder ja erzeugetest du, meisterliche Künstler sie! Erstlich den bewundertesten allerunvergleichlichsten Kitharabewältiger, den Liebling der Gefälligkeit;

1290 Ferner den theaterischen, schrecklich wie gescheiten Mann;

Endlich den Arifrades, den inniglich gescheitesten.

1278. Amynias, als Windbeutel, heifst Solin des Sellos: 338. Wolk. 110.
472. 1288. Arignotos: Ritt. 1279 —

Dieser, so betheuerte der Vater, unbelehrt von wem,

Hab' er aus der sinnigen Natur für sich allein gelernt,

Zungenspiel zu treiben immer, wann er ging ins Hurenhaus.

## Chorführer.

Einigen gesiel es zu behaupten, ich sei ausgesöhnt 1295 Wieder, da mich Kleon doch ein wenig in Verwirrung trieb,

Zwackend mit Beleidigungen. Jezo, da ich Schläg' empfing,

Lachten die daraussen ob dem Schreienden, und schauten zu.

Meiner unbekümmert; sie verlangeten allein zu sehn, Ob ich ja ein Spässchen in der Klemme noch entfchleuderte.

1300

Als ich das ersehen, nun da äst' ich ihn ein weniges.

Aber jezo ganz betrogen hat der Pfahl den Rebenflock.

## XANTHIAS.

O selig, ihr Schildkröten, eurer Haut zu Dank! Ja felig dreimal ihr vor meinem Rippendach!

Babyloniern durchbeizt hatte, zog die Ritter überzeugt ward, auf er mich vor Gericht (Acharn. 385). Hierauf machte ich ihn durch ver-Stellte Freundlichkeit kirr und zu-

1295. Als ich Kleon mit den versichtlich, bis er endlich durch mich sei so wenig Verlass, wie der Rebe auf einen morfohen Pfahl.

1305 Wie habt ihr schön den Rücken und kunstmeisterlich Umwölbt mit Ziegeln, dass ihr ihn vor Schlägen deckt!

Ich aber bin verloren, tupst mich nur ein Stab!
CHORFÜHBER.

Was ist, o Knabe? Knaben ja, wie alt er sei,
Benennen muss man einen, der noch Schläg' empfing.

XANTHIAS.

1310 War denn nicht der Alte dort das gräßlichste Ungethüm,

Und vor der Gesellschaft er der Weinberauschteste? Sieh doch, da war Hippylos, Lykon, Antison, Lysistratos, Theofrastos, die um Frynichos; Doch allen zuvor war er der Ausgelassenste.

1315 Denn fobald er voll des vielen und des guten ward, Da sprang er einher, hüpft' auf, und farzt', und lachte laut,

> Wie wenn ein Eselchen hoch gelebt bei Gerstenschrot;

> Und rufend, Bursch, Bursch! klopft' er mich mit Jugendkraft.

Ihn jezo sehend, soppte so Lysistratos:

1320 "Du, Alter, gleichst dem neubereicherten Bodensaz, "Und dem Ladethierchen, das zu der Spreu hintrabete.»

> 1320. Bodenfaz heitst er wegen des Alters: Plut. 1088. — Afchylos fingt im Agamemnon (1115):

Ward nun vom Schickfal zugewogen folehes Loos, Viel Dank verdient uraltbeglückter Herren Gunft. Die aber unverhoftes Wohl einernteten,

Sind rauh den Knechten überall, und ungerecht.

1321. Ladethier: 189. Der Efel trabt zur Spreu war sprichwörtlich. Er drauf mit Geschrei nannt' einer Heuschreck' ähnlich ihn,

Die des kahlen Mantels Blätterfall hinstreuete, Und dem Sthenelos, der von aller Geräthschaft ward . entblöst.

Da klatschten Beifall alle, nur Theofrasios nicht; 1325 Der verzog die Lippen, als ein traun geistreicher Mann.

Doch der Alte fragte den Theofrakos: «Sage mir, «Worauf du haarprunkst, und so zierlich da gebarst, «Der du possig anleckst jeden Wohlvermögenden?»

So nun beleidigt er die anderen Mann vor Mann, 1330 Hohnneckend bäurisch, auch Erzählungen sügt er zu, Gar ungereimt, die zur Sache nicht gehöreten.

Hierauf, nachdem er sich berauscht hat, geht er heim, Abprügelnd alle, wen er nur auf dem Wege trist.

Doch sieh, in taumelndem Gange dort zickzackt er her. 1335

Lass gleich aus dem Wurf mich gehen, eh es Schläge fezt!

#### FILORLEON

(mit einer Fackel, die Flötenspielerin führend; er singt wie im Tanz).

Wende dich, zeige dich!

Heulen soll fürwahr noch mancher,

1322. In eine Heuschrecke ward der Greis Tithonos verwandelt:

Acharn. 697.

1323. Der alte Hungerleider (Acharn. 864) fizt in einem Mantel, der schon alle Flocken winterlich verstreuet hat.

1324. Der Schaufpieler Sthenelos muste aus Dürftigkeit sein Kunftgeräth verkausen.

1325. Theofrastos, der fich zierlich seiner Genossen schämt, war ein Schmarozer und Wizjäger für / Geld. 1350

Der auf der Spur nachwandelt mir!

1340 Ha wie bald, wo nicht ihr abtrollt,
Sünder dort, mit dieser Fackel
Schaff' ich euch zu Braten um!

BRELYKLEON.

Wahrhaftig, dafür sollst du morgen Busse thun Uns allen hier, und seist du noch so jünglingshaft; 1345 Denn allesamt dich vorzuladen kommen wir.

FILOKLEON.

Hopheisa! vorzuladen noch!

Mit dem alten Rummel! Wisst ihr wol,

Auch nicht zu hören vermag ich mehr

Vom Recht! Ha, ha! der Tausend!

Das, das gefällt mir! Fort die Trichter!

(fprechend)

Will wol hinweg der Heliast gehn, gleich hinweg?
Komm hier herauf doch, holdes Grüngoldkäserlein,
Mit deiner Hand hier angesasst an diesen Strick.
Halt sest! Doch Achtung! denn vermorscht ist schon
der Strick.

1355 Gleichwohl ein wenig daran zu fummeln kränkt ihn nicht.

Du siehst, wie Ich so behende dort dich entsührete,
Da du schon den Gästen lesbisches Spiel bereitetest.
Deshalb gewähre diesem Glazkops hier den Dank.
Doch nicht gewährst du, weiss ich wol, mir Bescheid
zu thun;

1360 Vielmehr betriegst du, und verlachst den Armen laut. Schon vielen andern hast du ja so zugepflegt! Wosern du kein unartig Mügdlein nun mir bist;

1352. Grüngoldkäferlein, d. i. mein Seelchen, lieb Herzehen. Wolk. 755.

Dann will ich, wann mein Sohn einmal abscheiden wird,

Frei kaufen dich zu meiner Liebschaft, Puselchen.

Nicht mächtig jezo bin ich meines Eigenthums.

1365

Denn ich bin ein Jüngling, und bewacht noch werd' ich scharf;

Denn das Söhnchen hält Aussicht, und ist sehr wunderlich,

Und daneben kümmelspaltekreszerschneiderisch.

Drum ist er besorgt mir, dass ich nicht verwikdere;

Denn er hat ja keinen Vater sonst, als mich allein.

1370

Doch selber, scheint es, rennt er nach dir und mir daher.

Wohlauf, ungesaumt denn sieh, und diese Brände Kiens

Nim fo in die Hand, damit ich ihn necke jugendlich,

Wie einst mich dieser, eh ich eingeweihet ward.

BDELYKLEON.

Du, heda, heda, Faseler und Brunstwieherer,

1375

Niemals, bei Apollon, geht ungestrast dir solches hin!
Filokleon.

Wie äßest du gern aus Essigtunk' ein Händelchen!

1363. Er, der Jüngling, steht unter der Zucht des greisenhaft mürrischen Sohns.

1368. Den Kummel spalteten, nach dem Sprichwort, die Geizkälse: Theokrit. X, 54. 1374. Eingeweiht, aus der Knabenzucht in das freiere Jünglingsalter.

1378. Wie gerne zögest du mit mürrischer Laune mir einen Verdammungsstrich: 106. Den Sohn denkt er als eisernden Richter.

Ist nicht entsezlich, dass du mich neckst, da die Floterin

1380 Den Gästen du entführtest?

FILORLEON.

Welche Flöterin?

Was dämelft du, wie wer von dem Grabmal fiel herab?

BDELYKLEON.

Bei Zeus, da sieht sie ja wol bei dir, die Dardanis.
FILORLEON.

Nein, eine Fackel, die auf dem Markt den Göttern brennt.

BDELYKLEON.

Dies eine Fackel?

FILORLEON.

Freilich! Schau doch, wie gestreist.
BDELYKLEON.

1385 Was ist denn dieser schwarze Fleck in der Mitte

FILORLEON.

Das Pech natürlich, das von der brennenden niederfloss.

BDELYKLEON.

Doch hinterwärts, ist nicht ein Aster dieses hier?

Vielmehr ein Knast der Fackel raget hier hervor.

BDELYKLEON.

Was schwazest du vom Knaste? Du da, willst du her?

FILORLEON.

1390 Ah, ah, was zu thun gedenkst du?

Wegzuführen die,

Abnehmend dir, da ich glaube, Du seist abgemorscht, Und könnest nichts mehr.

#### FILORLEON.

Hore jezt ein Wort von mir.

Als einst in Olympia's Spielen Ich zuschauete, Wie hat Esudion da gekämpst mit Askondas brav, Obgleich bejahrt schon! dann mit derbem Streich der Faust,

1395

Wie hat der Ältere hingestreckt den Jüngeren! Drum gieb mir Acht, dass nicht du weggehst braun und blau!

BDELYKLEON.

Traun, ausgelernet hast du das von Olympia!

## BROTHÄNDLERIN.

Auf, steh mir bei! um der Götter willen, steh mir bei!
Denn dieser Mann, der ist es, der mich vernichtete, 1400
Mit der Fackel schlagend, und mir da herunter warf
Zehn Obolosbrötchen, und dazu vier andere!

#### BDELYKLEON.

Da siehe, was du wieder gemacht. Rechtshändel noch Kriegt man von deinem Rausche.

#### FILOKLEON.

Keineswegs ja, weil

Ausföhnen folches wohlerfundene Fabelchen; 1405

So, weifs ich, wird mir diese bald versöhnet sein.

1393. Olympia: 1204.

#### BROTHANDLERIN.

Traun nie, bei den Zwillingsmächten, geht es umfonst dir hin,

Dass mir, der Tochter Ankýhons und Sostrate's, Mir Myrtia, du so ganz verderbt hast diese Tracht! FILORLEON.

1410 Hör an, o Weiblein; dir erzählen will ich gleich Was Artiges.

#### BROTHANDLERIN.

Nein, nicht mir, bei Zeus, Armseliger! Filokleon.

Da Äsopos einst von der Abendmahlzeit wiederkam, Frech rannt' ihn eine besoffene Hündin bellend an. Doch jener hierauf sagte: Pez', o Peze du,

1415 Bei Zeus, wenn, statt des losen Maules, du woher
Dir Weizen kaustest, klüger schienst du mir zu sein.

BROTHÄNDBERIN.

Du lachst noch meiner? Wer du auch bist, ich lade dich

Vor die Marktbeamten wegen Beschädigung der Tracht,

Als Zeugen habend diesen Chäreson alhier.

# FILORLEON.

1420 Nein, höre lieber, ob dir etwas gilt mein Wort.

Im Gefange kämpft' einst Lasos und Simonides.

Hierauf begann nun Lasos: «Wenig liegt mir dran!»

BROTHÄNDLERIN.

Wahrhaftig, du?

#### FILORLEON.

Dir sieht es ähnlich, Chäreson,

1418. Marktbeamten: Acharn. 1419. Chärefon war hoger und 733. buxfarbig: Wolk. 105. 498. Dass Zeuge du dem thapsosgelben Weibe bist, Der Ino, die vor den Füssen hängt dem Euripides. BDELYKLEON.

Sieh, noch ein Anderer, wo mir recht ist, kommt daher.

Als Kläger dir; gewiss den Zeugen hat er dort.

# KLÄGER.

Weh mir des Leides! Alter da, dich lad' ich vor, Um Schmach.

#### BDELYKLEON.

Um Schmach? O nein, bei den Göttern, lad' ihn nicht!

Denn ich selbst für jenen leiste dir nach Gerechtigkeit.

1430

Was du auch foderst, und verdank' es dir dazu. FILORLEON.

Selbst wünsch' ich ja mit diesem ausgesöhnt zu sein Von Herzen; denn ich bekenne, dass ich schlug und warf.

Komm erst heran denn. Überlässest du es mir, Was ich für den Hundel dir an Geld' auszahlen soll, 1435 Und dann dir Freund sein künstig? oder bestimmst du felbst?

1424. Thaplos war (Schol. zu Theokr. II, 88) ein Gewächs, deffen Holz, auch skythisches oder Goldholz genannt, zum Gilben der von Euripides, wie sie mit Todes-Wolle und der Haare diente. Der Saft fiel ins Fahlgrune; weshalb

man, um fabl und krank zu fehn, das Geficht damit färbte.

1425. Ino (Acharn. 441) ward blaffe ins Meer stürzte, auf die Bühne gebracht.

ARISTON I. Die Wespen.

#### KLÄGER.

Du sprich; denn Rechtsstreit lieb' ich nicht, noch Zänkerei.

#### FILOKLEON.

Ein Mann in Sybaris fiel vom Wagen einst herab, Und schlug sich Wunden so am Haupt ganz fürchterlich;

1440 Denn er war, das fand sich, ungeübt in Pferdekunst.

Da trat zu ihm ein wohlgewogener Mann, und

sprach:

Es treibe jeder seine Kunst, die er versteht! —
So lause du auch hin zum Schwarm des Pittalos.

BDELYKLEON.

Vollkommen ist auch dieses deiner Art gemäss.

Kläger.

1445 Wohlauf, gedenk' izt, was er wol antwortete.

Hör' an, und flieh nicht. Eine Frau in Sybaris Zerschlug den Spülkump.

KLAGER.

Dessen seid ihr Zeugen mir!

Da rief der Spülkump einen sich zum Zeugen an. Die Sybaritin aber sprach: Bei Persesone,

1450 Wenn, statt ein Zeugnis auszurusen, du sogleich Ein Verband dir kaustest, mehr des Sinns wol zeigtest du.

# KLÄGER.

Höhn' immer, bis zu dem Rechtsbescheid der Archon rust!

1443. Pittalos; ein Arzt: Acharn. 1042.

Nicht mehr, so wahr Demeter waltet, bleibst du hier; Nein, stracks dich erhebend will ich —

FILOKLEON.

Was denn thun?

BDELYKLEON.

Was thun?

Hinein dich tragen will ich von hier; sonst wahrlich

1455

An Zeugen fehlt es so vielen dich Vorladenden.

FILORLEON.

Asopos ward von den Delsern -

BDELYKLEON.

Wenig liegt mir dran!

Filor LEON.

Beschuldiget, eine Schal' entwandt hab' er dem Gott.

Darauf erzählte jener, wie der Käfer einst --

BDELYKLEON.
O du mordest mich noch mit deinen ewigen Kä-

fern da!

1460

1465

CHOR.

Strofe.

Ich neid' um dies glückliche Loos

Den Greis! Wie drang er vorwärts

Aus dürrer Pfleg' altem Gebrauch!

O da er anizt andres gelernt,

Mächtig wird bewegt sein Herz,

Dass er in Lust uppiger sei.

Aber auch vielleicht will er es nicht;

27\*

1470

1480

Denn sich hinwegarbeiten, ist schwer, Von der Natur, die stets man gehabt. Wiewohl auch das vielen geschah, Dass, andern beipslichtend an Rath, Sie das Betragen umgewandt.

Gegenstrofe.

Doch große Lobsprüche von mir Und jedem Wohlgesinnten

Denn ein so sehr Freundlicher nie

1475 Gewann, und geht herlich hinweg,
Wie ein'mit Verstand zärtlicher Sohn,
Dieser des Filokleon.

Hat sich mir gezeigt, nie auch ein Thun Mich so entzückt ganz außer mir selbst. Denn wo erschien im Gegengespräch Nicht Sieger Er, welcher sich müht, Wie Vätern ehrwürdiger noch

Sei zu erhöhn der Thaten Schmuck.

# XANTHIAS.

1485 Bei der Macht Dionysos, ungereimte Dinge doch
Hat uns ein Dämon hier in das Haus hineingewälzt!
Denn jener Greis, nachdem er lange fortgezecht
Und die Flöte gehört hat, überfroh bei dem Geschäft,
Die ganze Nacht hindurchzutanzen ruht er nicht
1490 Die alten Tänze, wie Thespis einst wetteiserte;

1468. Horaz (Epist. I, 10, 24) fagt:

Treibt die Natur mit Stangen hinaus, doch kehrt fie beständig.

1490. Die Tanze zur Zeit des gen Tragoden schlecht und altrateuralten Tragoden Thespis dünken risch. Kronische Gauche: Wolkihm schon und neu, die der jezi- 397. 923. Und er fagt, die Tragöden jezo woll' er zeigen bald Als kronische Gäuche, schon nach kurzem Wettetanz.

FILORLEON (hervortanzend, in tragischem Ton).

Wer hat an der Pforte des Hofs fieh gesazt?

XANTHIAS.

Da rückt ja schon dies Übel hervor.

FILORLEON.

O die Riegel gelöft dort! Deun schon ist Der Geberdung Beginn, —

1495

. XANTHIAS.

Nein, eher vielleicht der Verrückung Beginn!

Filokteon.

Die die Seite mir schwank umdreht mit Gewalt! Wie der Nase Geschnaub' herbrüßt, und wie laut Mir das Kreuzbein dröhnt!

XANTHIAS.

Helleboros nim!

1500

1505

.. FILOKLEON.

Ha, Frynichos haut, wie ein tapferer Hahn, — XANTHIAS (vor der Nachgeberdung zurückfuhrend).

Bald träfest du mich!

\_\_

FILOKLEON.

Ausschnellend das Bein zu dem Himmel empor; Und das Arschloch klast!

XANTHIAS.

Auf dich selber geschaut!

FILORLEON.

Denn nun hat unserer Hüste Gelenk So behend' in der Pfanne den Umschwung!

BDELYKLEON.

Nicht schön, bei Zeus, nein, sondern rasende Handlungen! FILORLEON.

Wohlan, ich erklär izt: Gegenkämpser sodr ich auf. Wenn ein Tragöde kunstgemäs zu tanzen glaubt, 1510 Mit mir um die Wett alliier zu tanzen tret er vor!

Glaubts einer? glaubts niemand?

BDELYKLEON ...

Ein einziger, jener nur.

. Filokleon.

Wer ist der Unglückselige?

BDELYKLEON.

Sohn des Karkinos,

Der mittlere.

FILOR LEON.

Doch der wird fürwahr hinabgeschluckt;
Denn vertilgen werd' ich ihn durch den Taktschlag
meiner Faust;

1515 Denn er gilt im Rhythmos völlig nichts.

BDELYKLEON.

Doch, Armer du,

Ein zweiter Tragöd' hier, auch ein Karkinit, erscheint, Des ersten Bruder.

FILOKLEON.

Da hätt' ich ja Zukost cingekauft.

BDELYKLEON.

Bei Zeus, doch gar nichts anderes, als nur Krebs' allein.

Denn es kommt noch einer dazu von Karkinos Krebsgeschlecht.

FILORLEON.

1520 Was krabbelt heran dort? ob Garnel', ob Taschenkrebs?

1512. Karkinos: Wolk. 1261.

Der Pinnenwächter heißet er, von der Krabbenart Der allerkleinste, der die Tragödienmache kennt. Filokleon.

O Karkinos, o durch Kinderzucht Glückseliger!
Wie stürzte zahlreich her ein Gewühl Quicksterzelein!
Brelykkens.

Doch du musst daher zum Kampf mit ihnen, Armer du!

FILORLEON.

Salztunke gemischt für jene, wann Ich obgesiegt!

## CHORFÜHRER.

Wohlan, nun lasst uns alle den Raum für diese da räumen ein wenig,

Dass ganz ungestört vor unserem Blick sie herum sich drehen wie Kreisel.

CHOR.

Auf, herlichbenamete
Söhne des vom Meergeschlecht,
Springt längs dem bewalteten Kies
Am Strand der verödeten Salzslut,
Ihr, der Krabben Brüder!
Den raschen Fuss rundum gestürmet;
Und auf Frynicheiisch
Zuck' einer die Ferse, damit,
Sehn oben die Beine sie,
Oh! rusen rings, die zuschaun!
Rundum dich gedreht und gewalzt, und dir den

Bauch geklatschet!

1535

1530

1525

Digitized by Google

1540 Schwing' hoch zu dem Himmel das Bein! Lass Kreisel hier sich kreiseln!

Er sclbst ja, der Herscher des Meers, ihr Vater kommt gewandelt,

Und freut sich der eigenen Söhn' alhier, des geilen Dreiblatts!

Doch ihr, wenn zu tanzen ihr liebt, hinaus doch führt, hinaus doch

Uns schleunig! Denn dieses ja hat bisher gethan noch niemand,

1545 Dass man den trygödischen Chor als Tänzer liess hinweggehn.

# **ARISTOFANES**

VON

JOHANN HEINRICH VOSS.

ZWEITER BAND.

# INHALT.

L DER FRIEDE.

IL DIE VÖGEL

III. LYSISTRATA.

# **ARISTOFANES**

VON

## JOHANN HEINRICH VOSS

MIT

ERLÄUTERNDEN ANMERKUNGEN

AOM

HEINRICH VOSS.

ZWEITER BAND.

BRAUNSCH-WEIG,

SEDRUCKT UND VERLEGT

VON FRIEDRICH VIEWEG.

MDCCCTTI

## DERFRIEDE.

## PERSONEN.

Zwei Knechte des TRYGHOS.

TRYGÄOS.

Die Kinder des Trychos.

HERMES.

Der Krieg.

Der Aufruhr.

Chor der in den Krieg verwickelten Völker.

HIEROKLES, ein Wahrsager.

Ein Sensenschmied.

Ein Helmbüschler.

Ein Panzermacher.

Ein Trompeter.

Ein Helmschmied.

Ein Lanzenschäfter.

Zwei Bursche.

Jahr der Aufführung: Olymp. 89, 3.

## Z WEI KNECHTE.

ERSTER.

Du lange hurtig einen Kloss dem Käser her.
Zweiter.

Sieh da.

ERSTER.

Bescher' ihm, ha dem verdammtesten Ungethüm!

ZWENTER.

Nie werd' ein Kloß ihm, füßer denn der, zum Fraß beschert!

ERSTER.

Noch einen Kloss her, wohlgeformt aus Eseldreck.

ZWEITER.

Sieh da von neuem.

ERSTER.

Wo denn blieb, den du erst gereicht? 5

Frass nicht er hinab?

Zweiter.

Nein wahrlich, sondern hinweggeraft, Verschluckt er ganz ihn, rund mit den Füßen umgedreht.

## ERSTER.

Wohlan denn, schleunig knäte viel' und häusige.

#### ZWEITER.

Kothsammelnde Männer, o bei den Göttern, greist doch an,

10 Wo nicht mit Gleichmut, wie ich erstick', ihr sehen wollt.

#### ERSTER.

Noch einen hurtig, einen noch vom Zärtlinge, Denn ein zartes Bröcklein hätt' er gar zu gern.

#### ZWEITER.

Da nim.

Von Einer Schuld doch, Männer, glaub' ich frei zu fein:

Niemand ja sagt wol, dass ich beim Einrühren ass. Erster.

15 Bah! reiche mehr her! einen noch; und einen noch! Und knäte mehr noch!

## ZWEITER.

Nein bei Apollon, jezt-nicht mehr!
Nicht länger kann ich pumpen dies Grundwasser hier!
Die Pumpe selber nehm' und trag' ich gleich hinweg!
Erster.

Ja gern, bei Zeus, zu den Raben, und dich felbst dazu.

## Zweiter.

20 Ihr dort, wenn einer etwa weiß, der ſage mir, Wo man ſich eine nicht gebohrte Nase kaust.

14. Beim Brotkunten ward den 17. Pumpe nennt er das Gesals, Knechten ein Rad um den Hals worin er knätet, und den Inhalt gelegt, damit sie nicht die volle Grundwasser, wegen des Geruchs. Hand zum Munde führten.

25

35

Denn kein Geschäft wol fand ein Mensch mühseliger, Als wenn man dem Käfer knätet und darreicht den Frass.

Ein Schwein ja, so wie einer schiss, auch wol ein Hund.

Puzt weg gemächlich; dieses Ding voll Übermut Will ekel thun, und nicht zu fressen würdigt es, Wenn nicht man vorsezt, was man gerührt den ganzen Tag.

Wie einem Weib' ihr ausgeknätetes Nudelchen. Doch ob vom Frass er aufgehört hat, lass mich spähn, Die Thür ein wenig öfnend fo, ihm unbemerkt. Frisch weiter! ja nicht raste nur einmal vom Frass! Fort, fort! bis selbst dir unbewusst zerplazt der Bauch!

Wie er vorgebückt da, jener Unhold, nascht und nascht.

Gleich einem Ringer, dem das Maul im Fluge geht; Und das, indem er Haupt und beide Pfoten vorn Fast so umherschwingt, wie wenn man ein dickes Tau

Zum großen Lastschif angestrengt zusammendreht. Ein garftig Ding doch solch ein Fresser voll Gestank! Wem wol der Götter angehört dies Plagevieh?

28. Die Weiber knäteten sich rühmt. Theokrit (IV, 33) singt: - dort wo der Faustheld zierliche Klösslein, wie Radies-Agon achzig allein wegschmausete chen. leckere Kuchen.

Ringer und Faustkämpfer bedurften bei ihrer Anstrengung Koft. wird in den Fröschen (550 --- ) ge-

39. Jeder Gott hat fein Liebtüchtigen, widerhaltenden lingsthier. Zugleich meint er, wel-Des Herskles Gefrässigkeit cher Gott hat uns diese Plage gefandt.

#### ERSTER.

40 Weiss nicht, Afrodite's scheint er sürwahr mir nicht zu sein,

Auch der Chariten schwerlich.

ZWEITER.

Wessen denn?

ERSTER,

Nicht anders traun,

Dies Wunder kam vom niederdonnernden Zeus gefandt.

### ZWEITER.

Nun fagt vielleicht jemand der dort Zuschauenden, Ein Jüngling, welcher klug sich dünkt: Was bedeutet das?

45 Der Käfer dort, was foll er? Drauf antwortet ihm
Ein Mann des Ionenvolkes, der ihm nahe fizt:
Ich vermute, daß auf Kleon dieses ward gemünzt,
Der ohne Scham ja selbst des Schunds Unstat verschlingt.

Doch lass mich eingehn, und den Käser tränken auch. Erster.

- 50 Ich aber will dies Wörtchen noch den Kindern dort, Und jenen Männlein, auch den Männern dort umher, Und auch der Männer Obermännern, anvertraun, Und jenen hoch felbst die noch übermannenden: Mein guter Herr ist rasendtoll nach neuer Art,
- 55 Nicht fo wie Ihr, nein anders nach ganz neuer Art.

  Den Tag hindurch ja, himmelwärts den Blick gekehrt.

Also das Maul aufsperrend, hadert er mit Zeus,

40. Afrodite, Göttin der Schön- tinnen jeglicher Anmut, des Leibes beit und Liebe. — Chariten, Göt- und der Seele. Vgl. Acharn. 997.

Und faget: Was doch willft du, Zeus, noch endlich thun?

Leg' ab den Besem! beseme nicht das Hellenenland! —
TRYGNOS (hinter der Soene).

Hoho! -

60

## ERSTER.

Still schweiget; seinen Laut ja hör ich, wie mir deucht.

## TRYGAOS (inwendig).

O Zeus, was denkst du noch zu thun an unsrem Volk? Nicht merkst du selber, wie du die Städt' hast ausgehülst!

### KNECHT.

Da ist fürwahr ja das Übel selbst, wovon ich sprach;
Denn ein Pröbchen habt ihr seiner Tollheit angehört. 65
Doch was er zuerst sagt', als der Gall' Ausruhr begann,
Vernehmet jezo. So mit sich selber sprach er dort:
Wie doch einmal gelang' ich grad' hinaus zu Zeus?
Hieraus, nachdem er schwanke Leiterchen sich gemacht,

Mühfam an diesen klettert' er zum Himmel auf, 70
Bis herunterpurzelnd er sich das Haupt zerschmetterte.

Da er nun sich gestern so verlief, weiss nicht wohin,
Da bracht' er ein Ätna-Ungeheur von Käser heim,
Und dem wie ein Rossbub' aufzuwarten zwang er mich.

Er selber auch, ihn streichelnd, wie ein Klepperchen: 75
O, rust er, "mir pegasischer edler Fittig du,"
Dass du doch slögest grad' hinauf zu Zeus mit mir!

<sup>66.</sup> Galle, Siz des Wahnfinns.
76. Auf dem Pegafos unternahm
73. Die ätnäischen Rosse waren
Belleroson einen Flug in den Himdurch Größe berühmt: Sosokl. Ödip.

a. Kol. 312.

Doch was er vorhat, will ich hier durchkuckend fpahn. —

Weh mir des Leids! Kommt her, o Nachbarn, kommt herbei!

80 Mein Herr, o schauf doch, steigt empor als Schwebender,

Wie vom Ross getragen, hoch in die Lust, auf dem Käfer dort!

TRYGHOS (emporschwebend),

Langfam, langfam, Rofskäfer, gemach! Nicht wandele mir zu mutig einher, In dem Anfang gleich auf Stärke getroff,

Eh Schweiss vordringt, und eh du gelößt

Des Gelenks Sennkraft in der Fittige Schwung!

Auch athme mir nicht, dir fleh' ich, so arg!

Wenn das du jedoch thun willst, o so bleib

In unserem Haus' hier lieber daheim!

KNECHT ...

O Gebieter und Herr, wie verrückt bist du!

TRYCKOS.

Still doch! ftill doch!

KNECHT,

O wohin sinnlos in die Lust dich gewagt?

TRYGÄOS.

Hoch flieg' ich vom Volk der Hellenen empor; So kühn und so neu ist, was ich erfand.

KNECHT.

95 Was fliegst du umsonst? denkst nicht du gesund? 93. Er spricht im Dithyrambenton, wie Kinesias: Vog. 1379.

## TRYGHOS.

Nur glückliche Wort'; und von faulem Geschwäz Nichts muxe du mir; nein, jauchze du mir! Und den Menschen gebeut Stillschweigen umher; Auch die Haufen des Dungs under die Abzugsgang

Ummaure man neu mit Ziegelgekein, Und den Arsch auch schließe man kräftig!

100

## KNECHT.

Ummöglich kann ich schweigen, wenn du nicht mir ..., Lagft,

Wohin zu fliegen du gedenkst.

TRYGHOS.

Was anders, als

Hinauf zu Zeus in den Himmel dort.

KNECHT.

Und welches Sinns?

TRYGÃOS.

Befragen will ich jenen, um das Hellenenvolk Gesamt und sonders, was zu thun er beschlossen hat.

105

KNECHT.

Wenn er dir aber nicht bekennt?

TRYGLOS.

Verklag' ich ihn,

Dass er den Medern unser Land treulos verräth.

KNECHT.

Nein, bei Dionysos, nie, so lang' Ich lebend bin!

101. Eine nicht unzweckmäßeige 108. Den Medern unfer Land Warnung im Theater: Vog. 793. verrath. S. Ritt. 474 -.

TRYGROS.

110 Nicht ist ein Ausweg anders noch.

KNECHT.

Iu, iu!

O Kinderchen, euer Vater geht davon, eueh hier Als Waifen laffend, grad' in den Himmel dort geheim. Kommt, fleht doch eurem Vater, ihr Unfeligen!

## DIE KINDER DES TRYGHOS.

## EINE TOCHTER.

Väterchen, Väterchen, ist es denn Wahrheit,

Was in dem Hause der Rus uns gemeldet:

Willst mit den Vögeln der Lust du, verlassend

mich,

Gehn zu den Raben hinweg, ein Geschwundener? Ist denn was Wahres daran? sprich, Väterchen, weil du mich lieb hast.

## TRYCHOS.

Tochterchen, denkt, was ihr wollt! Doch in Wahrheit kränkt es um euch mich,

120 Wenn ihr einmal laut flehet um Brot, und Papachen mir zuruft,

> Aber im Hause von Geld' auch nicht Ein Tröpfchen sich sindet.

> Wenn ich nach gutem Geschäft heimkehr', in der Stunde bekommt ihr

> Einen gewaltigen Weck, und die Faust noch drü
> / ber als Zukost.

<sup>121.</sup> Der Krieg hat alles verzehrt.

#### TOCHTER.

Und welche Wegesförderung wird dir denn sein? Denn traun, ein Schif nicht trägt dich fort auf diesem

Weg.

125

## TRYCHOS.

Ein Flügelrößlein trägt mich; Fährgeld zahl' ich nicht.
TOGHTER.

Was aber meinst du damit, dass den Käser dort Im Geschirr du lenkest hin zu den Göttern, o Papa? Tryckos.

Wir finden ja in Äfopos Fabeln angemerkt,

Dass von dem Geflügel er allein zu den Göttern kam. 130

Tochter.

Dein Mährchen ist nicht glaublich, o mein Väterchen, Dass solch ein Stinkthier gar zu den Göttern sei gelangt.

## TRYGHOS.

Als Feind des Adlers kam er vor uralter Zeit, Da er die Eier ihm zur Straf' auswälzete.

#### TOCHTER.

Viel besser wär' ein «Pegasossittig» angeschirrt; 135

Dann schienst du doch den Göttern etwas tragischer.

#### TRYCZOS.

Alsdann, ihr Dingelchen, braucht' ich ja zwiefache Kost.

Doch was ich selber nun an Kost verzehrete, Mit eben dem wird dieser nachmals abgespeist.

129. Ajopos: Wesp. 578. — Schools zu legen. Der Käfer, noch Als der Käfer dem Adler, der ihm nicht versöhnt, flog sumsend herdie Jungen geraubt, aus Rache bei; Zeus, der Eier vergessend, die Eier weggewälzt hatte, wandte sich der Adler an Zeus, der ihm des Adlers Brut ging von neuem erlaubte, neue Eier in seinen verloren.

#### TOCHTER.

140 Doch wenn zum feuchten Meeresgrund' er niederfallt,

Wie kann hervor dann schlüpsen der, als Flügelthier?
Thyokos.

Dies Steuerruder nahm ich mit Fleis, das brauch' ich dann,

Und steure fort in meinem naxischen Käserboot.
Tochter.

Doch welcher Hasen birgt dich lang' Umtreibenden?

Taychos.

145 Nun hier im Peiräos giebts ja eine Käferbai.
Tochter.

Gieb Achtung, dass nicht etwa gleitend dort herab Du sallest, und als Lahmer dann, dem Euripides Ein Mährchen bietend, werdest eine Tragödia! Taygäos.

Dess sorgen werd' ich selber. Nun gehabt euch wohl. —

150 Ihr aber, denen dies Geschäft ich schaffen will,
Nicht sistet, auch nicht scheisset mir, drei Tage lang.
Denn wenn in den Lusthöhn dieser so was wittern
wird.

Kopfunter plözlich wirst er mich ab, und weidet sich. — Auf, Pegasos, nun, zeuch fröhlich einher,

155 Und des goldenen Zaums schönhalsterndem Staat Reg' auf das Geklirr mit munterem Ohr! Was denn nun? o wohin seitwärts dich gebeugt

143. In Naxos baute man Bôte, tharos (Käfer), nach einem gleichdie, ihrer Gestalt wegen, Käfer namigen Heros.

147. Euripides, Darsteller von

145. Der Hasen Peiräeus hatte Krüppeln; Ackarn. 418.

drei Baien; die eine hies Kan-

Mit den Nüstern hinab zu dem Unrathsgang? Du schwinge dich kühn von der Erd' auswärts, Und die Fittige dann ausfreckend zum Flug. Zeuch grad' in Zeus Vorhöfe hinein, Von der Kacke sowohl abhaltend die Nas', Als allem Genäsch alltäglicher Art. Was machst du, o Mensch, he du, der da scheisst Im Peiraos dort bei dem Hurenquartier? 165 Mir Verderb bringft du, mir Verderb! Scharr' ein, Und häufe darauf noch des Erdreichs viel, Und pflanze darauf den Serpyll, und giefs' Auch Salbe darauf! Wenn etwa durch Fall Ich verunglück' hier; dann hat für den Tod 170 Mir das chiische Volk fünf schwere Talent' Ob deines Popó's zu entrichten.

Weh mir, wie zag' ich! Nicht im Spass mehr sag' ich das.

O Maschinenmeister, nim mich ausmerksam in Acht! Schon dreht ein Wind sich hier um den Nabel ungestiim;

Wenn nicht du Bedacht hast, futter' ich dir den Käser stracks. —

Doch nahe jezt den Göttern glaub' ich hier zu sein; Und traun da seh' ich gar die Wohnung sehon des Zeus.

Wer ist bei Zeus Thürhüter? Wird nicht aufgethan?

175

<sup>170.</sup> Die Chier, berüchtigt wegen Unfläterei, follen den Frevel des Unfläters gut machen

## TRYGHOS. HERMES.

HERMES.

180 Woher vom Sterblichen trafs mich? O bei Herakles
Macht!

Was ist mir das für ein Ungethüm?

TRYGHOS.

Ein Käferrols.

HERMES.

O Schändlicher, und Tollkühner, und Schamloser du,

Ha Schändlicher, ha ganz Schändlicher, ha du Schändlichfter!

Wie kamst du herauf, der Schändlichen du Erzschändlichster?

185 Wie heisst dein Name? Redest du nicht?

TRYCLOS.

Erzschändlichster.

HERMES.

Wer bist du von Herkunst? Sage mir.

TRYCKOS.

Erzschändlichster.

HERMES.

Und der Vater, wie heisst denn dieser?

TRYGÃOS.

Auch Erzschändlichster.

HERMES.

Nein, traun bei der Erde, nicht entgehst du hier dem Tod,

180. Götter kündeten ihre Ge- Trygües trift mit anderen Gegenwart an durch ambrotischen rüchen.
Wohlgeruch (Aschyl. Prom. 115);

Wo nicht du mir sagst den Namen, wie du auch seist benamt.

TRYCHOS.

Trygaos, von Zunft Athmoner, Rebmann, gut und brav.

190

Kein hämischer Laurer, noch ein Freund von Zänkerei.

HERMES.

Und du kommft, wozu denn?

TRYCHOS.

Dieses Fleisch zu bringen dir.

HERNES.

Arm Wichtchen, wie doch kamft du?

TRYCHOS.

Gieriger du, da sieh,

Nicht mehr erschein' ich dir jezo als Erzschändlicher. Geh nun, und ruse mir den Zeus.

HERMES.

O weh, o weh!

195

Dass nicht dir bestimmt war nahe zu sein den Göttern hier;

Denn weg find alle, gestern zogen sie davon.

TRYGÃOS.

Wohin des Lands?

HERMES.

Was? Lands!

TRYGROS.

Wohin denn?

HERMES.

Himmelweit,

Ganz ohen unter des Himmels hochgewölltes Dach.
190. Trygdos, d. i. Weismann.

TRYGAOS.

200 Warum denn also bliebest dú zurück allein? HERMES.

> Ich bewache hier der Götter übrige Sächelchen, Töpflein, und Brettergeräthehen, und Weinkrügelein.

TRYCHOS.

Und ausgewandert find die Götter, wessenthalb? HERMES.

Dem Hellenenvolk Zorn tragend. Darum nun alhier, 205 Wo sie selbst gewohnet, haben den Krieg sie angestellt, Euch ihm erlassend, völlig zu thun, was ihm beliebt. Sich wählten sie den allerhöchsten Raum zum Siz: Dass nur sie nicht ansähen eure Kämpf' hinfort, Und eures Flehens keinen Laut auch höreten.

TRYCHOS.

210 Warum sie an uns denn so gehandelt, sage mir. HERMES.

Drum weil ihr den Krieg vorzogt, so oft auch jene dort

Wenn ja einst die Lakoniker Aussöhnung boten. Vortheil ein wenig hatten, gern dann sagten sie: Bei der Zwillingsmacht, das Attikerlein soll bussen nun!

215 Wenn wieder was ausführten mit Glück die Athenlinge,

Und Friedensanträg' euch die Lakonen sendeten; Dann sagtet Ihr wol hastig: Uns belistet man! Ja wohl bei Athene! ja bei Zeus! nicht ist zu traun! Bald kommt man wieder, halten wir nur Pylos fest!

205. Der Krieg als Person er-V. 988.

215. Kleow beschimpste die lascheint auch in den Acharnern, konischen Gesandten, die in Athen um Frieden baten : Ritt. 793.

## TRYCHOS.

Ja so geprägt ist unserer Worte Landesart.

220

HERMES.

Drum weiss ich nicht, ob je die Friedensgöttin euch Noch zeig' ihr Antliz.

TRYGROS.

Nun wohin verschwand sie denn? Hermes.

Der Krieg ja warf sie tief hinab in ein Felsgeklüft. Taxcios.

In welches?

#### HERNES.

Dort tief unten. Dann auch schauest du, Wie viele Stein' er oben noch darauf geschleppt, 225 Dass ihr hinfort nie jene bekommt.

TRYGAO'S.

O sage mir,

Was jezt an uns doch jener zu thun sich vorgesezt.

HERMES.

Nicht weiß ich; eins nur, daß am Abend spät herein Er einen Mörser ungeheurer Größe trug.

TRYCHOS.

Wozu denn brauchen wird er jenen Mörser da?
HEBMES.

230

Zu Graus zermalmen will er manche Stadt darin. Ich gehe; denn herauszukommen, wie mir deucht, Droht er; so ein Lerm ist drinnen.

TRYGÃOS.

Weh mir Armen doch!

0 lass mich entsliehn vor jenem! Denn mir war, ob selbst Ich vernahm des kriegerischen Mörsers dumpsen Klang. 235

ARISTOF. II. Der Friede.

## TRYGHOS. DER KRIEG. DER AUFRUHR.

#### KRIEG.

O Menschen ihr, o Menschen ihr, so jammervoll! Wie werden plözlich euch die Backen wehe thun! Trychos.

O Gott Apollon, wie so weit der Mörser dort!
O welch ein Unheil ist der Krieg auch von Angesicht!
240 Das ist er also, jener, den wir alle sliehn,
Der grasse, der unzwingbare, der auf zwei Beinen
geht.

KRIEG (indem er Lauch einwirft).

Ha Prasia, dreimal elend du, ja funsmal auch,
Ja mehrere zehnmal, o wie vergehst du diesen Tag!

TRYGROS.

Dies hier, o Männer, hat noch nichts mit uns zu thun; 245 Denn dieses Unheil zielet auf das Lakonenland,

KRIEG (indem er Knoblauch einwirft).

Ha Megara, Megara, wie zergrausest du alsobald, All überall zu Einem Mörsergericht zerstampst!

Tayghos.

Holla der Tausend! was für groß und bitteres
Wehklagen hat er dem Megarcrvolk da eingethan!
Krieg (indem er Röse einreibt).

250 Ha du Sikelia, du auch soilst heut untergehn!

O welche Stadt wird zum Erbarmen bald zerschabt
Auf, giess auch den Honig hier dazu, den attischen!

242. Prafin, d. i. Lauchstadt, peloponnesischen Kriegs: Acharnein Ort in Lakedamon. 527. 822.

246. Mit Knoblauch handelten Sikelia (Wesp. 936) hing den La die Megarer, die Veranlasser des kedümoniern an.

THYGAOS.

Heda, zu nehmen anderen Honig rath' ich dir.

Vier Obole ja gilt dieser; spare des attischen.

KRIEG.

Bursch, Bursch, du Auspuhr!

Aufruhr.

Nun was gilts?

KRIEG.

Gleich heulft du laut! 255

Du stehst da müssig? Koste hier einmal die Faust! Wie herbe?

AUFRUHR.

Weh mir Armen doch! O heber Herr,

Hast du von dem Knoblauch etwas gethan in deine Fault?

KRIEG.

Bringst du den Stämpfel slugs daher?

Aufrumr.

O Schade nur,

Da ist noch keiner; gestern zogen wir erst herein. KRIEG.

So läusst du hurtig zu den Athenern hin, und holst? AUFRUHR.

Ja gerne wahrlich. Denn wo nicht, dann giebts Geheul.

TRYGHOS.

Wohlan, was thun wir, o erbärmliche Menschelchen? Ihr sehet selber, was für Gefahr uns schrecklich droht.

254. Vier Obole, sprichwörtlich . 281. Die Athener find immer fatt viel Geld. Der Krieg hat ihn kampibereit. vertheuert.

265 Denn fobald er ankommt, und den Stämpfel bringt dem Herrn,

Dann fizet der, und quetscht die Städte damit zu Graus. Doch, o Dionysos, sterb' er, und nichts bring' er her! Kriko.

Heda!

AUFRUHR.

Was foll ich?

KRIEG.

Bringst du nicht?

AUFRUHR.

Das Wesen ja

Ist hin den Athenern, jener Stämpfel, sichst du wol, 270 Der Lederhändler, der durchrüttelte Hellas ganz.

TRYGROS.

O wohl gethan, Athenia, heilige Herscherin, Dass jener umkam, und zur rechten Zeit der Stadt, Bevor er solches Mörsergericht uns eingerührt!

KRIEG.

Nun einen anderen aus Lakedamon hergeholt, 275 Eilfertig!

· AUFBUHR.

Ja, mein Herscher.

KRIEG.

Komm mir gleich zurück!

TRYGHOS.

O Männer, wie wirds uns gehen? Nun gilts großen Kampf!

Auf, wenn von euch hier in Samothrake wer vielleicht

260. Stämpfel: Ritt. 983. Kleon kamen beide um in der Schlacht (Ritt. 44) und der lakedämonische bei Amsipolis.
Feldherr Brasidus (Wesp. 488)

Ward eingeweihet, nun geziemt es anzuslehn, Dass beide Füss' ihm werden verdreht, dem Holenden. AUFRUHR.

Weh mir, ich Armer! wehe mir! ja wehe mir!

280

KRIEG.

Was ist? auch jezo bringst du nicht?

AUFRUHE.

Hinweg ja schwand

Auch jener leidige Stämpfel bei den Lekonikera.

KRIEG.

Wie so, du Arger?

AUFRUHR.

Dort in Thrake's Gegenden

Verliehn sie an andre jenen, und verloren ihm.

TRYGROS.

Schön, schön ja machten sie solches, o Zeus Zwillinge! 285 Vielleicht noch kanns gut werden; Mut, ihr Sterb-

lichen!

KRIEG.

Da nim und scheure diese Gefäss' hier wiederum. Ich will die Keul' eingehend selbst mir fertigen.

## TRYCHOS.

Nun findet wol des Datis Liedlein seinen Ort, Das einst sich krauelnd er am Mittag' angestimmt: 290

genwärtige Kriegsverheerung dahin ist, soll das Gefäss zur baldigen Mischung eines neuen Greuel- herr des Dareios Hystaspis in der salats blank gescheuert werden. Der Sohlacht bei Marathon, hatte chai-Lrieg will unterdels einen neuen romai statt chairo gelagt.

287. Da die Hofnung auf ge- Feldherrn als Stämpfel bereiten.

289. Der Weichling Datis, Feld-

"Wie freu' ich mich, und labe mich, und juble mich!"

Nun wahrlich, o hellenische Männer, ziemt es uns, Dass wir, von Händeln und Gesechten abgewandt, Heraus die allgeliebte Friedensgöttin ziehn,

295 Bevor ein anderer Stämpfel wiederum verwehrt.
Auf, jeder Landmann, Krämer, und Handwerker

Und Künstler, auch Einkömmling' ihr, und Fremdlinge,

Und Inselmänner, kommt heran mir, alles Volk: Jeder schleunig nehm' ein Grabscheit, nehme Seil und Hebebaum!

300 Nun ja ist des guten Dämons Trunk zu haschen uns vergönnt!

ţi

#### CHOR.

Jeder komm', und wandle freudig graden Weg zum Wohlergehn.

O Gcfamthellenen, helfen nun, wenn jemals, müssen wir,

Abgewandt von Schlachtenordnung und dem graufen Blutvergufs.

Heut erschien ein Tag, der leuchtet böses Licht dem Lamachos.

305 Was dazu von uns geschehn muss, meld und sei Werkmeister du.

297. An den großen Dionysien 304. Lamachos, Aufreger des waren auch Fremdlinge und Insel- Kriegs, Feind des Friedens: Acharnbewohner zugegen: Acharn. 510. überall.

Denn der Arbeit abzusagen, scheinet heut unmöglich mir,

Bis mit Hebeln und Geräthschaft wir ans Licht heraufgebracht

Jene, die vor allen Göttern groß und Rebenfreundin

TRYGAOS.

Wollt ihr stille sein? damit nicht, überfroh bei dém Geschäft,

Ihr des Krieges Glut entflammet, wenn ihr drinnen lermt und schreit. 310

CHOR.

Aber fröhlich sind wir, hörend solcherlei Ankündigung.

Nicht ja heisst es: Kommt und bringet Zehrung auf drei Tage mit.

TRYCLOS.

Nehmt in Acht, nehmt wohl in Acht den unten da, den Kerberos,

Dass er boppelnd nicht und schreiend, wie vordem, als hier er war,

Hindernis uns werde jezo, nicht die Göttin aufzuziehn.

CHOR.

Keiner jezt auch ist, der jene wiederum entreißen foll.

Wenn nur Einmal sie gesasst hat meine Hand,

zerstampft: Acharn. 988.

eins. Dieser boppelnde und schrei- wehren. ende Kleon (Ritt. 137. 918),

303. Der Krieg hatte die Reben fchon, als er lebte, Kerberos genannt (Ritt. 1030), konnte aus 312. Zchrung -: Wesp. 243. dem Hades aufgeregt werden, uns 313. Der Krieg und Kleon find den Befiz der Friedensgöttin zu

#### TRYGAOS.

Iu, iu!

Ihr verderbt mich, Männer, wenn nicht euren Laut ihr dämpfen wollt.

Gleich hervor ja rasend riittelt alles er mit dem Fuss herum.

Снов.

320 Nun er meng' auch, und zerstampf' auch, und zerrütt' auch alles hier!

Nie ja heut in unsrer Freude möchten wir uns mässigen! Tryckos.

Was für ein Unglück plagt euch, Männer? Nicht doch, bei der Götter Macht,

Wollt die schönste That im Ausbruch stören durch Geberdentanz.

CHOR.

Aber nicht Geberdentanz ja will ich; nein, vor Lufligkeit,

325 Ohne mein Anregen, selber tanzen mir die Beine fort!
TRYGÄOS.

Jezo nur nicht länger; fondern end', o ende deinen Tanz.

CHOR.

Siehe da, geendet hab' ich.

TRYCKOS.

Eitles Wort; nicht endest du. Cnos.

Einen denn, nur diesen lass mich tanzen noch, dann keinen mehr.

TRYCHOS.

Diesen nun, und keinen andern sollt ihr tanzen mir hinfort.

#### CHOR.

Nicht ja tanzten wir, wofern wir könnten nüzlich werden dir.

330

#### TRYGÃOS.

Aber feht, ihr ruhet noch nicht.

## CHOR.

Dieses nur noch, o bei Zeus,
Dieses Bein noch schwingen lass uns, eh wir ruhn,
das rechte hier.

#### TRYCHOS.

Euch bewilligt sei auch dieses, nur sodann nicht quälet mich.

## Снов.

Aber auch das linke Bein hier nöthigt mich anhaltend fort.

Luftig bin ich! ha gejubelt, und gefarzet, und gelacht! 335

Mehr, als legt' ich ab das Alter, jezt da ich entrann

dem Schild!

#### TRYGHOS.

Jezo nur nicht länger freut euch; denn noch wisst ihrs nicht genau.

Doch wenn jene wir erlanget, dann, ja dann erfreuet euch! Schreiet munter, lacht darunter:

> Denn erlaubt ist wieder alles: Schift, und rastet, herzt, und schlaset, Schaut der großen Spiele Feier, Schmaust und zechet kottabitisch,

> > Sybaritisch,

## Kreischt, Iu, iu, mit Lust!

245

340

343. Kottabos: Acharn, 533. Schlacht von den benachbarten 344. Sybaris, eine Stadt in Krotoniaten zerstört. Ihr Reich-Grofsgriechenland, schon neunzehn thum und üppiges Wohlleben war Jahre vor der marathonischen und blieb sprichwörtlich.

CHOR.

O dass doch zu schauen endlich mir gelänge jenen Tag!

Lange ja erduldet', ich

Mühen, und Gebette, wie sie eigneten dem Formion.

Auch nicht mehr als Richter sprech' ich barsch hinsort und misgelaunt,

350 Noch in Sitten handl' ich irgend störrisch noch, wie ehemals.

> Milde nur erkennst du mich, Freundlicher und jugendlicher, Wenn ich frei der Händel bin, Denn wie unerträglich lang'

Haben wir zum Sterben uns gepeiniget, und 355 stets geirrt

> Zum Lykeion, vom Lykeion, Kriegerisch mit Lanz' und Schild!

Aber was am meisten dir zu Danke wir beschleunigen, o

Meld' es; dich ja ordnete zum' Obersten des Heers für uns gut Geschick.

860

Athen während des Kriegs beklagt raumt, wird ihr Herz erheitern. Dikaopolis: Acharn. 72. Vergl.-Wesp. 1123.

(Wesp. 106 u.f. w.) waren Freun-

348. Formion : Ritt. 561. Das. de des Kriegs. Der Friede, welharte Lager der Landleute in cher den Anlass zu Gerichten weg-

356. Im Lykeion, einem der drei Gymnalien Athens, wurden 349. Die grämlichen Richter die kriegerischen Vorübungen gehalten.

## TRYGLOS. CHOR. HERMES.

TRYGAOS.

Auf, lass mich schaun, wohin wir die Stein' abwälzen dort.

· HERMES.

O Schändlicher und Tollkühner du, was willst du thun?

TREGIOS.

Nichts Böses wahrlich, sondern nur, was Killikon,

HERMES.

Des Todes bist du, Verdammter!

TRYCKOS.

Ja. wenn das Loos mich trift.

Als Hermes aber lenkst du den Wurf schon, weiss ich wol.

365

HERMES.

Ja zum Tode gehft du, zum bittern Tod! TRYGHOS.

Auf welchen Tag?

HERMES.

Gleich jezo.

363. Killikon von Milet verrieth lein Vaterland den Einwohnern von Priene. Während der An- ward das Loos geworfen. Oft ward stalten dazu fragten ihn Frounde, diese Zögerung Ursache der Begnawas er vorhätte, und jedesmal antwortete er: Lauter Gutes.

theilte wurden nicht an Einem deswürfel, und Hormes ist dem Tage hingerichtet, fondern, wie Trygnos wegen der Fleischspende die Gefährten des Odyffeus in der (192) geneigt.

Kyklopenhöhle, heut einer, morgen ein anderer, und über jeden digung: Afch. Agam. 1277. Sofokl. Elektr. 1486. Hermes, der die Seelen zur Unterwelt führt 364. Mehrere zum Tode Verur- (Odyff. XXIV, 5), lenkt die To-

TRYGHOS.

Doch nichts eingekauft noch hab' ich mir, So wenig Mehl, als Käse, wie, wer geht zum Tod. HERMES.

Traun, völlig zerknirscht ja bist du.

TRYGHOS.

Wie denn kam es doch, 370 Dass nichts ich gemerkt, als solches Heil mir wiederfuhr?

HERMES.

Weisst du, dass den Tod dem angedroht hat Zeus, wer je

Aufgrabend jene würd' ertappt?

TRYCHOS.

Nun ist es wol

Unumgänglich, dass ich sterben muss.

HERMES.

Dess sei gewiss.

TRYCKOS.

Zum Ferkelchen also leihe mir drei Drachmen nun: 375 Denn eingeweiht sein muss ich vor dem Tode doch.

HERMES.

«O Zeus, du Stralausdonnerer!»

367. Den Krieg denkt Tryglos als einzige Todesart. Wer in den Krieg zog, nahm im Feldkober Zehrung auf drei Tage mit : Wesp.

Wohlthat den kriegbedrängten Athenern; denn wie Aschylos singt (Schuzgen. 786)

Wer gestorben, ruhet ja

Frei der Wehklag' und des Leids.

Vgl. Acharn. 766.

374. Die in Mysterien Eingeweiliten genossen einer höhern Se-370. Vernichtet sein war eine ligkeit im Schattenreiche (Frosch. 456 -). Mit Ferkeln weihte man fich : Acharn. 756.

376. Tragifche Sprache, 380 u. 381.

TRYCHOS.

Nein, bei der Götter Macht,

Nicht doch verrath' uns, lieber Herr, ich flehe dir!

HERMES.

Nicht darf ich wol stillschweigen.

TRYCHOS.

Ja, bei des Fleisches Macht,

Das ich mit freudigem Herzen dir zu bringen kam! Hermes.

Jedoch, o leider, werd ich von Zeus gleich neggemorscht,

380

Wenn nicht ich hervorton' alles und ausschmettere.

TRYGÄOS.

Jezt nicht geschmettert! sei so gut, mein Hermeslein! —

Sagt mir doch, was ist euch, Männer, dass ihr steht so ganz verblüst?

O ihr Sünder, nicht verstummt mir; sonst heraus ja schmettert er.

CHOR.

Keineswegs, gestrenger Hermes, keineswegs, nein, keineswegs,

385

Wenn an ein gefälligeres

Eerkelchen du denkest, das von mir du zum Genuss empsingst;

Nicht für lumpicht achte solches jezt in diesem Handel mir!

TRYGHOS.

Hörst du nicht, wie diese schmeicheln dir, gestrenger Fürst und Herr?

378. Bei der Götter Macht, will er fagen; aber des Fleisch ift des Hermes Gott.

CHOR.

390 Uns, die dich demütig anslehn, trage nicht im Herzen Groll,

Dass wir diese nicht empfahn; Sondern o gewähr' es, wohlthätigster der Götter, o du Eiserigster Menschenfreund!

395 Wenn dir Abscheu ist Peisandros Mähnenbusch und hoher Rlick,

Herlich mit den Opferungen Heiliger Geschenk' und mit den Feierlichsten Zügen wirst,

Herscher, du verehrt von uns immerdar!

400 Dir fleh' ich, o erbarme dich doch ihres Rufs; Sie bieten dir ja Ehre, mehr noch als zuvor.

HERMES.

Denn Diebe find sie jezo, mehr noch als zuvor.
TRYCLOS.

Dann meld' ich dir was Großes und Entsezliches, Was gegen die Götter allzumal wird angelegt.

HERMES.

405 Auf, gleich entdeck' es; denn vielleicht bewegst du mich.

TRYGHOS.

Selene nämlich, und der schlaue Helios, Bereiten euch Nachstellung schon seit langer Zeit: Sie, hold den Barbarn, üben Verrath an Hellasland.

395. Peifandros, flatflich von das Volk gewöhnt hatte.

Ansehn und dabei furchtsam und feige. S. Vog. 1559.

407. Volksverschwörung, ein damals gewöhnlicher Vorwurf:

1402. Hermes, Schuzgott der damals gewöhnlicher Diebe, zu deren Gefinnung Kleon Wesp. 358. 476 u.f. w.

#### HERMES.

Warum denn folches thun fie wol?

Thyghos.

Darum, bei Zeus,

Weil wir ja euch stets Opser weihn, und jenen da 410 Das Volk der Barbarn opsert. Drum natürlich wol Ist beider Wunsch, ihr alle würdet ausgetilgt, Dass sie der Götter Feste sich zueigneten.

### HERMES.

Das wars, warum von den Tagen sie jungst abmauseten,

Und vom Rundelauf abnagten aus Fahrlässigkeit. 4
Tryckos.

415

Ja wohl, bei Zeus! Deshalb, o lieber Hermes, nun Hilf uns doch willig, jene mit herauszuziehn. Dir dann auch die großen Panathenäen feiren wir, Und auch die andern Götterfesttag' allzumal, Die Mysterien, Hermes, auch des Zeus und Adonis Fest.

120

Ja die anderen Städt' auch, wann sie frei vom Übel ruhn,

Dir Übelwender Hermes opfern sie allenthalb. Auch anderes Gutes wird dir viel. Zuerst alhier Schenk' ich dir diese, dass bei dem Trunk su sprengen kannst.

411. Die Perfer verehrten Sonn'
und Mond und die Elemente.
«Laset uns den Göttern opfern,
ehe wir über die Brücke gehn:»
fagte Xerxes; und fogleich ward
der Sonne ein Opfer gebracht:
Herod. VII, 53. Damals eiferten
die Mystiker, mehrere Gottheiten
in Sonne und Mond umzudeuten.

414. Verfinsterungen meint er.

418. Dir, und nicht dem Sonnengott und der Mondgöttin, wollen wir die Ehren der Athene, der Demeter und Persesone, des Zeus, des Adonis, zuwenden; auch die des Apollon, weil du gleich ihm das Übel wendest.

#### HERMES.

425 O wie geht das Herz mir immer auf, bei Goldgefchirr! ---

Euer ist forthin, o Männer, dies Geschäft; mit Karsten, auf,

Geht hinan in raschem Eiser, und die Steine schleppt hinweg.

CHOR.

Dieses thun wir gleich; doch uns hier, o der Götter Weisester.

Steh zur Seit', und, was geschehn muss, ordne du werkmeisterlich.

430 Auch zum andern Dienste sollst du hier uns finden unverzagt.

TRYGHOS.

Wohlan denn hurtig reiche du die Schale dar, Dass wir das Werk einschalen, flehend den Himmlifchen.

## HERMES.

Trankguss! Trankguss! Schweigt andächtig! schweigt andächtig! TRYCLOS.

435 Trankopfernd lasst uns flehen, dass nun dieser Tag Den Hellenen anheb' allen viel Glückseligkeit; Und, wer beherzt nun mit ergreift die Seile hier, Dass dieser Mann niemals ergreif' hinfort den Schild!

429. Hermes ist Oberwerkmei-Zugleich soll er die Arbeitenden dem Blicke des Zeus entziehn, der die Ausgrabung mit Filokt. 133. Elektr. 1395. dem Tode bestrasen will (371). Wer mit heimlicher Vorlicht, un- nen mit flehendem Trankguls. bemerkt von Anderen, etwas Wich-

tiges vollbringt, den hat, nach der Sage, Hermes geleitet: Ilias XXIV. 182. 334. Afch. Eum. 90. Sofold.

432. Dass wir das Werk begin-434. Vgl. Acharn. 237.

#### CHOR.

Nein, dass ich friedlich meine Tag' hinlebe stets, Im Arm ein Mägdlein, und die Glut ausschür' in Ruh! 440 Tavchos.

Wenn aber jemand Krieg vielmehr zu haben wünscht, Dann, o'Dionysos, mög' er niemals endigen, Aus dem Ellenbogen spize Geschoss' herauszuziehn! Chor.

Und wenn, nach Häuptlingsehre lüftern, dir ein Mann Misgönnt, o Göttin, Wiederkehr zum Tageslicht, 445 Dem folls in der Schlacht fo gehen, wie dem Kleonymos!

#### TRYGHOS.

Und wenn ein Speerschmied, oder ein Schildaushökerer,

Dass besseren Markt er habe, Krieg verlangt und Schlacht;

Erhascht von Räubern, nehm' er zur Kost nur Gerst' allein!

#### Снов.

Und wenn, wer Feldherr strebt zu sein, nicht mit ergreist,

450

Auch jeder Knecht, wer überzugehn sich vorgesezt:

Auf dem Folterrade gewirbelt werd' er und gepeitscht!

Doch uns erscheine Gutes! Heil, Ferntreffer, Heil!

440. Die Glut des lange glutlofen Heerdes.

446. Kleenymos, der Schildahwerfer: Wesp. 19.

449. Geschrotene Gerste, Viehfatter, nicht Mehl zu Brot und Killen.

ABISTOF. II. Der Friede.

451. Streng gehaltene Knechte wurden durch Übergang zum Feinde Beförderer des Kriegs: Wolk. 7.

452. Verbrecher fesselte man an ein Rad, und peitschte sie während des Umschwungs.

453. Ferntreffer, d. i. Apollon.

3

TRYCLOS.

Lass weg das Treffen; Heil, o Heil nur ruse mir.

455 Heil, Heil denn also, Heil, o Heil nur ruf' ich aus. Taxchos.

Für Hermes, die Horen, Kypris, den Sohn, die Chariten!

CHOR.

Und für Ares?

TRYGHOS.

Nein, nein!

Сновь

Für Enyálios denn? Tryckos.

O nein!

CHOR.

All' angestrengt nun, und mit den Tauen zieht herab!

Gesang beim **m**iehen

HERMES.

Oh eia!

Снов.

460 Eia mit Macht!

456. Hermes ist hier, wie Thesmof. 301, Gott der Geistesbildung. Horen, Gottinnen des Jahrwechsels, der Znitigung, der geressen Schönheit. Chariten, Gottinnen der geistigen Anmut, unter der

Pindar und Theokrit die Poesse begreisen. Diess Gottheiten, same den Gottheiten des Reines und dez Liebe find im Gesolge der Friedensgettin.

457. Enyálios, Knappe des Ares.

HERMES.

Oh eia!

CHOR.

Eia noch mit Macht!

HERMES.

Oh eia! oh eia!

TRYGROS.

Doch nicht ziehn all' einträchtigen Zug.

O gefamt greift an! Nicht bläht euch leer!

Bald wehklagt ihr, Böoter!

HERMES. .

Eia nun!

TRYCHOS.

Eia ho!

CHOR.

Wohlan, mitziehn müsst beid' auch ihr.

TRYGÄOS.

Mit zieh' ich schon, und hang' hier an, Und streb' ernsthaft mit Gewalt vorwärts.

HERMES.

Wie hat denn dies nicht Fortgang?

#### CHOR.

O Lamachos, unrecht sezest du in den Weg dich hin. Wir brauchen, o Mann, nicht jenes dein Bubugebild.

465. Nicht arbeitet blofs zum 469. Ihr beide, Trygaus und Schein, ihr Booter. Die Booter Hermes.

waren Feinde des Friedens.

473. Lamackys: 304. Budugebild; Achará. \$80. 521.

## HERMES.

475 Auch jene ziehn nicht, schon vorlängst, die Argeier dort;

Nur immer lachen dess sie, dems unglücklich geht, Und das verdienend dort und dorther Mietlingssold. TRYGHOS.

Die Lakonen jedoch, o Guter, ziehn mannhast und brav.

## HERMES.

Weisst du? So viel als deren Hand gelegt an Holz, 480 Die nur find willig; doch der Wehrschmied lässt fie micht.

## CHOR.

Auch nicht die Mégarer schaffen; gleichwohl ziehn sie noch.

Mit Begier das Fleisch abnagend, gleich den Hündelein.

Von solchem Hunger, ja bei Zeus, ganz ausgezehrt. TRYGROS.

Nichts aber thun wir, Männer. Auf, einmütiglich 485 Uns allesamt nun wiederum ganz angestrengt!

# Gegengesang. HERMES.

## Oh cia!

zugethan, hielten es bald mit den lustigen überwogen. Athenern, bald mit den Lakonen, je nachdem hier oder dort Gewinn zu holen war.

475. Die Argeier, keiner Pattei Zahl aber wird durch die Kriega-

481. Den durch Handelsperre heruntergekommenen Megareru, 479. Die Landleute, die aus wehrt der Hunger zu thun, wie Holz Ackergesath bereiten; ihre Se mochten: Acharn. 527. 738.

· CHOR.

Eia mit Macht!

HERMES.

Oh eia! ···

CHOR.

Eia nun fürwahr!

HERMES. ...

Oh eia! oh eia!

490

CHOR.

Kaum reg' ich empor. ...

TRECKOS

Jis iii Ifts nicht schandbar, ein s

Dass der anstrebt, und der einhält?

Euch drohn noch: Sohläg', Argeier!

HERMES.

Eig nun!

TRYGLOS.

Eia ho!

495

CHOR.

Wie bose gesinnt ist mancher von uns!

TRYOLOS.

Ihr denn wohlan, die fehnsuchtsvoll Ihr Fried' euch wünscht, zieht mannhaft, zieht!

CHOB.

Doch dess find noch viel Störer.

TRYCHOS.

Ihr Männer Megara's, wollt ihr nicht zu den Raben

gehn?

500

515

Depn herzlich hasst euch diese Göttin, eingedenk, Weil ihr zuerst mit eurem Knoblauch sie gesalbt. Doch euch Athenern sag' ich, dass ihr endiget, Dorther es anzugreisen, wo nummehr ihr zieht. 505 Denn nicht was anders übt ihr, als Rechtsprechungen.

Wenn ihr in Wahrheit trachtet, jen! hervorzuziehn, Zu dem Meer hinunter wendet euch ein weniges.

CHOR.

Auf, Männer, selbst denn fassen wir allein, wir Landbesteller!

#### HERMES!

Fort gehet nun fürwahr das Werk viel besser euch, o Männer.

CHOR.

510 Fort gehe, sagt er, nun das Werk. Sei jeder Mann beherzt nun!

TRYGHOS.

Die Landbesteller ziehn das Werk heraus, und anders niemand.

CHOR.

O beginnt denn gefamt! Traun, nahe schon ist jene! Jezt nicht gezaudert, nein vielmehr Uns angestrengt mannhaster noch!

501. Die Megarer, reich an Knoblauch (246), waren die erste Ursache des Kriega: Acharn. 526 - . Durch Knoblauchsgeruch, meint Trygãos, haben sie die zarte Gottin verscheucht.

schaun die müssiggungerischen Athener auf ihre geliebten Gerichts-

verhandlungen. Der Dichter heist sie aufs Meer schaun, d. b. auf die Seemacht, die den tapforen Vätern Wohlstand und gute Verfallung gab: Acharn. 162. 50\$. Nächst den Seemänmern

505. . Vom Meer abgewandt, find die tüchtigen Landbesteller, die den Frieden wünschen, die Stüzen Athens.

Schon ist gesertigt jenes! Oh eia nun! oh eia rings! Oh eia! oh eia! Oh eia! oh eia rings!

## TRYCZOS.

O herliche Traubenschenkerin, wie doch grüß ich dich?

Wo nehm' ich ein zehnmal tausendkrügiges Kusen-· wort.

Dich auszugrüßen? keines hab' ich ja daheim. Heil dir, o Fruchtin! Heil auch dir, o Festlichkeit! Was für ein Antliz hast du doch, o Festlichkeit! Wie duftest du, o wie kräftig bis in das Herz hinab, 525 Mehr als des Feldzugs Ende, mehr als Salbe füß! Ift gleich der Geruch wol, den des Feldzugs Kober haucht?

CHOR.

An spei' ich des hässlichen Mannes hässliches Kriegsgeflecht!

Denn dort hervor ja dustet strenger Zwiebelrülps; Hier aber Baumfrucht, Luftgelag, Dionysien, Musik, Tragödien, Sofokles Lied, Kramsvögelchen, Und niedliche Verslein von Euripides -

530

521. Rirene Ichenkt, was der Krieg zerstampft hat.

523. Die Frucktgöttin und die Festlichkeit (die Spenderin von sestlichen Aufzugen), beide im gemälde nach so anhaltenden Ver-Gefolge der Eirene, treten auf heerungen des zerstampfenden wie ein paar schmucke Lultdirnen. Kriegs.- Neue Baumpflanzungen S. V. 710 u. 850.

527. Der Kriegskober enthielt, Ifopfalz, Zwiebeln, Pokelfleifch: Acharn. 1108.

530. Ein reizendes Friedensund Reben in üppigem Wuchs,

#### TRYGAOS.

Heule du,

Dass so die Göttin du belügst! Nicht freut sie sich An jenem Dichter, der die Wort' aufrast vom Markt! Chor.

535 — Efeu, und Mossfeig', und das Geblök der Lämmerchen,

Mit vollem Gewand' hinlaufende Weiblein — zum Kamin,

Dirnlein im Weinrausch, umgestürztes Trinkgesäs, Und anderes Guten vieles.

HERMES.

Jezt betrachte doch,

frischer Anwachs von Wollenvieh auf den mit jungem Grafe bedeckten Feldern, rege Geschäftigkeit der Landleute bei der Weinlese am Beginn des in Athen noch warmen (Athen. p. 372) Decembermonds. Die Lefe, wozu Weiber und Mädchen aus der Nachbarfchaft geladen wurden (Long. Dafn. u. Chl. II, 2), ift vollendet, der Wein aus der Kelter in die Fässer gefüllt, die Feier des ländlichen Dionyfos ift in vollem Gange. Das Lennon steht geofnet, schaarweis stromt das Volk hinzu, um an Komodien des Aristofanes, und an Tragodien eines Sofokles fich zu erfreun. Dann lagert man fich unter Musik zum Schmause, der Hausherr in der Mitte (Virg. Ldb. II, 528), Krüge vorjähriges Weins (Long.) und die Trinkbecher mit Efcu bekränzt, im Freien bei Tage, in der Abendkühle am Küchenheerd, wo ene-

ben dem Bilde des Feuergottes: (Vog. 432) die Kriegsrüftungen eim funkelnden Rauche hangens (Acharn. 277). Die Freude wird jubelnder, Trinkgefasse find umgestürzt, berauschte Mägdlein külfen mutwilliger (Acharn. 1211); und die ehrbaren Frauen, Hauswirtschaft bedacht, rüsten fich, - man denkt, aufs Feld zu gehn, um etwa die zur Zeit der Weinlese monatalten Lämmlein zu verpflegen; aber nicht Futter tragen lie im vollen Gewande, fondern - Praxigora (Weiberh. 14) weiß, wie sie dazu gelangt sind einen Weinkrug, um den abgebrochenen Schmaus - am Kamine zu ernéun.

534. Euripides brachte viel Hader und Marktgeschwäx in seine Tragödien, und frommte deshalb mehr den Rednern vor Gericht, denen ihn Quintilian empfichlt, als der Friedensgöttin.

Wie traut mit einander kosen dort die Städt' umher, Im neuen Umgang, und wie freundlich dachen sie! 1. 540 Und zwar von Striemen so dämonisch überbläut, Gesamt und sonders, und mit Schröpsglöcklein um-! hängt!

il i Tryghos. condition of it

Und nun betracht' auch jener trings Zuschauenden Antliz, da erkennschu jede Kunst. Antliz, da erkennschu jede Kunst.

Ihn dort, den Helmbuschmacher, siehst du mehr, wid dort 54

545

Er rauft fich felbst? und diesen, der euch Hacken macht,

Wie er eben jezt anfarzte jenen Säbelschmied?...
THYGAOS.

Ja der Sensenmacher, siehst du nicht, wie freh er ist? Und dem Lanzenschäfter, wie er dem hohnsingerte? Hermes.

Auf, jezt besiehl den Landbestellern wegzugehn. 5
Trychos.

330

Hört, alles Volk: die Landbesteller heiss ich gehn, Des Ackerbaus Werkzeug' in Händen, heim aufs Land Unverzüglich ohne Wurfspiess, ohne Lanz' und ohne Schwert.

Überall hier waltet jezo Friede, Fried' aus alter Zeit. Jeder kehre denn zur Arbeit auf das Land, nach Preisgesang.

555

545. Der Helmbuschmacher, themals Rauser von Rosshaaren Acharn. 593), raust jazo sein tignes Haar.

551. Feierliche Heroldsprache: Acharn. 172.

555. Preisgefang, den Göttern dargebracht.

#### . CHOR.

Du, erwünscht jedwedem Guten und dem Landmann, o du Tag,

Gerne ja nach deinem Anblick grüß' ich meine Reben dort;

Auch die Feigenbäume, die ich selbst gepflanzt, als Jüngerer,

Möcht' ich alter Freund doch wieder segnen, nach so langer Zeit.

TRYGAOS.

560 Jezo denn, o Männer, anflekn wollen wir die Göttin erst,

Die ja uns die Mähnenhelmbüsch' und die Gorgobilder nahm.

Dann in Eile trollen wir uns wieder heim nach Haus

und Hof,

Wann wir eingekauft zur Wirtschaft etwas gut Gepökeltes.

#### HERMES.

O Poseidon, wie so herlich jener Aufzug doch erscheint,

565 Und gedrängt, und trozig, gleichwie dicker Brei und Volksgelag.

#### TRYCHOS.

Ja bei Zeus, wohl glänzt der Schlägel, der zum Malmen ward bewehrt,

Und die dreigezackten Karste blinken hell am Sonnenstral.

561. S. Acharn. 580.

565. Die Lust am Frieden giebt Karfte riss der Weinpflauzer den ihnen das Ansehn eines Pickeniks voll leckerer Gerichte.

567. Bit dem dreizachigen den der Weinpflauzer den ihnen das Ansehn eines Pickeniks voll leckerer Gerichte.

| Schön in Wechselreihn fie ordnen könnte man, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Baum' und Feld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Drum mich selbst verlanget herzlich nun zu eilen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| das Land, in the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 , 5 |
| Und zu lockern mit dem Zweizahnnendlich einmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| mein Ackerchen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 570   |
| Auf denn, eingedenk, o Männer, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     |
| Seid der akten Lebensordmung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | `     |
| Die vordem euch jene darbot:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Jener fest geballten Welkfrucht, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Jener Feigenbaum' und Myrten, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 575   |
| Jenes Mostes auch, files füßen kanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Jener auch, der Violenpflanzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Dort am Brum und jener Ölbäum', ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t ÷   |
| Unfrer Sehnfucht: und für alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Diefer jezo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 580   |
| Dieser Göttin saget Dank!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| a to the state of |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| CHOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Heil, o Heil, du Liebse, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

Froh bewillkommt uns erschienst du! Dein ja, mit Vorlang, harrten wir, Dass doch, o du Göttin, du an anna de Wandeltest in unsre Flur.

klesse, um das Land für die Beze' Karft deutet auf fohweres und lingo tauglich zu machen. --- fruchtbarés Erdreich. Baume und Reben pflanzter mas 577. Beete mit vielfarbigem in gleichgemessenen Reihen, vier Gartenveil, wie bei Virgil (Ldb. im Viereck, und das funfte in IV, 32): der Mitte.

Auch der zweizahnige

- Violen, getränkt vom wäffernden Borne.

590

200

600

Ob.

Denn der größte Gewinn beständig Warft du uns, o du ersehnt Allen, die der Landbestellung Leben wir bisher geführt.

Denn du allem schafft Nuzen uns.

Vieles ja gewähriek du Einst, o du Beseligende, . . . . Sülses, unerkauft and lieb.

Uns, den Feldanbauern, warft du 595

Gerstenfang' und Wohlergehn. Schau denn, wie die jugendlichen Sprößlinge der Reben und der Feigen, und was mehr erwächst,

O wie sie dir lachen des Empfangs frohen Gruss!

## CHORFÜHRER.

Aber wo, uns ferne, war doch eine so gar lange Zeit Jene? Dessen noch belehr' uns, o der Götter Gütigster. HERMES.

O ihr klügsten/Landbesteller, wohl anjezt beherziget Meine Rede, wollt ihr hören, wie euch jene ward entrückt.

605 Gleich zuerst ja gab den Ruck ihr Feidias, dem weh gefchah.

Landleute: Ritt. 805.

kolostelen Zeus Olympios, ward, ine Blend wandem.

594. Auf dem Lande wächst als er ein Bild der Athene veraller Bedarf; in der Stadt wird er fertigte, wegen Veruntreuung von mühlelig eingekauft: Acharn. 34. Gold und Elsenbein angeklagt. 596. Sangen, gerältete Gersten- Hievon freigesprochen, ward er ühren, sin Lieblingsgericht der beschuldigt, sich und den Perikles auf dem Schilde der Athene 605. Feidias, der Schöpfer des abgebildet zu haben, und mulite

610

Drauf da Perikles in Angst war Theil zu nehmen folches Falls,

Eure Sinnesart befürchtend, und des Zahns Selbstbissigkeit,

Eh ihn Schlimmes traf, erregt' er selbst dem Staate Feuersbrunst,

Durch das eingeworfne Funklein, jenen Megarerbeschlus;

Und die Kriegesslamme blies er auf so machtig, dass vom Rauch

Alle Hellasvölker thränten, jene dort, und diese hier.

Als das kaum gehört der Weinstock, ungestüm gleich knattert' er;

Und das Fass, vom Schlage zornig, schlug zurück aufs andre Fass.

Keiner war auch mehr zur Hemmung; und die Göttin schwand hinweg.

606. Auch Perikles ward der Veruntreuung beschuldigt; allein er vertheidigte sich durch Darlegung feiner Armut fo gründlich, dals das Volk, weit entfernt, auf seine Verbannung zu dringen, ihm von neuem Liebe und volles Zu-. traun schenkte. Grade damals kamen die lakedämonischen Gesandten mit ihren schimpflichen Bedingungen nach Athen; Perikles zeigte den Athenern ihre eigenen Hülfsquellen, und die Schwäehe des Feindes, und der Krieg war befchloffen. So Thukydides. Die Komiker stellen den Perikles als einen Mann auf, der aus Angst vor einer gerichtlichen Untersuchung, oder aus Rache wegen beleidigter Eitelkeit (Acharn. 532) den Krieg erregt habe: gut für ihren Zweck; denn der Trofs von Zuschauern, der die wahre Ursache des Krieges nicht begrif, konnte ihn wegen eines lächerlichen oder verächtlichen Ursprungs am ersten verabscheun lernen.

609. Megarerbeschlus: Acharn. 627.

612. Weinstöcke und Weinsüsser werden wild. vom allgemeinen Kriegsbrande; jene stürzen sich in die Flamme, und werden verzehrt; diese, aus Thon gemacht, zerstossen sich, und verschütten den Wein.

#### TRYGAOS.

615 Das ja hab' ich, bei dem Apollon, noch von keinem fonft gehört;

Nicht auch, was gehabt mit jener Feidias, war mir bekannt.:

CHOR.

Mir auch eher nicht, denn jezo. Ah! von Antliz war sie schön,

Als Verwandte jenes Mannes! Viel doch weiß nicht unser eins.

## HERMES.

Drauf, nachdem erkannt die Städte, deren Obermacht ihr trugt,

620 Wie erbosst ihr wart einander, und die Zähne flet**schetet:** 

Alles wider euch bewegten sie, der Steuern halb beforgt,

Und gewannen der Lakonen größte Männer durch ihr Geld.

Jene nun, voll schnöder Habsucht, und als Fremdlingshöhnende,

Stießen weg die Göttin schmählich, und den Krieg erraften sie.

625 Bald darauf ward ihre Habsucht auch dem Landvolk dort Verderb.

inneren, von den Volksführern angeregten Hader den Krieg entflammten, nührten ihn die Lakedamonier in der Holnung, lich durch die Bundesstaaten Athens zu bereichern. Hablucht und Un-,

623. Während die Athener durch Spartaner, und ein Orakelspruch

Schnöde Begier nach Gewinn wird Sparta vertilgen, und fonft nichts.

625. Auch das Landvolk der gastlichkeit waren alte Sunden der Sparter wird in Schuz genommen.

Denn die Barken, die von hier man zur Bestrafung ausgesandt,

Jenen ganz schuddlosen Männern alsen sie die Feigen auf.

## CHOR.

Und mit Recht fürwahr, dieweil sie auch die Feigenbäume mir

Ausgerottet, die ich selber angepflanzt und ausgenährt.

#### TRYGÄOS.

Ja mit vollem Recht, o leider, da auch mir zu Schan-,
den sie 630

Meines Korns Sechsscheffelkiste mit dem Stein zerschmetterten.

## HERMES.

Als darauf vom Lande ringsher kam das arbeitsame Volk;

Dass es eben so verkaust war, blieb ihm gar nicht umbemerkt.

Aber ohne Kern von Trauben, und nach Feigen hungerig,

Schaut' es auf die Redehalter. Die jedoch erkannten wohl, 635

Dass die Armen immer kraftlos und des Brotmehls dürftig sind,

Und die Göttin dort, mit Gabeln stießen sie die Schreier aus,

627. Feigen, d. i. Landertrag. nahmen ihnen das Geld ab, und .
632. S. Acharn. 32. Ritt. 791. — behielten es felbft: Ritt. 259.

635. Unter dem Vorwerfie, den Wesp.: 291. Nichts begünstigte Armen Brot zu schassen, ersahn solche Erpressungen so sehr, als die Volkssührer und Gerichtsvor- der Krieg. Steher als Reichen nah und sern,

Wenn sie oftmals auch sich darbot, diesem Lande zugeneigt.

Jeder Bundsgenoß, der ihnen fett und reich schien, ward gezwackt,

640 Und zum Vorwand wol erdichtet: Dieser hälts mit Brasidas;

Drauf wie angehezte Hündlein packtet ihr ihn und zerrifst.

Denn die Stadt, gebleicht von Krankheit, und in steter Angst erstarrt,

Was man auch verleumdend vorwarf, dieses schlang fie gierig ein.

Als die so geschlagnen Wunden jezo sahn die Fremdlinge,

645 Jenen bald, die folches thaten, stopsten sie mit Gold das Maul:

So dass jene nun in Reichthum prangten; aber Hellas schier

Ausgeleert ward, unbemerkt euch. Und der dieses that, der war

Lederhändler.

## TRYCHOS.

Schweige, schweig', o theurer Hermes; nichts davon!

Lass vielmehr den Mann geruhig, wo er ist, dort unten sein.

650 Denn nicht uns gehört hinführo jener Mann noch, fondern dir.

640. Brasidas: 269. Wesp. 488. 650. Hermes, der Schattenfüh-643. Erpreistes Gut nach voraufgegangener Verleumdung: Ritt. 259. Was du denn auch fagst auf jenen, Ob im Leben er ein Schalk war Und ein Schwäzer, und ein Laurer, Und ein Mischmaseh, und ein Wirwar: Dieses allesamt anjezo

655

Hast den Deinen du zu tadeln.

Doch warum du schweigest, sage mir, o Herscherin.
HERMES.

Wol schwerlich redet diese zu den Versammelten; Denn ihnen hegt sie für das Erduldete großen Zorn.

TRYGHOS.

Wohlan, zu dir doch rede sie nur Weniges.

HERMES.

660

Wie du jenen gesinnt seift, sage mir, o Theuerste.

Nun, o der Weiber hestigste Tartschenhasserin! —

So so! — Ich höre. — Dess beklagst du dich? —

Gut, ich weiss. —

Gut, ich weiß.

Vernehmet Ihr nun, wessenthalb Vorwurf sie hat. Herkommend, sagt sie, nach der pylischen That, von selbst,

665

Und der Stadt ein Käftlein bringend voll Ausschnungen,

Sei hinweg sie gestimmt dreimal in der Volksversammelung.

TRYGHOS.

Wir fehlten dárin; doch verzeih uns Flehenden. Denn unser Herz da dachte nichts, als Lederwerk.

e65. Nach der Begebenheit bei Verlammelung ward er wogge-Pylos erboten die Lakedämenier ftimmt, auf Kleena Betrieb: Rift. en Athenern einen ehrenvollen 793.

A BISTOF. II. Der Friede.

#### HERMES.

670 Wohlan, vernim auch, was sie jezt mich fragete:
Wer arggesinnt ihr wol am meisten war alhier,
Und wer, ein Ereund ihr, gegen Krieg anstrebt' und
Schlacht.

TRYCHOS.

Der Wohlgesinnteste war ja weit — Kleonymos.

Hermes.

Und wie denn scheint er dir zu sein für Kriegesthat, 675 Der Kleonymos?

## TRYCHOS.

Von Seele bieder, außer daß
Er schwerlich sein kann, weß er sagt, des Vaters Sohn.
Denn wenn einmal er mit zu Feld' auszog, sogleich
Ein Unterschiebling seines Gewehrs erschien er da.
HERMES.

Auch das vernim noch, was sie jezt mich fragete: 680 Wer jezo waltet dort auf dem Stein im Raum der Pnyx.

#### TRYGHOS.

Hyperbolos ist Herscher jezt in jenem Raum.

Was machst du, Göttin? wozu das Haupt so umgedreht?

## HERMES.

Vom Volke wendet sie sich hinweg, unwillig, dass Es sich den argen Obermann auskiesete.

673. Kleonymos, der Ausreißer, war freilich dem Kriege gram, und — hold dem Frieden. 678. Kleonymos hatte sich ei-

678. Kleonymos hatte fich eines wacheren Vatere durch Feigheit unwürdig gezeigt. S. V. 1303. Unterschiebling, Wechselkind; hier

doppelfinnig, der fein Gewehr unter fich fchob, wegwarf. 680. Die Pnyx (Acharn. 20) hatte einen ähnlichen Redmerstein, wie die Gerichtshöfe (Acharn. 692).

681. Hyperbolos: Ritt. 1305.

#### TRYCHOS.

Doch nicht ja feiner brauchen wir hinfort; nur jezt, 685. Da das Volk des Beforgers nöthig hatt', und nackend war,

Hats unterdess sich umgegürtet diesen Mann,

## HERMES.

Wie denn der Stadt dies, fraget sie, zuträglich sei, Taxchos.

Wol bester hinfort rathschlagen wir so ungefähr.

Weil grad' er ein Leuchtenmacher ist. Vorher dem-

nach

690

Da tasteten wir im Dunkel, was zu beginnen sei; Nun aber alles hinfort bei Licht rathschlagen wir. HEBNES.

## Oh oh!

Was hiels fie jezt doch mich erforschen von dir?
Tarozos.

Was denn?

## HERMES.

Gar vieles, und uraltes, was sie einst verliess. Zuerst, was nun denn Sosokles mache, fragte sie. 695

#### TRYGÃOS.

Er lebt beglückt; doch gehts ihm sonderbar.

## HERMES.

Wie fo?

## TRYGHOS.

Aus jenem Sofokles wird er nun Simonides.

695. Zehn Jahre in Thorheit cAls ihm einen geringen Sold gab verlebt, die den Frieden ver- sein Sieger mit Maulthieren, wollte set nicht fingen, weil es schmachzeit.

698. Vom Simonides erzählt cals jener zur Genüge gab, lang. Aristoteles (Rhet. III, 2) dies: cer:

HERMES.

Simonides? wie denn?

TRYGHOS.

Er, ein Greis, und abgemoricht, 700 Des Gewinnes wegen führ' er auch im Geflecht durchs Meer.

HERMES.

Wie nun? Kratinos, lebt der Meister noch? TRYCHOS.

Er ftarb,

Da Lakonenschwärm' einbrachen.

HERMES.

Und woran?

TRYCHOS.

Woran?

Er fiel in Ohnmacht; denn sein Herz ertrug es nicht, Zu sehn, wie ein Fass ward eingeschmettert, voll von Wein.

705 Und wie viel noch anderes glaubst du dass in der Stadt geschah?

Drum nimmermehr, o Herrin, lassen wir ab von dir. HERMES.

Wohlauf, nach solchem nim dir nun die Fruchtin hier

Rurmgeschwinden Rosse. » - Von des Sofokles Geldgierde ift weiter nichts bekannt. Scholiast erzählt, er habe lich auf bereithert. Funszigjähriger. Was Trygaos er- fohnung beigesellt. zühlt, wird (nach V. 705) als Wir-

eHeil euch, ihr Töchter der kung des gräßlichen Krieges angefehn, der einen fo edlen Songen (731 u. Frosch. überall) zu Un-Der edlem verleiten kann.

701. Kratinos, Freund des Weins: dem Feldzuge gegen die Samier Ritt. 534. Seine Todesart ift eine Diesen aber machte komische Erfindung des Aristofames. Sofokies unter Perikles, sieben , 707. So wird dem Dikaopolie Jahre vor dem Beginne des pelo- (Acharn. 999), und dem verjungponnesischen Kriege, als rüstiger ten Demos (Ritt. 1390) die Ver-

| Als eigne | Gattin;  | und in  | deinem   | Geländ'  | hinfort  |
|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Beiwohne  | nd diele | r, zeug | e dir vi | el Traub | enzucht. |
|           |          | TR      | Y.GÄOS.  |          |          |

Komm, Liebste, näher, komm und gieh mir einen Kuss,

710

Sprich, könnt' es mir wol schaden, wenn nach langer Zeit.

O Gebieter Hermes, ich mit der Fruchtin schäkerte? HERMES.

Nein, wenn ein Gemisch nur nach du trinkst von Herzpolei.

Doch ohne Verzug nim diese nun, die Festlichkeit, Und führe sie zum Rathe, dessen einst sie war, TRYGAQS.

715

O Heil und Segen bringt dir, Rath, die Festlichkeit! Wie schlürsst du reichlich Brühe bald, drei Tag' hindurch!

Wie schlingest du Kaldaunen, drin gekocht, und Fleisch! Nun, lieber Hermes, lebe recht vergnügt.

## HERMES.

Auch du,

O Mensch, vergnügt nun geh' hinweg, und denke mein.

720

713. Die Polei stärkt den verdorbenen Magen: Acharn. 870.

716. Die Fruchtin folgt dem Landmanne, dem Rathe wird die Festlichkeit, Theoria, übergeben. Theoren find, die vom Rath der Fünfhundert zu auswärtigen Festlichkeiten oder Orakeln gefandt wurden (Wesp. 1200). Vorzüglich bies Theoria eine sestliche che Sendungen dieser Art schon Sendung, welche auf dem Sehiffe mehrere Jahre unterbrochen.

Theoris alljährig nach Delos reifte, feitdem Thefeus die Athener von der Tyrannei des kretischen Königs Minos befreit hatte. Schif ward bei der Abfahrt bekranzt, und die Bekranzung mit einem dreitägigen Opfer begleitet. So lange das Schif abwesend war, durste kein Missethäter getödtet werden. Der Krieg hatte feierliTRYCKOS.

O Käfer, heim nun, wieder heim lass sliegen uns! Hermes.

Nicht hier, o Freund, ist jener.

TRYCHOS.

Wo denn kam er hin?

HERMES.

Vor den Wagen Zeus gespannet, trägt er den Donnerfiral.

TRYGROS. W. F. B. W.

Woher, der Arme! findet er dort Beköstigung?

HERMES.

725 Nun, von Ganymedes findet er wol Ambrolia.

TRYGHOS.

Wie steig' ich selbst denn himmter?

HERMES.

Fasse Mut, bequem!

Dorthin an die Göttin dich gedrängt.

TRYGROS.

Her, Mägdelein!

Begleitet mich eilfertig! denn fehr viele ja Voll heißer Sehnfucht harren euer dort gespannt.

## CHOR.

730 Nun gehe vergnügt. Wir aber indess, die Geräthschaft wollen wir reichend

Den Gefährten alhier zu bewahren vertraun; denn zumeist ja psleget gewöhnlich

725. Der Käfer, der schon irdi- muss er sich laben an dem Amschen Zärtlingen hold ist (11), wie brossabrocken eines Ganymedes! Um die Schaubühn' her viel diebisches Volk ingeheim Unfug zu verüben.

Auf, hüte demnach Du dies mannhaft; wir anderen vor der Versammlung,

Wir reden das uns obliegende Wort, so wie die Vernunft es erfodert.

## (An die Zuschauer.)

Zuschlagen ja muss, wer führet den Stab, wenn je ein Komödiendichter

Lobpreiset sich selbst vor dem schauenden Kreis, da er vortrat mit Anapästen.

Ists aber vergönnt, dem Ehre zu thun, Zeus Tochter 👙 du, welcher den Vorrang

In dem komischen Spiel vor den Menschen umher und den herlichsten Ruhm sich erstrebte:

Dann dünkt sich wol lobwürdig zu sein, der uns einübte das Spiel hier.

Denn zuerst, so viel wettrangen mit ihm, er der Einzige hat sie geschwichtigt,

Die Lappen und Lump' aushöhneten stets, und herum mit Läufen sich balgten.

Die Herakles zugleich, die immer das Maul voll knäteten, hungerig immer,

Auch die Flüchtlinge dort, die betriegenden Schalk', und die Schläg' annahmen mit Ablicht,

732. Diebsgefindel um Schau- gleich als Strafwerkzeug, trugen behnen : Acharn. 256.

735. Auf der Schaubühne Standen öffentliche Auffeher, die für brachte auf die Bühne Eupolis, Ordnung und Ruhe forgten. Als nach Euripides Vorgange. Zeichen ihrer Würde, und zu-

fie einen Stab oder eine Ruthe.

741. Bettler (Acharn. 395 -- )

- Aus jagt' er sie als Ehrlose zuerst, und gab auch den Knechten Erlassung,
- 745 Die man sonst aufführt' in stetem Geheul, und zwar deswegen allein nur,
  - Daß der Mitknecht sein, des Geschlagenen, höhnt', und mit schelmischem Spott ihn befragte:
  - \*Armseliger Wicht, was traf dir das Fell? Ist der borstige Zagel vielleicht dir
  - « In die Seiten gestürzt mit Heeresgewalt, daß dein Waldrücken entblösst ward? »
    - So widrigen Schund hob jener hinweg, und den Jux unwürdiges Spalses,
- 750 Und erschuf uns Kunst großedeler Art, und thürmete hoch das Gebäud' auf,
  - Mit Gedanken und Wort von großem Gehalt, und nicht marktähnlichen Scherzen,
  - Da er nicht einbeizt in komischem Salz alltägliche Männchen und Weiblein;
  - Nein, wie von heraklischem Eiser beseelt, an das Größeste leget er Hand an,
  - Durchdringend den scheuslichen Ledergeruch, und das Drohn harbarisches Unstats.
- 755 Vor allen zuerst nun richt ich den Kamps auf den Scharfzahnigen selber,
  - Dem graunvoll ha! von den Augen daher, wie der Kynna, stralte die Unscham;
  - Und hundert im Kreif' anzungelnde Köpf' unseliger Schmeichler umleckten
  - 745. Ein im Vorübergehn jammernder Knecht, wie in den Fröfichen (12 —), ist nicht Nachabmung, sondern Hohn solcher, die
    fiets heulten.

Sein Haupt ringsum; und den Laut hatt' er, wie des wild aushöhlenden Waldstroms, Und der Robbe Gedünst, und der Lamia Schools, ungespült, und den Arsch des Kameeles. Solch Scheufal nun sah ich unerschreckt, und wagte den Kampf für euch felber, Und die Eiland' auch, und behauptete stets Obstand. Deshalben geziemt nun, Dass dankbar shr mich belohnet mit Gunst, und mein in Liebe gedenket, 11 Denn vormals auch, wenn ein Wunsch mir gelang, nicht wandelt' ich um die Palästra, Mir ein Knäbchen zu fahn; nein, hebend fogleich die Geräthschaft, eilt' ich von dannen, Nur wenig Beschwer, viel gebend der Lust, und zu allem bereit, was gehühret. 765 Deshalb ift Pflicht, dass fiehen für mich, Wie die Männer alhier, so die Knaben zugleich; Ja die Kahlköpf' auch sein freundlich ermahnt, Dass eiserig mit sie erstreben den Sieg.: Denn jeglicher fagt, wenn der Sieg ward mein, 770 An der Tafel fowohl, wie im Zechergelag: «Für den Kahlkopf dies, für den Kahlkopf das,

"Von dem Naschwerk hier; nichts schmülere du

"Dem edelsten Mann in edlem Gesang,

"Dem die männliche Stirne so vorragt!"

768. Aristofanes hatte über der

Wespen (1038) wiederholt. hohen Stirn eine Glaze, wie Shak-765. Viel Lust versusste die Be- speare.

lehwer heilfamer Wahrheiten.

Auch dies ist aus

780

790

Gefang.

Muse, hinweg von dem Krieg, Wohlauf, dich gewandt, und mit mir, Deinem Freund', im Chortanz,

Hochzeiten der Götter besing,

Und Schmaus beglückter Männer und festliche Lust.

Denn dir zuerst liegt dieses ob.

Doch fo dir Karkinos kommend

Fleht, mit den Söhnen zu sein

In ihrem Chortanz:

Nicht thm gehorch, and nicht Mit-

helferin komm du jenen;

Achte vielmehr sie lauter

Wachteln im Hause gezeugt,

Ducknackige Tanzmantlein,

Zwergelchen, Ziegengebrocks Abbröckelchen, die ent

Wundermaschinler.

Sagte der Vater doch, als 4

776. Das Fest der Friedensgöttin foll mit Gefang und Chorreihn gefeiert werden, aber mit dem edlen Gefange edeler Dichter; ausgeschlossen soll sein das werthlose Lied unwürdiger Versemacher.

779. Götterhochzeiten, wie des Prometheus und der Hesione: Afchyl. Prom. 560, oder die ko- mel stiegen. mische des Ares und der Afrodite: Odýff. VIII, 266.

Schmausfaale ihres Vaters des Haufes Reichthum und Glanz: Afch. Agam. 246.

783. Karkinos, Krobs: Wolk. 1261. Wesp, 1512.

789. Die Wachtel, ein streitfüchtiger Vogel, ward, wie der Haushahn, zu Kämpfen gebraucht. 793. Der eine diefer Krebs-

fohne fehrieb Tragodien, worin Götter auf Maschinen zum Him-

794. Karkinos gebar, ohne Beistand der Muse (786), nach lan-780. So fingt Ifigeneia in dem gem Kreiften, ein Schauspiel: die Maus. Sie lief aufs Theater, und ward - von der Kaze verzehrt, d, h. ausgezischt.

795

# Unerwartet ihm Kam fo ein Drama, die Kaz' Hab' ihms gemauft am Abend.

| $G$ e g e n $\int a n g$ .         |     |
|------------------------------------|-----|
| « Solcherlei Feiergefang           |     |
| « Schönlockiger Chariten ja        |     |
| « Muss der weise Dichter           | 800 |
| "Anstimmen, wann fröhlich dem Lenz |     |
| "Ihr Lied die Schwalbe             |     |
| «Sizend ertönt am Gebälk,»         |     |
| Und nicht den Chor hat Morlimos,   |     |
| Nicht auch Melanthios: der mir     | 805 |
| Traun mit dem-herbesten Laut       |     |
| Ins Ohr hineindröhnt',             |     |
| Als den Tragödienchorreihn         |     |
| Hatten er selber, und sein :       | 1   |
| Bruder, sie beid' ein lecker       | 810 |
| Fressendes Gorgogeschlecht,        | •   |
| Harpyische Meerlaksreund',         |     |
| Hizig in Vettelgelust,             |     |
| Bockduftige,                       |     |
| The Garage Target Colonian Land    |     |

Pelten des Fischmarkts,

815

geändert.

804. Morsimos, ein schlechter Tragödienschmied.

805. Melanthios, desgleichen, und ein Schlemmer dazu. Er spielte selbst die Hauptrolle, und sprach im Donnerton.

811. Die Gorgonen, drei Tochter des Forkys, im Westen der Erde, werden geschildert als schlan-

795. Aus Stellchoros, leicht ab- genhaarige geflügelte Unholdinnen mit Schweinshauern und ehernen' Füssen; dazu gesellt der Dichter unerfättliche Freisbegier.

> 812. Harpyien, weibliche Genien der Sturmwinde, chemals als schöne Jungsrauen gedacht, 'feit der Zeit der Bildner als allverfchlingende Ungeheuer.

> 815. Dem Horaz (Epift. I, 15, 31) ist der Schlemmer Manius

Gegen fie räuspere laut
Ins Unendliche,
Heilige Mus', und mit mir
Nim Theil an diesem Festreihn.

## TRYCKOS. EIN DIENER.

## TRYGROS.

820 Wie schwer doch war die Reise bis zu den Göttern hin!

Mir wahrlich schmerzen die Beine recht vor Müdigkeit!

Klein anzusehn von oben wart ihr Leutchen mir.
Aus der Himmelshöh' erschient ihr arggesittet ganz;
Hier unten aber weit noch arggesitteter.

DIENER.

825 Herr, kommft du wirklich?

TRYOKOS.

Ja fo weit ich gehört von wem.

Diener.

Wie gings?

TRYGROS.

Die Beine thun mir weh, da den weiten Weg Ich hindurchgewandert.

- ein schlürsgnder Strudel der Fleischbank,

Der, was er irgend, erschnappt', in den gierigen Bauch es hineinschlang.

825. Ja so weit — d. i. Ja, du fagst es.

826. An die Friedensgöttin gefchmiegt (727), gewann er die Leichtigkeit der Götter, die auf der Dunftluft wandelten. DIENER.

Auf denn, erzähle mir.

TRYGHOS.

Und was?

DIENER.

Sahlt du auch sonft noch einen Mann in der Luft umher Dort irren, außer dir selber?

TRYGHOS.

Nein, nur ein Seelener

Zwei oder drei von Dithyrambenfertigern.

830

DIENER.

Was machten die

TRYCHOS.

Sie sammelten sich Eingäng' im Flug,

Von jenen Lufteinlufthindurchausschwimmenden.

DIENER.

War nicht auch jenes, was man sagt, in der Lust zu lehn.

Dass Sterne dort wir werden, so wie einer stirbt? TRYGROS.

Ja freilich.

Diener.

Und wer ist denn jener Stern da nun? TRYGHOS.

835

Ion der Chier, der gedichtet hat vorlängst

332.

834. Nach der Vorstellung einiger Weltweisen war des Menschen Seele ein Theil des feuri- gion. gen, alldurchdringenden Weltgeiftes, und kehrte nach dem Tede dichter und Dithyrambenfänger, des Leibes als Gestirn zum Ather hatte den Morgenstern mit hohem

830. Dithyrambenfertiger: Wolk. wesen war, je feuriger fralte fie am Himmel fort; aber ungefehn verdumpfte die werthlose Seele als mattes Licht in der Wolkenre-

836. Der Chier Ion, Tragddienturück. Je feuriger die Seele ge- Schwunge begrüßt,

« Den Morgenstern » hier so poetisch, dass sogleich Den Morgenstern ihn selber alle nenneten.

DIENER.

Wer aber find die umher so lausenden Sterne dort, 840 Die lichterloh hinschießen?

TRYGROS.

Das find solche, die

Von der Abendmahlzeit reicher Stern' heim wieder gehn,

Laternen tragend, und in jeder Latern' ein Licht. Doch führe hurtig diese da mir gefasst hinein; Die Badewann' auch spül', und mache Wasser heiss;

845 Dann mir und dieser rüste wohl ein Ehebett. Wenn das geschehn ist, komm heraus mir wiederum. Ich aber will abgeben die dem Rath indess.

DIENER.

Woher bekamst du die beiden da?

TRYGROS.

Aus dem Himmel her.

DIENER.

Nicht geb' ich mehr für die Götter dort drei Obole, 850 Wenn sie Hurenwirtschaft treiben, wie wir Sterblichen.

TRYCHOS.

Nicht anders, dort auch leben davon einige.

DIENER.

Nun lass uns eingehn. Sage mir, was geb' ich der Zu essen?

839. Er meint die Sternschnupen. 847. Die Festlichkeit: 714. \$50. Hurenwirtschaft: 523.

843. Die Fruchtin: 707.

#### TRYCHOS.

Gar nichts. Denn se mag hier schwerlich was, Nicht Brot, noch Mehlbrei, da gewohnt sie droben ward,

Bei jenen Göttern stets zu lecken Ambrosia.

855

DIENER.

Zu lecken? Nun denn sez' ich ihr ein Näpschen vor?

## CHOR.

Glückselige Zeit fürwahr Erlebt, wie alhier zu sehn, Der Greis für die Zukunst.

TRYCHOS.

Wie dann, wenn mich als Bräutigam ihr seht in vollem Glanze?

Снов.

Neidwürdig erscheinst du, Greis, Dann jugendlich aufgeblüht, Beträust mit Gewürzöl.

TRYGROS.

Das denk' ich! Wie denn, wann geschmiegt ich ruh'
an ihren Brüstlein?
Chor.

Glückseliger, als Karkinos Drehmännchen, dann erscheinst du.

865

TRYGHOS.

Und das ja billig; da ich kühn den Käfergaul besteigend

Ein Retter den Hellenen ward: daß nun auf ihren Ackern Sie alle können ungestört bald herzen, bald auch fchlummern.

## DIENER.

Rein ist das Mägdlein abgespült, und schmuck der Steifs.

870 Gar ist der Fladen, und die Sesamstoll' im Werk, Und das andre gesamt auch; nur die Mannsarbeit ist nach.

TRYCHOS.

Nun lass uns schnell abgeben diese Festlichkeit Dem Rathe.

#### DIENER.

Wer ist diese denn? wie sagtest du? TRYCKOS.

Die Festlichkeit ist diese, die wir ost vordem 875 Herumgezauset bis nach Brauron fast berauscht: Das glaub'; und gefangen ward Se kaum.

DIENER.

O lieber Herr.

Was bringet die für Lenden-Fünfjahrfeier mit! TRYGHOS.

He, wer von euch ist rechtlich dort? nun wer denn wol?

nuss der Bräutigam sich fruchtba- dirnen hin, und gesellten ren Segen versprach.

875. In Brauron, einem Studtman, auser den jährlichen Brau-

870. Aus Sefamon, einer korn- ronien (Lyf. 649), alle fünf artigen Hülsenfrucht, backte man Jahre ein wildes Bacchosfeft. Hochzeitkuchen, von deren Ge- Trunkene Manner brachten Luft-Bacchos die Afrodite.

876. Der Krieg verhinderte. chen unweit Marathon, feierte die entsprungene Festlichkeit wiederzuhaschen.

| Wer nimt in Verwahrung diele für den Rath von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| .main.?or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Dib de, was fummelft du mit dem Bufg?dour + 2 . /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| eller, eb der King magand bles ibt bei bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Auf die Isthmien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880           |
| Nehm' ich ein Gezelt mir, meinen: Dingelchen zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8             |
| Ezgezo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| confining a selection of Transform technical engineering and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Sagt ihr mir noch nicht, wen in Nerwahrung diese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| the same velice brighted and group group to the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Komm her du; ditth dai fell' ich zum Rfand hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| offentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Aut of the all 10 Course and all parties and all the control and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b> t/ : |
| Dort jewer winken all a standards to be H on off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı             |
| Unulquós.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Und the Wagenleeder Samble ro Water Land Control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Aufrehmen febnandenluiming to the error of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| : Wer? Arifrades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Sie ihm zu vertrauen bittet erwa uswal analam deall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| the committee of the same of t | 506           |
| 1 . 109 3. timber . Dech je simer, Schelm!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 885           |
| Der wird im Ankut ihr die Supp ausschlappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| mal ganz. A public in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Wohlan, zuerst nun lege nieder dein Geräth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| O Rath, o Prytamen, schwet doch die Fessickeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Betrachtet, was ich für Gutes hier euch liefere!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Gleich, wenn ihr fodert, wird die runden Beinchen sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890           |
| Aufschnellen, und zu sestlichem Tanz einleden euch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| The second of th |               |
| 880. Den Fuß jm Kgeise drahn Den Doppellinn der Ifthmien auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| ift Geberge des Nachdankenden, der korinthischen, Landenge, er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Der Diener finnt,, wie die Feste klärt. Theemaf, .654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| A BILLTON II. Der Rriede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

Jezt auch :: die Klich' hier schauet doeh, wie schön gebaut.

Yom Rauch geschwärzet ist sie darum, weil vordem Hier, eh der Krieg war, stand des Rathes Kochgeen chill a hand schirt.

895 Demnichst das Kampsspiel mögt ihr stracks beschlennigen,

Da ihr diese habet, morgen schon auf das herlichste: Im Sande könnt ihr ringen, auf vier Füssen stehn, ' Und zu voller Krastanstrengung jünglingshast gesalbt Einhäum ishd: walken zugleich mit Faust, und — wie ihr wollt.

900 Am dritten als Rosstummeler dann wettrennet ihr: Wo im Hui der Reitende neben dem Reitenden hin hophopt,

Und die Wagenlenker wild auf einander umgestürzt Aufathmen schnaufend in der Gemengs Durchrüttewich in A. lung;

Doch andere liegen ausgeftreckt, von Krast entblösst, 905 Die dort bei des Ziels Umlenkung Hingetaumelten. Wohlauf, o Prytanen, nehmt sie an, die Festlichkeit.

Seht doch, wie freudig fie der Prytane dort empfängt. Wol nicht, wenn umfonst du führen folltest vor den Rath:

Dann fahn wir dich vorwenden wol die stille Hand.

905. Die Rennbahn hatte zwei fien sich aber gut dafür zahlen. Sahenkel (Vog. 493). Beim Umkam einer mit leerer Hand, so lenken ums Ziel schlugen ost die wandten sie einen Feiertag vor; Wagen um.

908. Die Prytanen führten vor, Trygaos aber meint zugle wer beim Rath der Fünfhunderte hielten fiill die Hand o Schur und Recht fuchte; fie lie- eine Gibe zu empfangen.

Kam einer mit leerer Hand, so wandten sie einen Feiertag vor; denn an Feiertagen ruheten Geist und Hand von Rechtsgeschäften. Trygios aber meint zugleich, sie hielten still die Hand vor, um eine Gibe zu empfangen.

## CHOR.

Wohlthätig ist traum für uns Mitbürger gelamt der Mann,

910

Der allo geschickt ift! " 15

TRYCLOS.

Ja herbstend werdet ihr noch mehr einsehn, was ich gefchickt bin!

"CHOR.

Du zeigest auch nun dich klar;

915

W.

Denn allen gesamt zum Heil

Kamft Du, ein Erretter!

TRYCHOS.

Was wirst du sagen, trankst du erst vom neuen Most ein Schlückchen?

CHOR.

Ja nächst den Göttern achten dich den ersten wir beständig!

TRYGHOS.

Wol grosses Werthes euch ja bin Trygaos der Athmoner Ich.

920

Der ich aus schwerem Ungemach die Volksgemein' errettet,

Wie auch das Landvolk, und geilämpst dem Hyperbolos das Mütlein.

# Cho i.

Wohlauf denn, was noch haben wir forthin zu thun? TRAGROS.

Was? Diese werd' hier jezt mit Töpfen aufgestellt.

922. Hyperbolos: Ritt. 1305. rer Gottheiten wurden, eingeweiht 924. Altare und Statuen niede- mit Topfen voll Hülfenfrucht, die

CHOR.

925 Mit Töpfen, wie ein unzufriedenes Hermeslein?

TRYCHOS.

Was dünkt euch denn, mit einem mastigen Stier vielmehr?

Снов.

Mit dem Stier hinweg! sie möchte stier ansehen uns. TRYENOS.

Mit emer Sau denn, feist und groß?

CHOB.

. .... Nein, nein!

TRYGAOS.

Warum?

CHOB.

· Dass nicht entstehn mög' eines Theagenes Sauerei.

TRYGHOLD TRYGHOS.

930 Mit was für anderem meinst du denn?

CHOR.

Mit einem Schaf.

TRYGLOS.

Mit einem Schaf?

CHOR

Ja freilich.

TRYCHOS.

Nur wie gefällt des Schafs

Bä bä?

CHOR.

Es fugt mir, dass in der Volksversammelung,

von Mägdelein in buntem Ge- Hauptgotte, ein so schlechtes Opwande hingestellt wurden.

925. Hermesseulen standen auf densgettin, den Gassen Athens: Wolk. 1473. könnte darob zürnen. Hermes zümt, wenn ihm, dem

fer gebracht wird; auch die Friejezt Hauptgöttin,

929. Theagencs: Wesp. 1196.

Wenn einer, rathsam sei der Krieg, vorträgt, sogleich: Wie das Herz mir bebet! sagen umher die Sizenden; — Taxoxos.

Sehr wohl gefagt.

#### CHOR.

— und daß sie auch sonst sanstmittig sein. 935 Dann sind wir gegen einander mild wie Lämmerchen, Und gegen die Bundsgenossen noch weit freundlicher.

TRYCLOS.

Geh denn, und führe hurtig uns das Schaf daher. Ichi lehaff' indels uns einen Altar zur Opferung.

Chon.

Wie alles, was ein Gott nur will, und Segensmacht befördert,

Fortgehet nach Wunsch, und anderes stets Mit anderem wohl sieh vereinigt!

TRYGROS.

Wie dieses klar erscheint! denn sieh, der Altar ist draussen fertig!

CHOR.

Beschleuniget nun, da gesügt
Wie vom Gott der Orkan
Sich gelegt, und des Kriegs
Oft ändernder Anhauch.
Denn nun ist klar, wie herum
Sich zu Besserem wendet der Dämon.

. 945

TRYGHOS.

Da ist der Korb, der die Gerst enthält, und Weihekranz, und Messer;

950

O Herrin der Chör', o Herrin der Ehn, Dies Opfer empfah' aus unserer Hand!

DIENEH.

O woll' estempfahnt, Hochherliche du, 980 Ja bei Deurschnd nicht thu' allo, wie dort, Ahktonentbaur Lieb'; Ehweiberchen thun! Denn die Weiberchen stehn, halb öfnend die Thür, An des Hofs Eingang, und sie gucken hervor: Wenn jemand dann mit Bedacht aufmerkt, 985

> Gleich fliehn sie zurück; Kaum heht er hinweg, und fie gucken hervor. O thue du nichts dergleichen an uns!

## T.DY.OKasi

Nein, zeige vielmehr dich in voller Gestalt, Wie es Edleren ziemt, uns Liebenden nun. 590 Die schmachten um dich voll Inbrinst schon and Diver Jahre stach zehn. go löfe die Kümpf!

Und den wiklene Tumult:

Kampflöserin seist du genannt uns

993 Auch bringe zur Ruh' uns jeden Verdacht, Den mit prunkenden Wiz wir Schwäzeler gern Hin schwäzeln und her; had verein' uns gefamt,

J. Uns Hellas Wolk, wie im Anfang fest Mit der Freundschaft Kitt, und mildes Verzeihn, Bindringend wie Thau, ftrom' über das Herz.

Und auf unseren Markt schütt' allerlei Gut' Uns reichlich herab, Knoblauch sehr groß,

978. Der Prieden ftiffet Ehen, und bringt fostliche Chorreihnant 995. Houme die Volkssprecher, wie Kleon und Hyperbolos, adie

das wechselseitige Vertraun der

1400

Sthaten durch ihr Kunftgeschwär erichüttern.

, 1 2091 : Feindesliebe menfehliche Dichter. Das Bild vom Thau ift homerifali, II., XXIII, 597.

Mauch Apfel, Granati und reife Melon', Umbilen Knechten dabei Flaussmäntelchen klein. for Aus Böotia lafs hertragen uns fehn 😕 🗀 🗀 🔞 1005 Taub', Ent' und Gans, Zaunschlüpferchen auch. Vom kopaïschen See lass viel Aalkorb' . . . . . Ankommen, und uns um diele gedrängt Einkaufend im Lerm, mit Morychos stehn, Mit Téleas auch, mit Glauketas auch, ... Und den Fresslingen fonk; auch Melanthios noch Komm' endlich 'zulezt auf den Markt, und find' All' alle verkauft, und schrei', Ototo! Und ein Stück Monodie aus Medeiz geraft? "O des Grams! o des Grams! aushändig mir find" 1015 Die im Mangold laufchenden Quappeler da! Undewer zuschäut, freue sich herzlich Glorreiche, Göttin , diest verleih' uns Flahenden.

DIENER. ...

20 1 1 1 1

Nun nim das Messer, dass wie ein Kunstkoch du das Schaf

Abschlachtest.

TRYGKOS.

Unfug wäre das.

DIENER.

: Warum denn gar? 1020

TRYCHOS.

Die Friedensgöttin freut sich nie an Schlachtungen;

1005. Böotia, der Speisemarkt lanthios: 806. Er schrieb eine Athens: Acharn. 869 — . Medeia.

1009. Drei Schlemmer. — Mc- 1016. Mangold: Acharn. 903...

Unblutig ist der Altar ihr. Drinnen opfr' es denn, Und die ausgelöseten Schenkelbeine bring heraus. So wird das Schaf ja für den Choragen noch gespart.

CHOR.

Du vor der Thüre weilend mußt anjezo /
Scheitholz hieher auslegen geschwind', /
Und das andere, dessen Bedarf ist.

TRYGROS.

Schein' ich dir nicht nach Seherart das Reifig wohl zu legen?

CHOR.

Wie solltest du nicht? Was entgeht dir, das braucht

1030 Ein verständiger Mann? und was denkest du nicht,
Das denken er muss, der durch hellen Verstand
Sich bewährt, und fertige Kühnheit?

TRYGHOS.

Die Scheiterlegung foll fürwahr den Stilbides beschämen.

Auch jenen Tisch nun trag' ich her, und keines Knechts bedarfs hier.

CHOR.

1035 Wer wollte denn nicht mit Preis Verehren den Mann, der so Gar vieles bestand, und Glück

> to23. Die fleischlosen Schenkelknochen, mit Nezhaut und Fett umwickelt, werden verbrannt; das Fleisch verzehren die Opserer. Statt der Schmausenden wird scherzhast der Chorage genannt, der die Schauspieler zu beköstigen hatte: Acharn. 1161.

1028. Wahrlager aus der Flamme wulsten das Reisig so zu legen, dass es brav knittern und lodern musste.

1033. Stilbides (Feuerglünzler) hiels ein berühmter Profet jewer Zeit. Der heiligen Stadt errang? Drum nimmer hört er auf, zu sein Neidwürdig bei allen.

1040

# DIENER.

Vollbracht ist dieses. Lege du hier die Schenkel auf; Ich will zum Eingeweide gehn und Opferschrot.

TRYGROS.

Ich forge dess hier: aber komm mir bald zurück.

Dienen.

Schau an, da bin ich. Schein ich saumhaft dir zu fein?

TRYGHOS.

Du brate wohl nun dieses. — Ei da kommt ja noch 1045. Gewandelt jemand, der mit Lorber sich gekränzt. Wer das doch sein mag?

DIENER.

O wie pralerisch sieht der aus!

Wahrsager ist er.

TRYGHOS.

Nein, bei Zeus, nur Hiérokles.

DIENER.

Er felber ists wol, jener Profet von Oreos.

Was der doch anbringt?

TRYGAOS.

Offenbar wird dieser da

1050

1045. Hieroldes galt für einen 1049. Oreos, eine Stadt in Eu-Wahrsager, weil er den Lorber- boa. Diese Insel war dem Friekranz des begeisternden Apollon den nicht geneigt. trug. Entgegen etwas stellen den Ausschnungen.

DIENER.

Nein, fondern blofst dem Bratengeruch hier ging er nach.

TRYCHOS.

Ihn nicht zu sehn denn lass uns scheinen.

DIENEH.

Wohl gesagt.

HIEROKLES.

Was doch für ein Opfer bringt man hier, und welchem Gott?

TRYCKOS.

1055 Du brate schweigend; bleib von der Hüst' auch weiter ab.

HIEROKLES.

Wem ihr denn opfert, sagt ihr nicht?

TRYCKOS.

Ist auch der Schwanz

Recht gut?

DIENER.

Ja recht gut, liebe Göttin Eirene du!

Hierories.

Wohlan, die Erstling' abgeschnitten, und gereicht.
Taxchos

Erst braten, das ist besser.

HIEROKLES.

Doch dies ist ja schon

1060 Gebraten.

TRYGROS.

Zu geschäftiger Mann, wer du auch bist! -

1055. Die Hüfte gebührt den Göttern. Trygles will, dass weniger daran bleibe.

Zerschneide. Wo den Tisch: denn? Her den Opfered god needs grow prant tranker too Toogica Confidence A HIERORLES, Die Zunge gesondertischneidet manus verte and a etch - For Try ox osa i The state of the Uns wohl bekannt. Weilst Dir awas durchunkimblet ?ch and referendent in . Harronial 17 en erdie en Wenne Alle Caffe en en er Some word Land Taxickob. 200 and the con-- ; ci l'a ... Nicht red' uns ein, Kein Wörtchen; denn der Friedensgöttin opfern wir. the and the stand distance with the second Ach armfelige Leuf und kindische! ---.. Taxolos. 1 me ror W rob Ares or Dir but idas Haupt das! 1065 HIEROKLES. Die ihr ohne Bedacht, der Unstetblichen Sinn nicht erkennend. Biinduisse schlosst, ihr Manner mit wild anstarrenden ... Affen. 11 Dienes. I. to f en test Ha, ha, ha! TRECKOR ... Was gelacht? DIENER. a : O der wild anstarrenden Affen! 1062. Nach dem Abendessen 1065. Das gewünschte Unglück ward die Zunge des Opfenthiers wird zurück gewünseht: Acharn. dem Hermes, dem Gotte der Be- 842. redfamkeit, geopfert, und dadurch

von ihm die Gabe des Schlafes

erfleht.

Digitized by Google

1967. Affen, R. Lakonen.

### HIERORLES

Ach leichtfertige Tauben, ihr traut arglistigen Füchslein,

1070 Denen Betrug nur im Sinn, nur Betrug ift! TRYCKOS (effend).

Möchte doch Dir auch,

O Grosspralender du; so heiss man glühen die Lunge! HIEROKLES.

Wenn nicht göttliche Nymfen den Bakis irre geleitet, Und nicht Bakis die Menschen, und nicht erst Nymfen den Bakis: --

TRYGAOS.

Dass dich Verderb hinrasse, wo nicht bald aus du gebakist!

# HIEROKLES.

1075 Noch nicht heilst das Geschick, der Eiren' auslösen die Bande,

Sondern zuerst alsdann, -

TRYGHOS.

Mit dem Salz muss dieses befreut sein. HIEROKLES.

Denn noch nicht ist solches genehm den unsterblichen Göttern,

Dass wir vom Streit ausruhn, eh der Wolf sich dem Schafe vermählet.

1071. Effend Spottet er des lich Nymsen. - Bakis: Ritt. Hungeraden, wie in den Acharnern Dikaopolis des Lamachos. Ein Fieber dir in die geschwäzige Lunge, fondern als Würze. so heiss wie der Braten hier.

Nymfen begeisternder Quellen, wie die Hippokrene. Auch die Musen waren ursprüng-

123.

1076. Salz, nicht zum Opfern,

1077. Im Orakelton verkundigt er, was die Volksführer wünschten, ewigen Krieg.

So wie der Iltis annoch in der Flucht auf das garhighe fiftet; Und in beschleunigten Wehen die Blafferin blinde the Table Colors and a Geburt wirst; the man is seen 1080 Eben so lang' auch bleibt unvergönnt, dass Friede gean macht fei. all alb mann, f " THYCEOS. Aber wartum denn follen wir nicht ablassen vom . Kriege? Sollen wie loofen, ob uns, ob den Feind mehr treffe ... des Jammers? Steht doch bevor den Versöhnten gemeinsame Waltung in Hellas. HLEBORLES. Miemels wirk du machen, dass gradaus wandle der Bachkrebs. 1085 TRYSLOS. Niemals wirst durschmausen hinfort noch im Prytaneion. Und nicht Wollbrachten ein anderes schaffest du künftig. HIEROKLES. Niemals stellest du wol ihn glatt, den stachlichten Igel. TRYCHOS. Wirst du Athen zu bethören mit Trug ablassen doch endlich? HIEROKLES. Welchem Orakel gemäß denn verbranntet ihr Schenkel den Göttern? 1090

1085. Daß der Lakone redlich während des Kriege Wahrlager,

Im Prytancion speisten bedurfte.

1086.

deren Profezeiungen der Staat

speed has the A Truckours of the

Siehe dem schönsten Orakel gemäß, das gefungen

6-21 «So, da hinweg he getrieben die feindliche Wolke

«Nahmen den Frieden ihr gern, und festigten ihn mit dem Opfer.

"Als fie die Schenkel verbrannt, und die Eingeweide gekoffet,

1095 d'Goffennfiel Trankt, aus Schalen plundsicht war Führer des Weges.

¿Décha demo Orakelen gahariemandaden glitizenden

# HIEROKLES.

Theilimicht hab's ich darang micht fagte ja das die

# TRYEZDE.

Aber: Homeros: fürwahr, der verhändige, fagte fortreffend:

Ohne Geschlecht und Gesez, ohn' eigen Heerd ift jener,

1100 «Wer des heimischen Kriegs sich erfreut, des entsezlichen Scheusals.»

# HIEROKLES.

Achte darauf, das nicht, durch hamischen Trug dich beschnellend,

Raub wegschnappe der Weih.

TRYGAOS (zum Diener).

Du hier, das wehre du wachsam;

1092. Homerische Verse mit 1102. Raubvögel stürzten manch-Eigenem vermengt. mal auf Altäre. Trygäos versteht 1099. Aus II. IX, 63. dan Hierokles felbst. Denn für die Eingeweid' ist fürchterlich dieses Orakel. Schenke nun ein zur Spreng', und reiche mir her des Geweides.

HIEROKLES.

Nun denn, wenns euch gefällt, so will ich selbst mich bedienen.

1105

TRYCHOS.

Trankgus, Trankgus.

HIEROKLES.

Mir auch ichenke nun ein, und gieb des Geweides ein Antheil.

TRY CHOS.

Nein, noch nicht ist solches genehm den unsterblichen Göttern;

Dieses zuvor, wir sprengen des Tranks, du gehest hinweg nun. —

Bleib, o Göttin Eirene, bei uns, so lange wir leben! 1110
HIERORLES.

Trage die Zunge mir her.

TRYGROS.

Und die deinige trage von uns weg. HIEROKLES.

Trankguls.

TRYCLOS.

Auch dies hier zu dem Trankguss nim ungesäumt hin.

HIEROKLES.

Niemand giebt des Geweides ein Theil mir?

TRYGHOS.

· Nicht ja vergönnt ist,

1111. Die Zunge des Opferschafes: 1062.

Amistor. II. Der Friede.

Eher zu geben davon, eh der Wolf sich dem Schafe vermählet.

HIEROKLES.

1115 Lass dich erslehn, bei den Knieen!

TRYCKOS.

Umsonst nur flehest du, Guter; Denn nie schaffest du wol ihn glatt, den stachlichten Igel. —

Kommt Ihr heran, Zuschauer, und der Eingeweid' Eist mit uns.

HIERORLES.

Was denn Ich?

TRYCHOS.

Die Sibylla schmause du.

HIEROKLES.

Bei der Erd', o niemals esst ihr dieses beid' allein!

1120 Ich raff' es hinweg euch; denn es liegt hier öffentlich.

TRYCHOS.

Du schlage, schlage den Bakis da!

HIEROKLES.

Seid Zeugen mir!

TRYGHOS.

Auch mir, dass ein Schlucker und ein pralender Mann du bist!

Ja schlag', und wehr' ihn ab mit dem Scheit, den Flunkerer!

DIENER.

Du selbst vielmehr; Ich will der Schaffell'unterdess, 1125 Die dieser mitnahm durch Betrug, aushülsen ihn.

1124. Von einem andern Opfer diese will ihm der Diener, wie hat Hierokles Felle mitgenommen; der Zwiebel die Haut, abstreisen.

Mir sogleich die Schaffell' abgelegt, du Opferer! TRYGHOS.

Hörst du? Was doch für ein Rabe kam von Oreos! Willst bald du hinweg mir fliegen nach Elymnion?

# . Chorgefang.

Freude ja, Freude mir, Dass dein, o Helm, frei ich bin, 1130 O Käf', und dein, Zwiebelkoft! Denn nicht behagt Treffen mir; Nein, am Festfeuer zech' Ich Im Kreis lieber Freund' hingestreckt, Reichlick aufbrennend dürr Seheiterholz, 1135 Welches mir die Sommerzeit

Völlig austrocknete, Röstend mir auf Glut die Kicher, Und den Buchbaum ganz entflammend,

1127. Rabe, Unglücksvogel und Feldkoberkoft: Achara. 1131. Dieb. 1108.

1128. Elymnion, eine Infel bei, oder, nach andern, ein Ort auf liegen auf Laublagern die Schmau-Euboa. S. V. 1049.

Am behaglichen Feuer 1133. senden, mit Blumen der Jahreszeit bekränzt, und zechen. Theekrit (XII, 63) fingt:

Jenes Tags, dann werd' ich, von Dille mir, oder von Rosen, Oder von hellen Violen den Kranz um die Schläse bewahrend, Froh pteleatischen Wein aus mischendem Kruge mir schöpsen Neben dem Feuer gestreckt. Dann wite mir einer die Bohne; Dann foll schwellen ein Lager, empor bis zum Arme gehäuset, Von Asfodeloskraut, Dürrwutz und gekräuseltem Eppich.

> Geröftete Bohnen und Kichern etregen den Durst.

1140

Küssend auch die Thrakerin, Wenn die Frau im Bade weilt.

# CHORFÜHRER.

Angenehm doch ist es wahrlich, wann bestellt nun ist die Saat,

Und der Gott fie wohl begießet, und ein Nachbar also spricht:

Sage mir, was unterdels doch machen wir, Komarchides?

1145 Einen Trunk zu thun gefällt mir, weil der Gott so schön es macht.

Auf, und siede nun Faselen, liebe Frau, drei Nösselchen,

Weizenmehl auch mische drunter, auch der Feigen lang' hervor.

Send' auch Syra, dass den Manes sie vom Felde rus' herein;

Denn durchaus nicht möglich ist es, Rebenlaub zu brechen heut,

1150 Noch die Scholle klein zu malmen, weil zu patschig ist das Feld.

Und bei mir da lass die Drossel holen und das Finkenpaar.

1140. Thrakerin: Acharn. 272.
1142. Der Chorführer malt einen ländlichen Pickenik unter guten Freunden und Nachbaren, während ein befruchtender Regen, der die Feldarbeit unterbricht, die bestellte Saat begiefst, und sie nicht fremden Erntern, sondern dem Eigener zu reisen verheilst.

1149. Dem jungen lastigen Rebenpslänzling wurden die überslüfsigen Zweiglein mit den Fingern abgekneipt; mit der Hippe geschneitelt ward er erst, wahn er Holz gewonnen.

1150. Die Scholle des gepflägten, oder mit dem Karfte aufgewühlten Erdreiches ward mit dem Schlägel gemalmt: 567. Auch war etwas Biest im Hauf', und Hasensleisch vier Stücke noch: Wenn davon nicht was am Abend weggeholt das Wieselchen: Denn es lermte traun, ich weiss nicht was, im Haus', und polterte: Drei davon bring' uns, o Bursch, und eines gieb dem Vater ab. 1155 Myrtenzweig' erbitte vom Äschinades, mit Beeren dran. Und zugleich des selben Weges lade man Charinades, Einen Trunk mit uns zu trinken, Weil der Gott so gut es machet, Und der Saatflur Segen bringt. 1160 Gegengesang. Wann die Cikade nun In füßer Tonweil' ertönt, Umberzuschaun freu' ich mich Des Lemnerweins Rebenfeld, Ob gereift schon die Frucht sei; 1165 Denn frühzeitig trägt dies Gewächs. Wie der Traub' Herling schwillt, seh' ich froh. Aber wo gereift sie glänzt, Est' ich sie, schmeck' ich sie; Und, o liebe Horen! ruf' ich;

1156. Die Myrte kränzte fröhliche Zecher; Beeren daran ver- Magenstärkung, wie der Polei heisen eine ungewöhnliche Fest- V. 713.

In der schönsten Sommerzeit.

Sehmauf' ich drauf, und werde fett

Dann gefundes Mus von Isop

#### CHORFÜHRER.

Besser, als den gottverhassten Rottenhäuptling anzuſchaun,

1175 Welcher drei Helmbüsche trägt, und Purpurkleidung, grell von Glanz.

Diese, sagt er, sei gesärbet in der Sardersärberei; Muss er aber stehn und kämpfen, mit dem Purpur angethan,

Dann gefärbet wird er plözlich in der Scheißerfärberei,

Und zuerst dann flink, wie jener rasche Rosshahn fliehet er.

1180 Dass die Büsche wehn, indess Ich harrend steh' am Vogelgarn.

> Wenn sie dann einmal daheim sind, unerträglich schalten sie,

> Die von uns auf ihre Rolle schreibend, die dort auf und ab

> Tilgend zweimal oder dreimal. Morgen zieht das Heer ins Feld:

> Nicht gekauft hat der die Zehrung; denn im Ausgehn wusst' er nichts;

1176. Sarderfarberei: Acharn.

1178. Die Angst röthet, wie Silfion: Ritt. 899.

1179. Eins von den frazenhaf-Tapeten, von Aschylos in den lichtes Rofs mit purpurnem Hahn- Ritt. 1370. rothem Kamm. Sein romantischer

Gefährte war der Bockhirsch.

1180. Indes ich ruhig um den Erfolg mein friedliches Geschäft treibe.

1182. Auf der Musterrolle war ten Ungehouern auf perfischen jeder Krieger nach seinem Verdienst eingeschrieben; oft aber Myrmidonen Rosshahn genannt. ward durch Gunst oder Abgunst Man bildete ihn als vierschenk- der gebührende Rang verrückt: Hier ist die Rede gefieder, krummem Schnabel und von einer Aushebung nach Gunft. Als er hierauf an Pandions Seule stand, da schauet'

1185

Selber sich, und ohne Rath nun lief er, herben Saft im Blick.

Solches thun sie uns, dem Landvolk, minder denen · aus der Stadt,

Jene Göttern so wie Menschen seige Schildverschleuderer.

Dels noch sollen sie mir Zahlung leisten, wenn ein Gott es will.

> Viel ja thaten sie mir Unrecht. Sie die Löwen find zu Haufe, Aber Fiichslein in der Schlacht.

1190 . .

#### TRYGÄOS. BESUCHENDE.

#### TRYGHOS.

lu, iu!

Was doch für ein Wesen kommt auf die Hochzeit mir zum Mahl!

(Dem Knechte den Helm reichend.)

Da nim, und fege die Tische rein mit diesem Ding; Denn gar zu nichts mehr wird es brauchbar sein hinfort.

Dann' trag' hinein die Kuchen und Kramsvögelchen,

1185. Zwölf Seulen hatte Athen, er, und fagt Schildverschleuderer, worauf die Namen der ausge- auf Kleonymos zielend. hobenen Krieger zu lesen waren. Zur Seule des Pandion ge- die Athener sprichwörtlich: « Dahörte die Dorffchaft des Chors.

1191. Von den Lakonen fagten heim Löwen, in freier Luft Füchse. : 1188. Allverhastesten denkt Plut. if Sylla.

Und des Hasensleisches Überslus, und seines Brot.

Ein Sensenschmied.

Wo ift Trygaos?

TRYCHOS.

Ich brodele hier Kramsvögelchen. Sensenschmied.

1200 O Theuerster, o Trygaos, was für Gutes hast.

Du ums gethan als Friedenstifter! Denn zuvor

Da kauste niemand eine Sens' auch um Hellerswerth:

Doch nun für funszig Drachmen bring' ich sie an

Mann;

Und der da verkauft Dreidrachmenkrüg' auf das Land umher.

1205 Wohlan, Tryghos, hier von den Sensen nim heraus, Und dem anderen, was du willst, umsonst; auch dies empfah.

Von dem, was wir absezen vortheilhaft nunmehr, Wird dir zur Hochzeitgabe dies hier dargebracht.

Auf, leget dies nun ab bei mir, und geht hinein 1210 Zu der Abendmahlzeit, ohne Verzug; denn sehet dort,

Der Waffentrödeler schreitet unmutsvoll daher.

EIN HELMBÜSCHLER.

Weh mir, wie von Grund aus hast du, Trygaos, mich verderbt!

TRYCHOS.

Was ist dir, Armer? wächst dir gar aus dem Kopf ein Busch?

HELMBÜSCHLER.

Verderbt mir hast du Kunst sowohl, als Unterhalt; 1215 Auch diesem hier, and jenem Lanzenschäfter dort. TRYOLOS.

Was wol bezahl' ich dir für die zwei Helmbüsche da?

HELMBÜSCHLER.

Was bietest du selbst mir?

TRYGROS.

Was ich dir biet'? Ich schäme mich.

Gleichwohl da die Mähneinfassung viel Arbeit enthält;

So gäb' ich dafür an Feigen wol drei Nösselchen, Um abzusegen meinen Tisch mit dem Quasie da. Helmbüschler.

1220

Hinein denn gehend hole mir die Feigen her; Denn bester, Freund, ist, etwas doch empfahn, denn nichts.

TRYGHOS.

Weg mir, zu den Raben trage sie weg aus dem Hause mir!

Aus haaren sie ja; nichts sind die beiden Büsche werth.

Ich mochte sie niemals, auch um Eine Feige nicht. 1225
EIN PANZERMACHER.

Was doch mit diesem Panzer, der zehn Minen gilt, Und so herlich anschließt, was beginn' ich armer Mann?

TRYGHOS.

Nun dieser wahrlich soll dir keinen Schaden thun.

Du überlas ihn mir um den Preis, wie du eingekauft;

Denn als ein Leibstuhl ist er ungemein geschickt.

f230

PANZERMACHER.

Hör' auf zu höhnen mich und meine Sachen hier.

TRYGROS

Also! wenn man drei Steinchen beilegt. Nicht bequem?

PANZERMACHER.

Wo willft du denn abwischen, du Einfaltiger? TRYGHOS

Alhier die Hand durchsteckend durch das Ruderloch, 1235 Und hier zugleich.

PANZERMACHER.

Gar beide?

TRYGROS.

Ja fürwahr, bei Zeus;

Dass ich nicht ertappt sei, lassend ein Schissloch ruderlos.

# PANZERMACHER.

Zehn Minen! dárauf sezest du dich zum Scheissen hin? TRYGHOS.

Bei Zeus, das thu' ich, du Bösewicht! Denn meinst du wol.

Für tausend Drachmen würd' ich abstehn meinen Arfch?

PANZERMACHES.

1240 Wohlan, fo Hole das Geld heraus.

1232. Steine brauchte, wer vom Leibstuhl aufstand: Plut. 818. Ein Sprichwort lehrte:

Abwischenden.

Dasern sie rauh sind, doch, wenn glatt, dann vier an Zahl.

Die Armösnungen des 1234. Panzers vergleicht er Ruderlochern: Acharn. 95.

1236. Die Trierarchen gaben gewannen.

zu den besegelten Schiffen Verzierung und Ruder her (Ritt. 911), und so viele Ruder, als Lo-Drei Steine find hinreichend dem cher im Schif waren; den Sold für die Ruderer erhielten sie vom Staat. Geizige Trierarchen unterfchlugen manchmal einige Ruderer, und verstopften dann, um nicht entdeckt zu werden, fo viel Ruderlöcher: wodurch sie doppett

### TRYGHOS.

Doch, guter Mann,

Er klemmt den Hintern. Trag' ihn hinweg; ich kaufe nicht.

# EIN TROMPETER.

Was foll ich denn mit dieser Trompet' ansangen nun, Die einst für sechzig Drachmen mir ich eingekaust?

TRYCLOS.

Wenn Blei in die untere Höhlung hier du giessest, und

Von oben dann ein Stäbchen einstellst, etwas lang; 1245 So wird sie dir ein niederhangender Kottabos.

TROMPETER.

Weh mir, du spottest.

TRYGHOS.

Noch ein anderer Rath; vernim.

Das Blei zuerst nun, wie ich sagte, gieß hinein.

Wenn dann alhier, an Spartonseilchen ausgehängt,

Du eine Schal' ansugest; dann wird dirs ein Ding,

Das die Feigen im Felde deinem Volk zuwägen kann.

1250

# EIN HELMSCHMIED.

O unversöhnlicher Dämon, der du mich verderbt, Als einst auf dieses eine Min' ich verwendete! Was mach' ich jezo? Denn wer wird noch kausen das?

# TRYGÄOS.

Geh' hin und verhandle deinen Kram den Ägyptiern; 1255 Ausleerungsmittel drin zu messen taugt er wohl.

1241. Statt zu fagen, er 1256. Die Ägyptier, sagt Heklemmt die Schulter. Aussucht, rodot (II. 77), sleeren den um den Kauf zu hintertreiben. «Leib drei Tage hinter einander 1246. Kottabos: Acharn. 533. «jeden Monat, durch Brechmittel EIN LANZENSCHÄFTER.

Weh mir, o Helmschmied, wie so erbärmlich geht es uns!

TRYGHOS.

Nun diesem geschah des Leides gar nichts. HELMSCHMIED.

Aber was

Ist noch, wozu man die Helme künftig brauchen wird?

TRYGHOS (ihm die Ohren fassend).

1260 Wenn solcherlei Handhaben wer dran machen lernt, Weit besseren Absaz noch denn jezo findet er.

HELMSCHMIED.

O Lanzenschäfter, lass uns gehn.

TRYGLOS.

Nein, keineswegs;

Weil dem ich seine Lanzen erst abkausen will.

LANZENSCHÄTTER-

Wie viel bezahlft du?

TRYGAOS.

Wenn du sie durchsägst, mitten durch; 1265 Zu Pfählen nehm' ich hundert um eine Drachme wol. LANZENSCHÄFTER.

> Wir find ein Gespött hier; lass uns weggehn, Freund, fogleich.

> > TRYGLOS.

Ja wahrlich; denn die Bursche kommen schon heraus

e die Gesundheit suchend, und durch Ausleerungen, da sie aglanben, dass von den Nahrungs-Menschen entstehn. v Nach dem jezt besteren Absaz andet.

Scholiasten ward diese Arzenei aus don Rettig bereitet.

1260. Ein paar Ohrlein daran emitteln · alle . Krankheiten der gemacht, fo wird es ein Krug, der Zu pissen, jene der Eingeladenen hier, damit Sie zu ihrem Gesang sich vorbereiten, Scheint.

Ha, was du Gutes zu fingen denkst, o Bürschelchen, 1270 Zu mir dich stellend finge zuvor die Prob' alhier.

ERSTER BURSCH.

Jezt von dem rüstigen Jugendgeschlecht beginnen wir - »

TRYGHOS.

Halt du!

Nichts mir von rüstiger Jugend, zumal, Heillosester, jezo

Während der Fried' hier blüht, Dummkopf der du bist, und Verdammter! Bursch.

« Als sie genaht nun waren, die Wandelnden gegen einander,

1275

a Trafen zugleich Stierhäut' und hochgenabelte Schilde.» TRYCLOS.

Schilde? Wo Du nicht ruhst, an Schild' uns noch zu erinnern!

Bursch.

Jezt war gemischt Wehklagen und Siegfrohlocken der Männer.»

TRYGHOS.

Was? Wehklagen der Männer? Du heulst noch, beim Dionylos!

mengedichte. Die Epigonen, oder Krieger, genannt; Trygaos aber Nachgebornen, vereinigten sich veräbscheut alles, was an Hopla, zum zweiten Thebanerkriege, um den Tod ihrer im ersten gesunkenen Väter zu rächen. Vom Dich-

1272. Aus einem alten Epigo- ter werden lie Hoploteroi, jungere Waffen, erinnert.

1275. Aus Ilias IV, 446 - .

1280 Wenn Wehklagen du singst, und die hochgenabelten Dinger!

Bursch.

Aber was fing ich demnach? du fage mir, was dich vergnüget.

# TRYGHOS.

- «Also schmauseten jen' an dem Stiersleisch!» und so Ähnlichs.
- "Frühmahl fezten sie auf!" und was anmutig zu kaun ist.

BURSCH.

- «Also schmauseten jen' an dem Stiersleisch, als sie der Rosse
- 1285 «Schaumige Hälfe gelöft, nachdem fie des Kriegs fich gefättigt.»

TRYGHOS.

Brav so: sie sättigten sich des Kriegs, dann alsen sie. Das singe, das, wie sie alsen dort, die Gesättigten.

Bursch.

"Jezo behelmten sie sich, da sie endigten."

TRYGROS.

Lustig mit Wein wol.

Bursch.

«Und sie entstürzten den Thoren; da scholl unermesslicher Aufruhr.»

TRYGHOS.

1290 Dass arg du verderbest, Bürschelchen, samt dem Kriegsgesecht!

Du singst ja gar nichts, ausser Krieg. Wess bist du denn?

1283. Sieh behelmen, heißt zugleich, fich bezechen.

Bursch.

Wer? ich?

TRYGHOS.

Ja, du hier wahrlich.

Bursch.

Sohn des Lamachos.

TRYGHOS.

Au, au!

Traun, ich wunderte mich, da ich hörete, ob du vielleicht nicht

Eines Bulomachos Sohn, und eines Klausimachos, warest.

1295

Fort trolle dich, und den Lanzenträgern finge das. Wo ist mir denn des Kleonymos Sohn? Num, Bürschelchen,

Sing', eh du hineingehst, etwas; du ja, weiss ich wol,

Nicht Händel fingst du, eines Biedermanns Geschlecht.

ZWEITER BURSCH.

Zwar mit dem Schild siegpranget ein Saser, ihm, den am Dickicht,

1300

Als untadliche Wehr, ohne mein Wollen ich liess. Tryckos.

Sage mir, Schwänzelchen, doch, ob vom eigenen Vater du fingest.

Bursch.

Doch mein Leben erhielt ich.

1292. Lamachos, d. i. Streitlieb: Acharn. 270.

1295. Bulomachos, Kampfhold.
Kluufimachos, Heulekampf.

1300. Ein Epigramm des Archilochos, der im Kampfe gegen die thrakischen Saser seinen Schild im Stiche ließ.

## TRYCKOS.

Und schändetest das der Erzeuger.

Nun lass uns eingehn. Das ja weiss ich ganz gewiss,

1305 Dass dieses, was du eben jezt von dem Schilde sangst,

Niemals du vergissest, du ein Sprössling solches Manns.

Euch nun ist übrig dies Geschäft, die hier bei ums ihr bleibet,

Dass dies ihr wegmalmt und zerstäubt, nicht leer die Hauer regend;

Nein, heldenmütig greiset an,

1310 Und puzt mit beiden Backen rein; denn nichts ja, o ihr Sünder,

Sind uns die weißen Zähne nuz, wenn nicht sie was zerknäten!

# CHOR.

Wir werden dafür forgen; doch wohl thust du, uns ermahnend.

## TRYGHOS.

Auf, die vordem ihr hungrig wart, greift an die Hafen mutig.

Denn nicht fürwahr jedweden Tag

1315 Stöfst man auf leckre Kuchen wol, die frei und frank herumgehn.

Deshalben knirscht nun, oder bald, vermut' ich, kommt die Nachreu. —

#### TRYGHOSA

Schweigt andachtsvoll! Jezt werde die Braut hieher aus dem Hause geführet,
Mit Fackelgeleit, und das sämtliche Volk ruf' uns

Mit Fackelgeleit, und das fämtliche Volk ruf' uns frohlockenden Glückwunsch.

Die Geräthschaft dann muss wieder hinaus auf das Land nun alle gebracht sein;

Nachdem wir getanzt, und des Trankes gesprengt, und verjagt den Hyperbolos völlig,

1320

Und den Himmlischen dann demütig gesleht, Reichthum zu verleihn dem Hellenengeschlecht; Dass Gerst' auch viel wir bauen umber, Wir alle zugleich, und Wein auch viel,

Und Feigen zum Schmaus;

1325

Dass unsere Fraun auch gebären uns selbst,
Und jegliches Gut, so lange vermisst,
Uns kehre zurück in den vorigen Stand,
Und schwind' hellblinkendes Eisen.
Komm, Weibchen, o komm auss Land,
Dass, Schöne, du schön mit mir

1330

Ausruhst in dem Bettlein.

O Hymen, Hymenäos! o Hymen, Hymenäos!

Chos.

O Seliger, wie mit Recht So Gutes dich jezt beglückt!

1335

O Hymen, Hymenaos! o Hymen, Hymenaos!

Was thun wir denn jener?

Was thun wir denn jener?

Wir lesen ihr Frucht ab!

Wir lesen ihr Frucht ab!

1340

1320. Hyperbolos. Ritt. 1305. . 1339. Trygãos, Weinleser. Opora, Fruchtin. Anistor. II. Der Friede. 1345

1350

1355

Auf, tragen wir ihn, wir Vorgeordneten, hoch erhöht, .

· Den Bräutigam, Männer!

O Hymen, Hymenäos! o Hymen, Hymenäos!

Ihr wohnet hinfort fo schön,

Nicht ringend mit Ungemach,

Nein, Feigen euch sammelnd.

O Hymen, Hymenäos! o Hymen, Hymenäos!

Frucht heget er groß und dick;

Sie heget die Feige füß:

Das sagest du essend bald,

Und trinkend des Weines viel.

O Hymen, Hymenäos! o Hymen, Hymenäos!

TRYGÄOS (an die Zuschauer).

O freuet euch, freut euch hoch,

Ihr Männer, und folgt ihr mir, Festkuchen genielst ihr.

'n.

# DIE VÖGEL.

# PERSONEN

EURLPIDES.

PEISTHETÄROS.

ZAUNSCHLÜPFER.

WIEDEHOPF.

Chor der Vögel.

Ein Priester.

Ein Poet.

Ein Wahrsager.

METON.

Ein Aufseher.

Ein Gesezhändler.

TRIS.

Ein Vaterschläger.

KINESIAS.

Ein Auflaurer.

PROMETHEUS.

Poseidon.

TRIBALLOS.

HERAKLES.

Ein Diener des Peisthetäros.

Herolde.

Boten.

Jahr der Aufführung: Olymp. 91, 2.

(Burnsings und Pristuntanos, auswandernde Athener, mit zwei Knechten, durchirren eine Felzgegend, jener eine Dohle, diefer eine Krähe in der Hand.

# EUELPIDES (zur Dohle).

Gradaus befiehlst du, wo der Baum herüberscheint?

Peisthetäros.

Dass du zerplazest! Diese hier kräht uns zurück. Euelpides.

Was, o du Sünder, wanken wir so auf und ab?
Wir gehn uns todt, umschweisend als ein Webeschis.
Peisthetaros.

Dass doch, der Kräh' ausmerkend, ich Armseliger Des Wegs umherlief mehr denn tausend Stadien! Euelpides.

Daß doch, der Dohl' aufmerkend, ich Unglücklicher Mir abgeäschert selbst die Nägel meiner Zeh'n.

PEISTHETÄROS.

Ja, nicht einmal, wo wir in der Welt sind, weiss ich mehr.

1. Spott über die leichtgläubigen Athener bei widersprechenden fich die Beine ablaufen.
Vogelzeichen.

#### EUELPIDES.

10 Kannst du von hieraus wo erspähn die Vaterstadt? Peisthetäros.

Nicht traun von hieraus könnt' es Exekestides. EUELPIDES.

Weh mir!

Peisthetäros.

Du selbst, Freund, magst auf solchem Wege gehn.

EUELPIDES.

Traun, arg behandelt hat uns der vom Vogelmarkt, Der Kluppenhändler Filokrates mit der 'Muck' im Kopf:

15 Da er sprach, die beiden wiesen uns zu Tereus hin, Dem Wiedehopf, der Vogel ward aus dem Vogelvolk,

Und verkaufte die Dohl' hier, Tharreleides Sproßlingin,

Für einen Obolos, und die Krähe da für drei. Doch beide nichts ja können sie, als beissen nur.

20 Und nun was schnappst du? Wirst du noch von den Felfen wo

- 11. Von Karien aus hatte der Knecht Exckestides (767) den zu finden gewulst; von hieraus hätte er es nicht.
- 12. Den Weg Wehmir betrete ich nicht mit dir.
- 15. Nach der attischen Volkssage heiratete Tercus, ein thrakischer Fürst, des attischen Königs Pandion Tochter Prokne, die ihm den Itys gebar. Später entehrte er ihre Schwester Filomela, und

schnitt ihr die Zunge aus; worauf beide dem Vater den geschlach-Weg zum athenischen Bürgerrecht teten Itys austischten. Als dieser, die Überbleibsel erkennend, die Frauen mit Wehr verfolgte, wurden alle verwandelt; Prokne ward zur Nachtigall, Ity wehklagend; Filomela zur Schwalbe, und Tereus zum Wiedehopf.

> 16. D. i. aus dem luftigen Athenervolk.

17. Tharreleides Sohn, Afopodoros, war winzig und schwazhaft. Hinab uns schmettern? Nirgend ja ist hier zu sehn Ein Weg.

## Peisthetäros.

Bei Zeus, nein, nirgend hier ein Pfüdchen nur. EUELPIDES.

Hat nichts die Kräh' auch über den Weg zu sagen dir? PEISTHETÄROS.

Die krächzet wahrlich immer eins nun und vorher. EUELPIDES.

Was fagt sie dir denn über den Weg?

# PEISTHETÄROS.

Was anders, als, 25

Abknirschend fressen wolle sie noch die Finger mir. EUELPIDES.

Iss nicht entsezlich, dass, da sehnsuchtsvoll wir sind, Zu den Raben zu gehn, und völlig vorbereitet schon, Wir jezo nicht aussinden können den Weg dahin? Denn wir, o Männer, die gesellt ihr seid zum Wort, 30 Wir. kranken, nicht wie Sakas krankt, nein, umgekehrt.

Er nämlich, kein Mitbürger, drängt mit Gewalt sich ein; Doch wir an Stamm und Geschlechte wohl geachtete Mitbürger bei Mitbürgern, nicht gescheucht von wem, Entflogen wir aus der Vaterstadt mit raschem Fuss, Sie eben gar nicht haffend, jene Biederstadt, Als ware he gross nicht durch Natur und Götterhuld, Und allen gemeinsam, drin zu verrechten Hab' und Gut.

<sup>28.</sup> Zu den Raben (ins Unglück) gehn, statt zu den Vögeln.

<sup>31.</sup> Sakas, d. i. Thraker, ein ein tägliches wu Gericht sizen: gewöhnlicher Knechtsname.

<sup>38.</sup> Drin zu leben, erwartet man; aber das Leben der Athener war Wesp. überall.

Denn Cikaden hört man Einen Monat oder zwei

40 In des Baumes Wipfeln fingen; doch die Athener stets
In des Rechtes Händeln singen sie fort ihr Leben lang.
Deshalb auf dieser Wanderschaft nun wandern wir,
Und ein Körbchen tragend, einen Topf, und Myrtenreis,

Ziehn wir umher, zu suchen, wo nicht Händel sein,
45 Dass dort wir beid' ansiedeln uns auf Lebenszeit.

Doch unsre Wallsahrt geht nunmehr zum Tereus hin,
Dem Wiedehops, bei jenem uns zu erkundigen,
Ob wo er solche Stadt gesehn, so weit er slog.

Peisthetäros.

Heda!

EUELPIDES.

Was ift?

PEISTHETÄROS.

Die Krähe deutet schon vorlängst

50 Mir oben etwas.

EUELPIDES.

Auch die Dohl' hier schaut empor Mit ofnem Schnabel, wie wenn was anzeigend mir. Unmöglich ist es anders, hier find Vögel wo. Wir werden es bald ersahren, wenn wir Lerm gemacht.

Peisthetäros.

Weisst du, was zu thun? Mit dem Beine klopf' an diesen Fels.

EUELPIDES.

55 Und du mit dem Haupte; dann ertönt zwiefacher Lerm.

43. Korb, Topf und Myrtenreis, zu einem Opfer, die neue Stadt zu weihen. 5. 853.

PEISTHETÄROS.

Mit einem Stein denn angepocht!

EUELPIDES.

Gern, wenn du meinft.

Bursch, Bursch!

Peisthetäros.

Was fagik du? Dem Wiedehopf da rufft du Burfch?

Muss statt des Burschen nicht Huphup gerusen sein?

EUELPIDES.

Huphup! — Du machst noch, dass ich klopse zum zweitenmal.

Huphup.

ZAUNSCHLÜPFER.

Wer feid ihr? Wer da ruft dem Herrn fo

Euelpides.

Apollon Fluchabwender, welch ein Rachen das! ZAUNSCHLÜFFER.

Ich Armer, weh mir! Vogelsteller sind die zwei! EUELPIDES.

Was hier fo graulich? War zum Gruß kein besser Wort?

ZAUNSCHLÜPFER.

O Verderb euch!

Euglpides.

Doch nicht find wir Menschen ja.

57. So rief man dem Thürhûter.

# ZAUNSCHLUPFER.

Was denn?

EUELPIDES.

65 Ich bin der Vogel Bebesterz aus Libya.

ZAUNSCHLÜPFER.

Ift nichts gesagt.

EUELPIDES.

So schaue das vor den Füssen da.

ZAUNSCHLÜPFER.

Doch dieser nun, wie heisst der Vogel? sprichst du bald?

PEISTHETÄROS.

Bescheißerling, der bin ich, Luchsenländischer.

EUELPIDES.

Was bist du selber denn für ein Thier, bei der Götter Macht?

ZAUNSCHLÜPFER.

70 Ein Vogel bin ich, welcher dient.

EUELPIDES.

Vielleicht bekegt

Von einem Kampfhahn?

ZAUNSCHLÜPFER.

Keineswegs; nein, als mein Herr Einst ward ein Wiedhopf, sleht' er, dass ich selber würd'

- 65. In Libya wohnten Barbarn und, was gleich durch die That sich beweist, Feiglinge.
- 68. Lachfenländischer lautet wie gebürtig aus dem nordischen Luchslande, ist aber dem Dichter ein gewöhnliches Wortspiel auf die Sykofanten und Auslauerer (Acharn. 526), von lugen, luxen, beluxen.
- 70. Nach geendigtem Perfer-Rriege hielt man, um die Athener zur Beharrlichkeit im Kampf aufzumuntern, alljührige Hahnenkämpfe; der befiegte Hahn hiefs Dicner, Dulos. Die Hähne, noch bei Hefiod unbekannt, kamen durch ionischen Handel aus Persien zu den Griechen, die mit Vorliebe sie Vögel nannten.

Ein Vogel, der nachfolgend ihm aufwartete.

EUELPIDES.

Braucht denn auch ein Vogel eines, der aufwarten mus?

Zaunschlüpfer.

Der wahrlich, weil, vermut' ich, einst ein Mensch er war.

75

Bald äss' er nun Meergründlinge gern, falerische; Zu den Gründlingen schlüpf' ich ungesäumt mit dem Schüsselchen.

Bald Mus begehrt er; nothig ift ihm Querl und Topf; Ich schlüpse zum Querl.

EUELPIDES.

Zaunschlüpfer ist der Vogel da. -Weisst du, was zu thun, Zaunschlüpser? Hurtig, deinen Herrn 80

Ruf' her zu uns.

ZAUNSCHLÜPFER.

Doch grade schläft er nun fürwahr, Da er Myrtenfrucht und etliche Schnaken aufgezehrt.

EURLPIDES.

Gleichwohl aus dem Schlummer weck' ihn.

ZAUNSCHLÜPFER.

Zwar ich weiss gewiss,

Ihm macht es Verdruss; doch euch zu Gefallen weck' ich ihn.

PEISTHETAROS (vor fich).

Dass du arg verdammt seist, der mich getödtet hat vor Angft!

76. Falcron, Hasen bei Athen.

85. D. i. du Zaunschlüpserchen mit dem großen Rachen.

EUELPIDES.

O wehe mir Unglücklichen! Auch die Dohl' entflog Vor großer Angst mir!

PEISTHETÄROS.

O verzagtestes Thierchen du! Aus Angst entlassen hast du die Dohle.

EUELPIDES.

Sage mir,

Hast du denn die Krähe nicht entlassen, als du sankst?

Peisthetäros.

90 Nein wahrlich, bei Zeus!

EUELPIDES.

Wo ift sie denn?

Peisthetäros.

Sie flog hinweg.

EUELPIDES.

Unentlassen traun, o Guter! Was du tapser bist!

WIEDEHOFF.

Den Wald geöfnet, dass ich hervorgehn könn' einmal! Euelpides.

O Held Herakles, was für ein Wunderthier ist das? Was doch für Beslüglung! was in dem Dreihelmbusch für Schwung!

Wiedehopf.

95 Wer find, die mich hier suchen?

EUELPIDES.

Die zwölf Himmlischen -

92. Wald, statt Thur.

Behandelten, scheints, dich übel.

WIEDEHOPF.

Höhnt ihr vielleicht, mich so Beslügelt sehend? Selbst ja war ich, o Fremdlinge, Ein Mensch vordem.

ÉUELPIDES.

Nicht deiner lachen wir.

Wiedenopp.

Wessen denn?

EUELPIDES.

Dein Schnabel ist uns etwas lächerlich anzusehn.

WIEDEHOPF.

Ja denke, so beleidigend hat mich Sosokles, Mich jenen Tereus, dargestellt in Tragodien! EUELPIDES.

\_

So bist du Tereus? Was denn, Vogel, oder — Psau? Wiedenoff.

Ein Vogel bin ich.

EUELPIDES.

Wo denn find die Federn dir?

Mir ausgefallen.

EUELPIDES.

Von einer Krankheit denn vielleicht? WIEDEHOFF.

Nein, allen Vögeln ist es gemein, zur Winterzeit
Gehn aus die Federn, und uns wachsen andere.

100. Sofokles hatte am Schlufs feiner Tragödie den König Tereus als Wiedehopf auf die Bühne gebracht. Dessen Gestalt borgte Aristofanes.

101. Vogel oder Pfau? ift fo launig, wie die Verfieherung: nicht fiber dich lachen wir, nur über deinen Schnabel. Der Pfau, ein Neuling aus Morgenland, war damals fehr felten: Acharn. 63.

Doch faget, wer ihr beide feid.

EUELPIDES.

Zwei Sterbliche.

Wiedehopf.

Woher gebürtig?

EUELPIDES.

Wo die stattliche Flotte prangt.

WIEDEHOPF.

Wol Heliasten?

EUELPIDES.

Nein fürwahr, das Gegentheil,

110 Apeliasien.

WIEDEROPF.

Wird denn solche Saat bei euch

Gefäet?

EUELPIDES.

Wenig fänd' im Gefild' ein Suchender.

WIEDEHOPF.

Und welch Geschäft vorhabend jezo kamt ihr her?

RUELPIDES.

Dich hier zu sprechen wünschten wir.

WIEDEHOPE.

Weswegen denn?

EUELPIDES.

Weil erstlich ein Mensch du warest, so wie wir vordem.

115 Und Schulden gewiss auch hattest, so wie wir vordem,

lien gefandt.

109. Nach der Heliaa (Ritt. heliasten) geringe sei. 255) werden die Richter Helia-

108. Das Schiffreiche Athen ften genannt. Der Diehter spottet (Acharn. 162) hatte kurz vorher über die Menge der Reliaften eine Stattliche Flotte gegen Siei- (S. Wesp.), wogegen die Zahl der friedliebenden Apeliaften (UnUnd nicht zu bezahlen liebtest, so wie wir vordem;
Dann aber, weil, in Vogelbildung umgeformt;
Du über Land' und Meere rings hinschwebetest,
Und alles, was nur Mensch und Vogel weiss, erkennst:

Deshalb zu dir nun kommen wir demütig her,
Ob du eine Stadt uns, reich an Wolle, melden kannst,
Dass wir uns lagern, wie auf ein weiches Zottelvließ.
Wiedender.

Nun größer, als die Kranaerstadt, verlangst du sie? EUELPIDES.

Nein, größer gar nicht, aber uns zuträglicher.

WIEDEHOPF.

Aristokratisch denkst du offenbar.

EUELPIDES.

Was? Ich?

25

1 1

Nichts minder! Selbst ja Skellios Sohn ist mir ein Greul.

WIEDEHOFF.

Welch eine Stadt denn bewohntet ihr am liebsten wol?

EUELPIDES.

Alwo die größten Geschäfte wären solcher Art: An meine Thüre käm' in der Morgenstund' ein Freund, Der so mich anspräch': O bei Zeus dem Olympier, 130

121. In der Wolle sizen, d. i. behaglich leben.

behaghen leben.

123. Die Kranaerstadt, Athen.

125. Aristokratie, d. i. Macht
der Edleren, im alten Sinne des
Wortes, wünschte der Dichter, als
Feind vom blinden Treiben des
Volks unter gewinnsüchtigen Irreeitern. Dies brachte ihm von

Bösgesinnten den gehöstigen und damals geläusigen Vorwurf, als wolle er dürch Gewalthum die demokratische Versassung stürzen: Wesp. 503. Ein Scherz wendet den Verdacht auf des Skellies Sohn Aristokrates, der wahrscheinlich ein Feind der Demokraten war.

Komm ja zu mir heut, du und deine Kinderchen, Wann früh sie gebadet; ich rüst ein Hochzeitmahl daheim.

Und keineswegs lass anderes vorgehn; oder sonst-Komm mir auch dann nicht, wenn es bei mir einst übel steht.

### WIEDEHOPF.

135 Fürwahr, bei Zeus, mühlame Geschäfte liebest du. Was Du denn?

PEISTHETÄROS.

Etwas ähnliches lieb' auch Ich.

WIEDEHOFF.

Und zwar?

## Peisthetäros.

Wo mir begegnend solche Klag' anhüb' ein Mann, Wie hoch beleidigt, dem ein schöner Knab' erwuchs: Vortreslich, dass den Sohn mir, o mein schmucker Herr,

140 Da aus dem Gymnasion frisch vom Bad' ihn gehn du sahft,

Du nicht geküst hast, noch gegrüst, noch angelockt, Als trauten Liebling, du mir angeerbter Freund!

WIEDEHOPF.

O armer Wicht du, welch ein Unheil, was du liebst! Doch so, wie ihr saget, giebt es eine beglückte Stadt,

145 An des rothen Meers Gestade.

## EUELPIDES.

Weh mir, keine Stadt Am Meergestad' uns, wo in der Früh' aufducken wird

144. Eine scherzhast erdichtete Stadt der weichlichen Persia am öftlichen Okeanos.

Die heim vor Gericht uns fodernde Salaminia. Ist nicht in Hellas eine Stadt zu nennen uns?

WIEDEHOPF.

Warum nach Lépreos nicht in Elis wandert ihr Zu wohnen?

### EUELPIDES.

Warum? bei den Göttern, weil, auch ungefehn, 150

Mir ist ein Ekel Lepreos um, den Melanthios.

WIEDEHOPS.

Doch andere find, wie in Lokris dort die Opuntier, Wo zu wohnen gut ist,

## EUELPIDES.

Doch fürwahr ein Opuntios. Das möcht' ich niemals werden, auch um ein Goldtalent! -

Nun denn, wie ist bei den Vögeln hier die Lebensart? 155

Du kennst sie genau.

WIEDEHOPF.

Zu leben nicht unangenehm.

Erst müssen wir durchkommen ohne Seckel auch.

EUELPIDES.

Damit enthobst du dem Leben schon viel Fälscherei.

misches Eilschif im Dienste des Staates, um landflüchtige Miffethäter vor Gericht zu laden. Sie war vor kurzem dem wegen Mysterienentweibung und Hermenverstümmeumg (Lyf. 1102) angeklagten Alkibiades nachgefandt worden.

149. Lépreos, eine Stadt in Elis, wan den Spartanern eingenommen,

147. Die Salaminia, ein athe- und mit Heloten bevölkert, war Wohnsiz der Sittenlosigkeit,

> 151. Der Tragiker Melanthios (Fried. 805) war mit der Lepra, dem Auslaz, behaftet.

> 152. Die Opuntier, ein üppiges Volk.

> 153. Opunties, einäugig und trage.

Anistor. II. Die Tagel.

WIEDEHOPF.

Dann weiden wir in Gärten weiße Sesame, 160 Auch Myrtenfrucht, Mohnkörner und Sisymbrien.

EUELPIDES.

Fürwahr ein Hochzeitleben lebt ihr Vögel ja.
Peisthetäros.

Fi, fi!

Traun, großen Rathschlus nehm' ich wahr im Vogelvolk,

Und eine Macht, die sich hübe, wenn ihr folgtet mir.

WIEDEHOPF.

165 Dir folgen? worin denn?

PEISTHETÄROS.

Worin mir folgen? Nun zuerst:

Nicht sliegt umher so überall mit ofnem Maul; Denn dieses gleich ist etwas, das nicht Ehre bringt. Wenn dort bei uns nach solchen Flatternden einer

fragt:

Wer dieser Vogel? dann erwiedert Teleas:

170 Ein Mensch, der gleich dem Vogel unstät fliegt umher,
Bestimmungslos, der nie auf Einem sest beharrt.

WIEDEHOFF.

Ja bei Dionysos, solcher Tadel ist gerecht. Was also thun wir?

Peisthetäros.

Eine Gemeinstadt bauet euch.

159. Aus Sefamon (Fried. 870) backto man Hochzeitkuchen; der Mohn verhiefs Fruchtbarkeit; mit der Myrte, dem Laube der Afrodite, und mit Sifymbrion kränzten sich Braut und Bräutigam.

166. Er ftraft zugleich die windigen Maulaffen Athens: Ritt. 1264.
169. Teleas, ein Schlemmer (Fried. 1010) und Windbeutel. Seinen eigenen Fehler verkeunend, ftraft er andere.

WIEDEROPF.

Welch eine Stadt denn bauten wol wir Vögel uns?
PEISTHETÄROS.

Wahrhaftig? O wie linkisch war gesagt das Wort! Schau dort hinab.

175

WIEDEROPF.

Ich Ichaue ja.

PEISTHETÄROS.

.Schau nun hinauf.

WIEDEHOPF.

Ich schaue.

PEISTHETÄROS.

Wende den Hals umher.

WIEDEHOPF.

Nun ja, bei Zeus,

Der Mühe verlohnts wol, aus dem Gelenk ihn mir zu drehn!

PEISTHETAROS.

Was haft du geschaut?

WIEDEHOPF.

Die Wolken und den Himmel nur.

Peisthetäros.

If nicht in Wahrheit dies, o Vögel, eure Statt?
Wiedenopp.

180

Statt, Statt? was meinst du?

PEISTRETÄROS.

Eben das, als fagt' ich, Ort.

Die Stätte, wo Geschäft und Wandel stets umher Ihr treibt, mit Recht ja wird sie genannt jezt eure Statt.

Doch wenn ihr einmal anbauet und befestiget,

Was eure Statt ist, wird sie genannt sein eure Stadt. 185

Alsdann beherscht ihr die Menschen, wie Grashüpserchen,

Und selbst die Götter hungert ihr aus, gleich Meliern. Wiedender.

Wie fo?

### Peisthetanos.

In der Mitt' ist ja die Lust von der Erde hier.
Wie nun, wenn wir nach Pytho's Tempel wollen gehn,
190 Wir erst um Durchgang bitten bei den Böotiern:
So, wann die Menschen opsern einst den Himmlischen,
Wosern sie nicht Zoll geben euch, die Himmlischen;
Durch euer fremdes Stadtgebiet und Chaosreich
Last ihr der Schenkel Opserdust nicht mehr hindurch.
Wieden pr.

## 195 Iu, iu!

Bei der Erde Macht, bei Schling' und Nebelgarn und /Nez,

Noch keinen Einfall hübscherer Art vernahm mein Ohr!

Ja gern erbauen möcht' ich diese Stadt mit dir,

Wenns auch den andern Vögeln so geliebete.

PEISTBETÄROS.

# I EISTHEIARUS.

200 Wer foll denn ihnen dies Geschäft vortragen?

187. Die Götter auf dem Himmelsgewölbe lebten, außer der Ambrofia, vom emporsteigenden Opfergedüft. — Melos, eine Insel des ägäischen Meers, ward, weil sie als Psianzort der Lakedämonier, nicht zu Athen stand, von den Athenern unter Nikias Ansührung belagert, und durch Hunger zur Übergabe gezwungen. Der melische Hunger ward zum Sprichworte.

190. Nur in Kriegszeiten ward dieser Durchgangszoll an die Böctser, Athens damalige Feinde, entrichtet.

193. Chaos: Wolk. 423.

196. Er schwört bei dem, was ihm furchtbar ist, wie Menschen und Götter bei der furchtbaren Styx. — Nebelgarn, ein kaum sichtbares Nezgeslecht.

## Wiedehopf.

Du.

Denn sie, die Barbarn waren einst, die hab' ich selbst Belehrt in der Sprache, da so lang' ihr Genoss ich war. PEISTHETÄROS.

Wie willk du denn zusammen sie berufen? WIEDEHOPF.

Leicht.

Hier werd' ich eingehn jezo gleich in dies Gebüsch, Und wann ich aufgereget meine Nachtigall, Berusen wir sie; jene dann, sobald den Laut Von uns sie angehöret, eilen flugs herbei.

205

Peisthetäros.

O liebster du der Vögel, steh nicht länger hier; Nein, dich beschwör' ich, ohne Verzug in dies Gebüfch '

Hinein gewandelt, und erregt die Nachtigall!

210

# WIEDEHOPF (fingend).

O Gesellin mir, lass fahren den Schlaf, Und ergeuss der Gesäng' hochsettlichen Ton, Die sanst ausweint dein göttlicher Mund, Wenn um Itys du ach, dein Kind und meins, Hellftimmig des Grams Melodien wehklagft Aus regsamer Kehl'. Auf schwinget sich klar

215

eder Unhellenen galt den Athe- Barbar (15), war in Athen entnern für ein Schwalbengezwitscher wildert worden. (Afch. Agam. 1058). Der Wie-

201. Die Sprache der Barbarn dehopf, als Thraker felbst ein

220

Durch der rankenden Wind' Umlaubung der Hall

Zum Throne des Zeus: wo geldenes Haars Dir Föbos lauscht, und der Klagelegie Antwortet mit Klang von des indischen Zahns

Klangspiel, und den Chor der Unsterblichen führt; Und der heilige Mund der Olympier tönt

Einstimmig zugleich

Voll Gottheit Laute der Wehmut.

(Man hört eine Flöte, die den Nachtigallton nachahmt.)

PEISTHETÄROS.

225 O herschender Zeus, wie melodisch singt das Vögelein!
Wie honigsüs füllt lauter Wohlklang dies Gebüsch!
EUELPIDES.

Heda!

PEISTHETAROS.

Was giebt es?

EUELPIDES.
Schweigst du bald?
Peisthetäros.

Warum denn das?

Evelpides.

Zu neuem Gesang schon prüst der Wiedehops den Ton. Wiedehops (singend).

Huphup, wuwu! huphup, wuwu!

219. Menschliche Sitte auf Götter übertragen. Nach des Sängers Harse tanzen bei Homer Männer und Weiber, Jünglinge und Jungfraun setsliche Reigen. Hier, nach der goldenen Harse (Thesmof. 315) des Fobos Apolton, nicht bloss die Musen wie II. I, 601—,

fondern auch die übrigen mannlichen und weiblichen Gettheiten, die fich täglich in Zeus Pallaste zum Schmaus versammeln. Einen felchen Tanz schildert der Homeride im Hymnos auf den Apollon V. 188 — . Apollons Harse ist mit seltenem Elsenbein ausgelegt:

| ,                                               |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Io, io! heran, io! heran, io!                   | 230 |
| Io, heran mir, meine Mitgesiederten:            | •   |
| Die im reichbehalmten Saatgefild'               |     |
| Ihr weidet, o Zehntausende, Gerstennäscher ihr; |     |
| Und die ihr Samen auch pickt, schnellsliegende  |     |
| Schaaren anmutsvoller Sänger;                   | 235 |
| Auch die in Ackerfurchen häufig                 |     |
| Ihr die Scholl' umzirpet also                   |     |
| Fein, der Stimmehen euch freuend:               | ,   |
| Tio, tio, tio, tio, tio, tio!                   |     |
| Und so viel ihr in den Gärtlein durch des Eseus | 240 |
| Gerank Weide fucht, und im Gebirg' umher,       |     |
| Im Olcasier auch, und in dem Arbutus;           |     |
| O in der Eile fliegt mir auf den Ruf her:       |     |
| Trioto, trioto, trioto, tobrix!                 | -   |
| Die ihr am Sumpf tiefer Bergschluchten auch     | 245 |
| Scharfe Stechfliegen euch                       |     |
| Schnappet, und der Niederung                    |     |
| Feuchten Grund liebet, und die                  |     |
| Au des marathonischen Gefildes!                 |     |
| Auch buntflüglichter Vogel du,                  | 250 |
| Haselhuhn, Haselhuhn!                           |     |
| Und was auf wogendem Schwalle des Meeres        |     |
| Rings für Geschlecht mit Alkyonen schwärmet.    |     |
| Eilet heran, zu vernehmen das Neuere!           |     |
| Denn hier alle Geschlechte versammeln wir,      | 255 |
| Ahnender und langhalfiger Vögel.                |     |
| Hier kommt gar sinnreich jezt ein Greis,        |     |
| Seltsam an Rath,                                | -   |

249. Die Sumpfgegend von Ma- 256. Hochsliegende Vögel, kunrathon war reich an Gevögel und dig des Schickfals. Stechsliegen: Lyfiftr. 1041. Seltfames Thun anstiftend uns.

260 Her denn eilt zum Wort, ihr alle!

Eilet, eilet, eilet, eilet!

Torotoro, torotoro, torotinx!

Kikkabau, kikkabau!

Torotoro, toroto, lililinx!

Peisthetäros,

265 Siehst du von Vögeln etwas?

EUELPIDES.

. . Ich, bei Apollon, nichts,

Wie starr zum Himmel ofnes Mauls ich gaff' empor.

PEISTHETÄROS.

So ging der Wiedhopf, scheints, umsonst in dies Gebüsch,

Wo er lockend, gleich dem Regenpfeifer, zwitfcherte.

EIN' VOCEL,

Torotinx! torotinx!

PEISTHETÄROS.

270 Aber hier, o Guter, schaue, kommt ja schon ein Vogel her!

EUELPIDES.

Ja bei Zeus, ein Vogel wirklich! Welcher denn? Vielleicht ein Pfau?

Peisthetäros.

Dieser selbst wird uns es melden. Wer doch ist der Vogel hier?

Wiedenopp.

Nicht ein Alltagsvogel ist er, wie ihr stets sie sehen könnt,

Nein, ein Seebewohner.

PEISTHETAROS.

Taufend! o wie schon und purpurroth!
WIEDEHOFF.

Wol natürlich; denn genannt auch wird er Purpurflügeler.

275

PEISTHETÄROS.

Du, ich meine dich.

Euelpides.

Was rufft du?

PEISTHETÄROS.

Noch ein andrer Vogel da!

Ja, ein anderer, etwa jener, «der den Ort ausheimisch hat.»

PRISTHETÄROS (zum Wiedehopf).

"Welch ein Musenbard', ein seltsam Misgevögel aus dem Gebirg'?"

WIEDEHOPF.

Dieser heisst der Medervogel.

Peisthetäros.

Meder? o bei Herakles Macht, Wie denn ohne Kameel geslogen kommt als Meder er daher?

280

277. Ein Stück von Sofokles hegann:

Wer jener Vogel, den den Ort ausheimisch hat?

Darin vereinigen sich zwei Bedeutungen: erstlich die schlichte, ein Vogel aus fremden Landen; dann ein Vogel, der aufserhalb seiner gewöhnlichen Bahn fliegt, und da-

durch Unheil deutet, ein Unglücksvogel,

278. Nach Äfchylos Edonen. Der Vogel kommt mit Geschrei an. 279. Den Haushahn meint er: 70 — .

280, Die Perfer, wie die Inder (Afch. Schuzgen. 288), ziehn Im Rossetrab der Saumkameele

durch das Land.

### EUELPIDES.

Dieser andere mit dem Helmbusch, welcher Vogel ist denn das?

## Peisthetäros.

Was für ein Wunderthier doch? Bist denn nicht allein du Wiedehopf,

Sondern dies ein anderer?

#### WIEDEHOPF.

Dies hier ist ein Sohn des Filokles, Der des Wiedehopss; ich selber bin sein Ahn: wie wenn man sagt,

/ 285 Hipponikos, Kallias Sohn, und Kallias, Hipponikos Sohn.

### PEISTHETÄROS.

Kallias denn ist dieser Vogel? Wie er die Federn fallen lässt!

### WIEDEHOPF.

Als ein Sprößling edles Stammes, wird von Laurern er berupft;

282. Der schosele zweite Wiedehopf, ein Nachkomme des ersten, der zu jenem sich verhält, wie der edle und reiche Kallias zu seinem gleichnamigen Enkel, einem in Bettelarmut versunkenen Wüstling, wird ein Sohn des Filokles und Enkel des sosoklesschen Wiedehopses (V. 100) genannt, weil dieser den Filokles begeistert hatte, der Schöpfer eines neuen Wiedehopses zu werden.

283. Der Tragiker Filokles (Wesp. 475), häfslich von Gestalt (Thesmof. 168), brachte den fofokleischen Tereus noch einmal auf die Bühne, und fo verscheuslicht, als bätte er seine Leibesbeschaffenheit dem geistigen Kinde eingeprägt.

285. In der Familie wechfelten zwischen Vater und Sohn immer die Namen Hipponikos und Kallias. Der jezt lebende Kallias hatte sein großes Vermögen durchgebracht, im Verkehr mit Laurern, d. i. schlechten Menschen (Acharn. 526), und Mezen, und sah num ehren so ruppig aus, wie die Tragödie oder der Wiedehopf des Filokles.

Und dazu auch hübsche Weiblein rupsen ihm die Flügel aus.

### PEISTHETÄROS.

O Poseidon, noch ein Vogel, bunt von Federn, kommt daher.

Wie benamet sich denn dieser?

WIEDEHOPF.

Dieser dort ist Schlingekrops. 290 Peistnetäros.

Ift denn Schlingekropf noch einer anders, als Kleonymos?

### EUELPIDES.

Als Kleonymos aber, wie doch warf er den Helmbusch nicht hinweg?

## PEISTHETÄROS.

Doch wozu denn find fo fattlich aufgebuscht die Vogel da?

Kamen sie zur Doppelrennbahn?

# Wiedenopp.

Grade wie die Karier Gern auf bebuschtem Hügel wohnen, guter Mann,

zur Sicherheit.

# PEISTHETÄROS.

O Poseidon! schaust du dort nicht, welch ein Unglücksschwarm gedrängt

Kommt von Vögeln?

293. Die Rennbahn hatte zwei Glieder, die sich am Ziele vereinigten, wo die Wettläuser umdrehten, und zu den Schranken zurückliesen. Die Wettrenner trugen Helme mit Büschen.

294. Die Karier waren Erfinder des Helmbusches (Losoa); hier aber bedeutet Losos Anhöhe, weil die Karier auf Anhöhen gegen ihre Feinde, die Iouier fich verschanzten.

295

EUELPIDES.

O Apollon, welch ein Gewölk! Iu, iu! Nicht zu sehn ja ist der Eingang noch vor lauter Fliegenden!

PEISTHETAROS.

Dieser hier ist traun ein Repphuhn, jener dort ein Haselhuhn.

300 Aber dies ist Penelops, und jenes dort ist Alkyon.

EUELPIDES.

Wer denn ist der hinter ihr da?

PEISTHETÄROS.

Wer es ift? Ihr Kerylos.

EUELPIDES.

Schererlein, ist das ein Vogel?

Peisthetäros.

Ist denn nicht ein Sporgilos? --

Hier die Eule!

EUELPIDES.

Was? wer hat wol Eulen nach Athen gebracht?

Peisthetäros.

Heher, Töppellerch', und Turtel, Trappe, Taub', und Emmerling,

305 Sperber, Ringeltaube, Habicht, Kukuk, Rothfink, Feuerkopf,

Porfyris, Thurmfalke, Taucher, Weinling, Beinbrach, Auerhahn.

EUELPIDES.

Iu, iu, was Vögel hier! Iu, iu, was Amfelchen!

301. Kerylos, das Männchen des kann, und so nannte man den be-Eisvogele, klingt sast wie Keirylos, rüchtigten Barbier Sporgilos. welches man Bartscheerer deuten

Wie mit Piepen und Geschnatter alles durch einander rennt! --Doch sie drohn uns gar? Sie sperren, wehe mir, die Scharfe Blick' auf uns gerichtet! PEISTHETÄROS. WOOW Dieses daucht mir selber so. GHOR DER VÖGEL Popopopo popopopoi! Wo; der mir gerufen hat? Welches Ortes weidet er? WARDEBORFA IN C. C. Lange bin ich gegenwärtig, und den Freunden nie entfernt. 315 CHOR. Titititi tititimpru! Was denn nun so freundliches Hast du mir zu sagen wol? WIEDEROPF. Was gemeines Wohl befestigt, so gerecht, als angenehm. Denn zwei Männer, fein im Grübeln, find gekommen her zu mir. 320 CHOR. Wo? wie? was fagft? WIEDEHOPE Von den Menschen, sag' ich, kamen zwei geehrte

Von den Menschen, sag' ich, kamen zwei geehrte Greise her,

315. Bei Aschylos (Eum. 64) sagt Apollon zu seinem Schüeling: Niemals verrath' ich; bis ans End' ein Hüter dir Zur Seite stehend, oder sern' auch abgewandt. Mit sich führend Stamm und Wurzel einer ungeheuren That.

Сновринвик.

325 Welch ein Wort?

a San For WIEDEHOPP.

Noch nicht erschrecke dieh das Wori!

Сноявиняся

was thatft du mir?

Wiedenobe.

Männer nahm ich auf, die anreizt unfre Mitgenossen-

CHORFUMRER.

Und gethan hast du ein solches?

WIEDEROFF.

Und ich freue mich der That.

Und sie sind nun, wo?

WIEDEHOPF.

Bei uns hier, wenn bei euch ich selber bin.

CHOR.

Strofe.

Ah, ah!

O Verrath, o entsezlicher Fall!

Denn der Freund uns war, und gemeinsam uns
Die Gefild' hier weidet' um uns,

Hat verlezt uralter Gesez' Ansehn,

Hat verlezt Eidschwüre der Vögel;

328. Bei mir und bei euch, ihr 330. Nach Äschylos Eumeniden Vögel, wenn ich anders zu euch 139 — gemodelt. gehöre. Und in den Betrug gelockt, und mich in die Handgestürzt

335

Jenem heillosesten Geschlechte, das, seitdem es ward, Feindlich mir gesmnt erwuchs!

CHORFÜHRER.

Doch wohlan, von diesem Vogel wird hernach die Rede sein.

Jezo lasst die Alten, insin' ich, büssen beid' alhier die

Schnell zerfleischt von Krall' und Schnabel!

PRISTRETAROS.

Ach verloren find wir ja! 340

EUELPIDES.

Schuld fürwahr bist du uns beiden dieses Unglücks, du allein!

Wozu führtest du mich von dorther?
PEISTHETÄROS.

Dass du Begleiter wärest mir.

EUELPIDES.

Dass ich zu weinen fände reichlich!

PEISTHETÄROS.

Darin alberst du denn doch

Mächtig.

Eurlpides.

Nun?

Peisthetäros.

Wie weinst du, wenn dir sind die Augen ausgehackt?

CHOR.

Gegenstrofe. Hu, hu!

345

Mit darauf, mit hinan, mit hinein

Digitized by Google

Zu vertilgendem Kampf! in der Fittige Schwung Sie bestürmt, und umlegt ringsher!

Denn'Wehklag' ist hier beitlen bestimmt,

350 Dass Frass sie bieten dem Schnabel!

Nirgend ja ein Waklgebirg', loder ein Gewölk der

Nirgend auch ein grauendes Gewässer ist, das ber-

Beide, wenn sie flohm vor mir!

11,1, "Chorfühnen. ; i . . . "

Doch wohlan, nicht länger zaudernd, rupfet beide, krazt und beifst!

355 Wo der Häuptling denn? Er dringe ftracks mit dem rechten Flügel vor!

EUELPIDES.

Dacht' ichs doch! Wohin entslieh' ich Armer?

Peisthetärot.

Heda, bleib mir stehn!

EUELP.IDES.

Dass ich von diesen klein zerhackt sei?

Peisthetäros.

Wie denn glaubst du diesen wol

Wegzufliehn?

EUELPIDES.

Nicht weiss ich selbst, wie.

PEISTHETÄROS.

Nun von mir denn hör' ein Wort: Stand gehalten, und gekämpfet, und gefaßt — die Töpfe hier!

355. Der rechte Flügel war Ehrenplaz: Herod. VI, 110.
359. Die Topfe (A4), in Errenplaz: Schildes.

EUELPIDES.

Doch was kann ein Topf uns helfen? PEISTHETÄROS.

Wenigstens kommt die Eul' uns nicht. 360 EUELPIDES.

Doch für jene Scharfgekrallten?

PEISTHETÄROS.

Schnell den Bratspiels aufgeraft,

Und nach einander dran geheftet!

EUELPIDES.

Doch für die Augen was zu thun? Peisthetäros.

Dort den Essignapf dir nehmend, oder die Schüssel, halte vor.

EUELPIDES.

O du Kluger, schön erfandest du, ein Feldherr, diesen Fund!

Ja du überschnellst an Schlauheit schon sogar den Nikias!

365

CHOR.

Eleleleu! rück' an! den Schnabel eingesenkt! Kein Zaudern gilt!

Zerre, raufe, stosse, kraze, haue durch, zuerst den Tops! WIEDEHOPF.

Saget mir, warum, o aller Waldgeschlecht' unholdeste, Wollt ihr morden, unbeleidigt, und zerreißen diese zween,

360. Die Eule, Athens Vogel 303) wird Ehrfurcht haben vor thenern.

361. Der Bratfpiefe vertrit den

365. Bei der Belagerung von Melos (187) hatte befonders Nikias fich fehlau and thätig gezeigt.

366. Eleleleu, Aufruf zur Tapferkeit in der Schlacht.

ARISTOT. II. Die Vogel.

peer.

370 Die doch meiner Ehgemahlin Vettern und Mitbürger find?

CHOR.

Was? verschonen sollen diese mehr wir, als der Wölse Brut?

Welche könnten wir sonst bestrasen, die uns mehr anseindeten?

### WIEDEHOPF.

Wenn denn von Natur auch Feinde, find sie Freunde doch von Sinn;

Und fogar um euch zu lehren, kommen sie, was Nüzliches.

CHOR.

375 Wie doch könnten die einmal uns etwas Nüzliches lehren wol,

Oder melden, die ja Feinde find von unfern Ahnen her?

### WIEDEHOPF.

Doch von Feinden kann ja manches lernen, wer verständig ist.

Denn die Vorsicht rettet alles; und vom Freunde magst du die

Schwerlich lernen; doch der Feind wird selbst sie dir aufnöthigen.

380 Gleich die Städte, nur von Feinden lernten sie, von Freunden nicht,

Schaffen hochgethürmte Mauern, und sich lange Schiff erbaun;

370. S. V. 15.

381. Lange Schiffe find Kriegs371. Wer Wolfe getödtet hatte, schiffe, rund waren die Handlungsdie auszurotten ein solonisches Gesez gebot, empfing eine Belohnung.

385

890

395

Und die Erlernung dessen sichert Kinder, Haus und Eigenthum.

CHOR.

Ihre Wort' erst anzuhören, möchte wol, wie uns bedünkt,

Nüzlich sein; man hat ja manchmal Kluges auch vom Feind' erlernt.

PEISTHETÄROS (zu Euelpides).

Nachzulassen scheint der Eifer jenen. Trit gemach zurück.

WIEDEHOPF (zum Chor).

So gerecht ist dieses, als ihrs mir zu Gesallen billig. thut

CHOR.

Nie doch haben wir auch in anderm dir entgegen was gethan.

PEISTHETÄROS (Zu Kustpides).

Mehr noch handeln jene friedlich gegen uns. Darum den Topf

> Und die Schüsseln hingeleget! Doch die Lanze hier, den Bratspiels, Müssen haltend wir einhergehn Innerhalb der Wehr, auf jenen Topf da vorn hinschauend immer Nahe; denn nicht fliehn, geziemt uns!

EUELPIDES.

Wirklich fo? Doch fals wir sterben, Wo zu Land' ist unser Grab dann?

als Feinde ofnen Krieg haben, doch fo, dass sie ihm in der Nähe noch als Freunde forglos sein wol- bleiben, um im Fall eines erneulen, wandeln mit der Lanze in- ten Angrifs ihn fogleich wiedernerhalb des Lagers; den Topf, ih- nehmen zu können.

388. Die beiden, welche weder ren Schild, haben sie abgelegt,

### PEISTHETÄROS.

Der Kerameikos wird empfahn uns. Denn von dem Volk zu sein beerdigt, Melden wir den Heergebietern,

400 Beid' im Kampf mit unfern Feinden starben wir vor Orneä.

CHORFÜHRER (zum Chor).

Zeuch wieder geschaart in den vorigen Stand, Und senke den Mut, vornüber gelehnt, Dort neben den Zorn, dem Geschildeten gleich. Wir vernehmen indess die, welche sie sein,

405 Und woher sie genaht,

Und in welcherlei Absicht.

He, Wiedehopf, dich heischt mein Ruf.

WIEDEHOPF.

Und was zu hören russt du mir?
CHORFÜHEER.

Wer find die Männer, und woher?
Wiedehopf.

410 Zwei Fremd' aus Hellas weisem Volk.

397. Athen hatte einen doppelten Kerameikos, einen inneren und einen äußeren, die beide die Stadtmauer schied. Im äußeren war der Begräbnisplaz ehrenvoller Krieger: Ritt. 771. Der Kerameikos empfing seinen Namen von der Topferkunst (keramike Techne), die hier ersunden ward. Was Wunder nun, wenn zwei Athener, die sich mit Topsen vertheidiget hatten, aus einen Ehrenplaz im Kerameikos Anspruch machten?

399. Der Heergebieter heilige Pflicht war, für das Begräbnis der im Krieg Gefallenen au forgen, weil blos der Bestattete Ruhe im Hades sand. Eine Vernachlässigung dieser Pflicht erlaubte eine Anklage auf Leben und Tod.

400. Ornea, Vogelstadt, ein Ort zwischen Korinth und Sikyon, den Lakedamoniern zugethan.

402. Homer fingt II. III, 134:
Diefe ruhn stillschweigend nunmehr,
und der Krieg ist geendigt,
Hingelehnt auf die Schild', und die
ragenden Speer' in dem Boden.
Die Vogel, geschickte Krieger, sollen ihren Speer, den Mut, ablegen, und neben ihrem Schilde,
dem Zorn, ausruhen.

CHORFÜHBER.

Und welch ein Schicksal bewegt sie, Dass beid' her zu Vögeln kommen?

WIEDEHOPP.

Begier des Lebensumganges, Und dein, um mitwohnend dir Nah zu fein immerdar.

Chorführer.

O was?

415

Und welche Red' hier reden sie?
Wiedender.

Unglaublich ists, und nie erhört.

Erscheint ihm Vortheil würdig hier des Ausenthalts,

Auf den er trauet, mir gesellt, Bezwingen mög' er bald den Feind, Und bald dem Freunde nüzlich sein?

420

WIEDEHOFF.

Er rühmt von großem Heile, das Nicht Sprache faßt, noch Glauben: denn, Dein sei fürwahr dies alles, was Dort ist, und drüben ist, und weit Umher, beweißt er Schritt vor Schritt.

425

CHORFÜHRER.

Ob er ein Rasender ist?

WIEDEHOFF.

O unerhört, wie gescheit!

Chorführer.

Ift denn Verstand in dem Hirn?

420. Hass des Bösen im Feind, und Liebe des Guten im Freund, waren dem Griechen ungetrennt.

## WIEDEHOPF.

O der verschlagenste Fuchs! 430 Ganz ausgelernt, durchtrieben, fertig, überfein!

CHORFÜHRER.

Lass reden, lass ihn reden mir! Denn hörend schon, was Du mir sagst Der Rede, flieg' ich hochauf!

## WIEDEHOPF.

435 Auf, du, und du hier, nehmet jezt die Rüftungen Gesamt, und hängt sie wieder auf, zur guten Stund', In die Küche drinnen, nah an des Feuergottes Bild. Doch du, um welche Worte die ich herberief, Meld' izt, und lehre.

### PEISTHETAROS.

Nie, bei Apóllon, thu' ich das, 440 Wo nicht sie gleichen Vertrag zuvor eingehn mit mir, Wie jenes Äflein ihn mit dem Weib' abredete,

Der Waffenschmied: dass weder beissen sie wollen mich.

Noch zerren die Mannheit, noch zerwühlen (Er zeigt nach hinten.)

# CHORFUHRER.

Nein gewiss,

# Den nimmermehr!

PEISTHETÄROS.

Nicht den, die Augen mein' ich nur.

430. Puchs, d. i. Schlaukopf, ohne verächtlichen Nebenbegrif. '435. Am Heerde, neben Hefaftos Bilde, hingen in Friedenszeiten die Rüftungen: Fried. 530. 441. Panätios, ein Schwertfeger in Athen, war klein und affenar-

tig. Als er seine Frau, eine Riefin gegen ihn, im Ehebruch ertappt hatte, fiel er in Wut über fie her, ward aber, nach manchem Bils und Gekraz, von ihr bewältigt. Drauf schlossen beide den erwähnten Vertrag.

CHORFÜHRER.

Den Vertrag gewähr' ich.

Peisthetäros.

Nun so beschwöre solches mir. 445

CHORFÜHRER.

Ich schwöre, so wahr vor den Richtern allen ich siegen mag,

Und diesen Hörern allen!

PEISTHETÄROS.

So geschehe dir.

CHORFÜHRER.

Doch werd' ich wortlos, krone mich Ein Richter nur!

EIN VOGEL ALS HEROLD.

Hört, alles Volk: die Schwergerüsteten heiss ich nun, Die Wassen nehmend wiederum nach Hause gehn, Und schauen, was auf den Tafeln wir aussertigen.

CHOR.

Strofe.

Zu Betrug ja gewandt von Natur und listenreich War siets der Mensch; gleichwohl sei gehört, was du sagst.

448. Fünf Kampfrichter entschieden über den Preis einer Komödie. Mit Kinem Richter siegen ist daher eine Umschreibung für besiegt werden. Aber es liegt ein Hieb darin für einen der Richter, der das Schlechte pries, und von dem gelobt zu werden Schande brachte dem Ehrenmann. Ähnliche Laune hat Virgils:

Wer nicht Bavius halst, fei, o Mävius, deinem Gefang' hold! 449. Feierliche Heroldsprache: Acharn. 172.

451. Die Friedensverträge, meint er (463), die vorläufig den Soldaten durch Tafeln verkündigt, und dann durch Eingraben in eine Seule (Acharn. 736) bekräftigt werden.

460

Denn geschehn ja kanns, auch 455 Gutes trägst du an, wie du mir es ersehn hast, Auch erhöhtere Macht wol,

Die, von mir unbemerkt, sich entzog dem erblödeten Geift,

Und die Du wahrnahmst. Für all' hier sprich! Denn was immer zum Nuz mir Zu verschaffen du weisst, Allen wirds gemeinsam.

CHORFÜHRER.

Wohlauf nun, was du zu richten ins Werk herkommst aus eigenem'Antrieb,

Das sage getrost; denn von jenem Vertrag nicht abgehn werden zuerst wir.

## PEISTHETÄROS.

Ja wahrlich, es gärt mir im Busen, bei Zeus, und ein schon rührt' ich die Rede,

465 Die jezt ungestört ausknäten ich darf. Her, Bursche, den Kranz, und die Händ' uns Zu beströmen geschwind', hol' einer den Quell!

CHORFÜHRER.

Soll Schmaus fein, oder was anders?

465. Diener und Dienerinnen Aber den Burschen darf res Mahl.

Peistheturos, ejezt frisch an den reichten bei Schmäusen das Was- Genuss!. Diesen Gedanken hullt ser zum Handwaschen: Aschyl. Ag. er in Anspielungen auf ein lecke-«Wie?» - ruft der man so wenig eigentlich nehmen, verwunderte Chorführer — esoll als den Rosenkranz und das Wasch- etwa ein Schmaus sein? . - .Ja, wasser. . Ich bin fertig, meint ein recht setter Ohrenschmaus.

PEISTHETÄROS.

Nein wahrlich; vielmehr ich sinne vorlängst auf ein groß und mastiges Krastwort,

Das diesen der Seel Halsstarrigkeit bricht. So gar , sehr jammert mich euer,

Als die, da zuvor ihr Könige wart, — Chorführer.

Wir Könige? wessen?

PEISTRETÄROS.

Das feid ihr

Von allem, was ist: von mir da zuerst, und dem, ja 470 felber von Zeus auch.

Uraltes Geschlechts wart eher ja ihr, als Kronos samt den Titanen,

Und die Erd'.

CHORFTHRER.

Und die Erd'?

PEISTHETÄROS.

O Apollon, gewis!

Chorführer.

Hiervon traun höret ich niemals. Peisthetäros.

Nichts hast du gelernt, noch umher dich gethan, noch gehandhabt deinen Äsopos,

Der deutlich ja fagt, wie die Lerche zuerst aufwuchs als Vogel vor allem,

Vor der Erde fogar; wie darauf einst ihr Vater verschied an der Krankheit; 475

471. Die Titanen, Söhne des Zeus, und sperrte sie unter der Himmels und der Erde, unter dem Erde in den dunkelen Tartaros.

Ansührer Kronos, waren die ersten
Beherscher der Welt. Sie besiegte 473. Äspos: Wesp. 578.

Und noch ringsum kein Erdreich war, und der fünf Tage fo dalag;

Und hülflos jen', ohn' anderen Rath, sich den Vater begrub in dem Köpflein.

CHORFUHRER.

Ei wahrlich, so hat ja der Vater der Lerch' in Kefale nun das Begräbnis!

WIEDEROPF.

Nicht wahr also? Wenn eher sie sind, als Erd', und eher denn Götter,

480 Wie der ältesten und ehrwürdigsten ja, ist ihr rechtmässig die Herschaft!

EUELPIDES.

Bei Apollon fürwahr, dann lasst nur brav in der Zukunft wachsen den Schnabel.

Nicht leicht giebt Zeus sein Zepter hinweg an des Eichbaums Picker, den Grünfpecht. PEISTHETÄROS.

Dass also gar nicht Götter vordem obwalteten über die Menschen.

Nein Vögel allein, mit Königesmacht; dafür zeugt mancher Beweisthum.

485 Gleich Anfangs stell' ich ein Beispiel euch an dem Hahn, wie er herrisch gewaltet

477. Er meint lie Lerche, die bel das Zepter zu entreisen, sonmit buschichter Haube nennt. Der Zepter diene. Busch war des Vaters Grabhügel.

Theokrit (VII, 23) die Lerche dern damit der Schnabel felbst ale

478. Kcfale, Kopfen, eine Ortschaft in Attika.

482. Die Eiche ift Baum des Zeus, und der Specht, der die Eichenrinde durchpickt, Zeus natür-

481. Nicht um mit dem Schna- licher Feind.

In dem Persergebiet vor allen zuerst, vor Dareios und Megabyzos;

Drum wird er auch persischer Vogel genannt, von der Zeit noch jener Beherschung.

EUELPIDES.

Deshalb auch jezt noch schreitet er her, wie der mächtige König von Persis,

Und trägt auf dem Haupt stets seine Tiar', er allein der Geslügelten, aufrecht.

PEISTHETÄROS."

Auch übt' er Gewalt fo groß damals, und fo viel,

'daß auch anjezt noch,

49

Vor der herschenden Macht damaliger Zeit, wann kaum er den Morgengesang tont,

Aufspringen vom Schlaf ihm alle zum Werk, Erzschmied, Topsbrenner, und Kürschner,

Schuhmann, Badmann, famt Mehlkaufmann, Lermschildklangkitharamacher;

Dann wandeln sie aus, eilsertig geschuht, in der Nacht. Euelbides.

Mich frage du hiernach!

Ich Armer verlor mein Zottelgewand von frygischer Woll' um den Haushahn. 495

Denn am zehnten einmal, da sie namten ein Kind in der Stadt wo, trank ich ein wenig,

486. Der König Dareios und sein Sattap Megabyzos begannen die Feindseligkeit gegen die Hellenen.

489. Der Perserkönig trug den Turban ausrecht, die übrigen Perter, zurückgebeugt.

493. Schildmacher und Harfenfertiger in eins gerührt. 496. Am siebenten oder zehnten Tage nach der Geburt empfing das Kind seinen Namen, wozu Verwandte und Freunde geladen wurden, die sich mit Opser und Gastmahl den Tag hindurch gütlich thaten.

Und schlummerte nun; und bevor Nachtschmaus sie schmauseten, krähefe dieser.

Ich, wähnend, der Tag brech' an, will heim nach Alimus; doch wie hinaus kaum

Ich gekuckt vor das Thor, da schlägt mit der Keul' ein Entmänteler mich auf die Schulter;

500 Ich falle dahin, und will aufschrein; und hinweg war gehuscht das Gewand mir.

PEISTHETÄROS.

Auch war ja der Weih im hellenischen Volk damals Obwalter und König.

WIEDEHOPF.

Im hellenischen Volk?

PEISTHETÄROS.

Und er führte zuerst den Gebrauch ein, während der Herschaft, Sich zu wälzen im Staub bei der Weihn Ankunft.

EUELPIDES.

Ja, beim Dionysos, ich selber Wälzt' eben mich so, da ein Weih ankam; und, wie rücklings ich offenes Maules

505 Dalag, so verschluckt' ich den Obolos, und - zog heim mit ledigem Mehlfack.

PEISTHETÄROS.

In Ägyptos dann und Fönike zugleich war der Kukuk herschender König.

Wenn der Kukuk nun ausrief Kuku; schnell tummelten sich die Föniker,

503. Störche und Weihe wurden V. 716 u. Ritt. 418. bei ihrer Erscheinung von den Armen chrfurchtsvoll begrust, weil die Noth des Winters toften. Vgl.

507. In Agyptos und Fonike fie den Frühling mitbrachten, und erscheint der Kukuk um die ErnDort Weizen umher, dort gelbliche Gerst', auf jeglichem Felde zu ernten.

EUELPIDES.

Drum heisst es mit Recht in dem Sprichwort wol: Kuku, in das Feld, ihr Beschnittnen! PEISTHETÄROS.

Dann walteten sie mit solcher Gewalt, dass, wenn auch irgend ein König

510

In den Städten umher der Hellenen gebot, Agamemnon und Menelaos,

Doch stets auf dem Zepter ein Vogel ihm sass, theilhaft, wann jener Geschenk nahm.

EUELPIDES.

Ei, sieh einmal, das wusst' ich nicht! und stets doch fasste mich Wunder,

Wenn ein Priamos hier mit dem Vogel zur Hand in der tragischen Scene hervortrat.

Hoch stand er empor, auf Lysikrates dort wachsam, ob jener Geschenk nahm.

515

PEISTHETAROS.

Doch seltsam ist vor allem noch eins: denn Zeus, jezt herschender König,

Steht da, und trägt den geflügelten Aar auf dem Haupt, als herschender König;

512. Auf den Zeptern der Könige war als Schmuck ein Vogel gebildet. Bei Pindar (Pyth. I, 10) fizt der wirkliche Adler auf Zeus Zepter, und schlummert ein, von

feiner Art deutet. Den Priamos spielte ein Schauspieler, dessen Larve dem Feldherrn Lysikrates ähneln mochte, der Bestechungen annahm.

Musik berauscht.

514. In einer Tragedie trat der war fein Lieblingsvogel beigefellt, König Priamos auf, den Zepter in der Hand mit einem emporgerichteten Adler, den Euelpides nach

517. Den Bildseulen des Gottes bald auf dem Haupte, bald in der Hand.

Digitized by Google

Und Athene die Eul'; und Apollon dort, als sein Aufwärter, den Habicht.

### EUBLPIDES.

Bei Demeter fürwahr, wohl fageft du das. Doch weshalb tragen fie folches?

Peisthetäros.

520 Dass, wenn ja ein Opfernder ihnen einmal in die Hand, wie Opfergebrauch ist,

Die Geweid' hinreicht, noch eher denn Zeus, fie flugs die Geweide fich nehmen.

Auch schwur kein Mensch bei der Götter Gewalt damals, nein, alle bei Vögeln.

Und Lampon schwört noch heutiges Tags bei der Gans, wenn er einen Betrug spielt.

So haben sie euch, sie alle vordem, als groß und heilig geachtet!

525 Nun als Leibeigene, tölpisch und plump!
Ja schon, wie wenn rasende Hund' ihr wärt,
So schießt man auf euch, in den Tempeln sogar.
Jedweder bereits, wer Vogeler ist,
Euch stellet er Schling', und Fall', und Garn,
Leimrut', und Dohn', und Sprenkel, und Nez.

Dann trägt man euch kluppweise zu Markt, Und der Käuser befühlt euch Brust und Bauch.

518. Apollon weistagt nicht aus eigener Macht, sondern als Diener des Zeus: Äsch. Bum. 19. — Habicht, ein prosetischer Vogel. 522. Die Sitte, bei Thieren zu schwären, lehrte, nach den Scholiasten, det weise Rhadamanthys.

523. Lampon, ein Wahrfager auch V von gewöhnlichem Schlage, der bei I, 159,

den orakelfüchtigen Athenern viel galt, und im Prytancion gespeiset ward.

527. Bei Euripides verjagt Ion (106. 170) die Vögel aus dem Tempel, weil lie die Gefäße befchnuzen. Sonst war der Tempel auch Vögeln eine Freistatt: Herod. I. 159.

Nicht einmal, wenn das denn beliebet zu thun,
Nur gebraten allein fezt euch man vor;
Man reibet dazu noch Silfion, Käl', 535
Und Essig und Öl, und zusammengerührt
Noch andere Tunk' aus Süssem und Fett,
Und schüttet sodann aus dem Tops fiedheiss
Sie herunter auf euch,
Euch selbst, als wäret ihr Äser. 540

# . CHOR.

# Gegenstrofe.

O wie sehr, o wie sehr unerfreulich ist das Wort, Das uns du herbringst, Mensch! Wie bewein' ich genug

Der Erzeuger Vergehn, daß

Solcher Ehr' Erbgut sie geerbt von den Ahnherrn,
Und bei mir es dahinschwand!

545

Doch es führt ein gewogener Gott und ein gutes Geschick

Mir daher nun dich, zum Heiland mir.
Denn wenn dir ich die Küchlein
Und mich selber vertraut,
Wohl hinfort dann haus' ich.

**5**50

# CHORFÜBRER.

Auf, lehre du selbst: was müssen wir thun? Denn traun, auch zu leben verdreusst uns, Wenn nicht wir erneun, wie immer es sei, den Besiz der verlorenen Herschaft.

#### Peisthetäros.

· Erst lehr' ich demnach, zur einzigen Stadt zu vereinigen alle Gevögel,

Und darauf die benebelte Lust ringsher, und den fämtlichen Zwischenbezirk dort

555 Zu umziehn mit mächtigem Ziegelgestein, so fest, wie Babylons Mauern.

### WIEDEHOPF.

O Kebriones, und Porfyrion du! welch furchtbares Wunder von Stadtbau!

PEISTHETÄROS.

Wann fertig nunmehr sich erhebet die Stadt, dann fodert dem Zeus die Gewalt ab.

Und wo Nein der fagt, und durchaus nicht will, und nicht stracks ändert die Meinung;

Dann heiligen Krieg ihm kündiget an, und den Himmlischen allen verwehret.

560 Dass nimmer hinfort durch euer Gebiet so strozendes Mutes sie wandern,

Wie in voriger Zeit sie stiegen herab ehbrecherisch zu den Alkmenen,

Zu den Alopen, und zu den Semelen hin; und kommen sie doch, so verhaftet

Ihr ihnen den Mut mit tüchtigem Schloss, dass die Weiberchen außer Gefahr fein.

An das Menschengeschlecht auch werde gesandt noch ein anderer Vogel als Herold:

Kalkes oder Gipfes, mit Asfalt verbunden wurden.

555. Babylon ward aus großen 556. Kebriones und Porfyrion Backsteinen gebaut, die, statt des sind Vogelnamen. Zugleich hiesen so zwei Himmelstürmende Giganten. Auch die Vögel find Gotterftürmer.

| Da die Vögel nunmehr obwalten im Reich, so opfre                                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| man künftig den Vögeln,                                                                                            | 56  |
| Und hierauf dann den Unsterblichen erst; auch füge                                                                 |     |
| man wohl und geziemend                                                                                             |     |
| Den Unsterblichen einen der Vögel hinzu, wie jeg-                                                                  |     |
| lichem einer gemäß sei.                                                                                            |     |
| Wenn einst Afrodit' ihr Opfer empfängt, so opfre man                                                               |     |
| Weizen dem Seehuhn;                                                                                                |     |
| Wenn Poseidon empfängt ein gemästetes Schwein, sei                                                                 |     |
| der Ent' auch Weizen gewidmet;                                                                                     |     |
| Wenn Herakles den Stier, dann werde der Mew' ein                                                                   |     |
| gehonigter Fladen geopfert; -                                                                                      | 5.7 |
| Wenn ein Widder dem Zeus als Könige wird, ist                                                                      |     |
| auch Zaunschlüpferchen König,                                                                                      |     |
| Dem eher gebührt, als selber dem Zeus, ein geschlach-                                                              |     |
| teter Bock aus den Schnaken.                                                                                       |     |
| WIEDEROPF.                                                                                                         |     |
| Wird dann nicht Zeus im Donnergeroll mit geslügel-                                                                 |     |
| tem Stral euch zerschmettern?                                                                                      | •   |
| Euelpides.                                                                                                         |     |
| Er gefällt mir, der Schnaken geschlachteter Bock!                                                                  |     |
| Nun donnere hoch mit Gewalt Zan!                                                                                   |     |
| W I E D E H O P F.                                                                                                 |     |
| Wie möchte denn uns für Götter ein Mensch ansehn,                                                                  |     |
| nicht eher für Dohlen?                                                                                             | 57  |
| Wir fliegen ja doch mit der Fittige Schwung!                                                                       |     |
| Peisthetäros.                                                                                                      |     |
| Schnickschnack! Da siehe den Hermes,                                                                               |     |
| 568. Gekochter Weizen war Rei- 576. Die Beflügelung einzelner                                                      |     |
| ung zur Liebe. Gottheiten, die von den Malern<br>570. Die Mewe ist gestässig wie ausging, kam zur Zeit der Perser- | ٠,  |
| lerakles. kriege empor.                                                                                            |     |

574. Zan, feierlich für Zeus. Ansstor. II. Die Vogel.

Wie er fliegt, auch ein Gott, und Fittige trägt; und andere Götter so viele!

Gleich Nike ja fliegt, und reget im Flug Goldfittige; wahrlich auch Eros!

Und Iris, wie selbst ein Homeros gesagt, ist der schüchternen Taube vergleichbar! —

580 Wenn jene demnach mit geblendetem Sinn euch all' ansehen für gar nichts,

Und für Götter allein die Olympier dort; dann lasst ihr ein Spazengewölk ziehn,

Und mehr faatpickendes Volk, dass vom Feld' es hinwegschnapp' ihnen die Einsaat.

Nachher mag Deo hulfreich nahn, und den Hungrigen Weizen vertheilen!

Nicht wollen, bei Zeus, wird die; gieb Acht, was zur
Ausflucht alles sie vorbringt.
Peisthetäros.

585 Auch die Raben fogleich lasst allem Gespann, mit welchem das Land sie beackern,

Und den Schafen der Trift aushacken das Aug', um euere Macht zu bewähren.

578. Nach einer Sage nahmen die Gotter dem Zänker Eros die Flügel, dass er nicht in den Himmel zurückflöge, und gaben sie der Athene Nike, der Siegsgottin. Eine goldgestägelte Nike stand auf der Burg in Athen, aber die Flügel wurden in der Folge von einem Tempelräuber entwandt.

'579. Nicht von Iris, der fchnellfüssigen Gotterbotin, fagt Homer, fondern von Here und Athene (II. V, 778):

Sie dann eilten dahin, gleich fehüchternen Tauben an Gange.

Des Dichters Schalkheit deutet den homerischen Ausdruck auf Befügelung, die Homer noch nicht ahnete.

583. Deo, mystischer Name der Demeter. Dann heile mit Kunst sie Apollon der Arzt; für Bezahlung ist er ja willig.

EUELPIDES.

Nicht eher, bevor mein Stierchengespann ich in möglichster Eile verkauset!

Peisthetäros.

Doch achten sie dich als Gott, als Heil, als Kronos, und Erd', und Poseidon;

Dann allerlei Gut sei ihnen beschert.

WIEDEHOPF.

O genannt mir des Guten nur Eines! 590 Peisthetäros.

Nun zuerst wird knospende Blüten des Weins kein Schwarm Heuschrecken zerfressen;

Denn ein einziger Trupp Thurmfalken und Kauz' ist genug zu deren Vertilgung.

Dann wird nicht Flieg' und Wespe hinfort naschhaft um die Feigen sich sammeln;

Bald reinigen wird von allem Geschmeis Ein Zug Kramsvögel sie völlig.

WIEDEHOPF.

Doch Reichthum nun, wie schaffen wir den? Das ist ihr heissester Wunsch doch.

Peisthetäros.

595

Wenn die Vögel ein Mensch um Metalle befragt, die ergiebigsten Schachte verleihn sie;

Und wo vortheilhaft zu besuchen ein Markt, dess melden sie Kunde den Sehern:

587. Apollon, als Arzt, hiers 596. Man hielt Gegenden für Päan: Acharn. 1225. Bezahlung metallreich, wo gewiffe Vogel, aus nahm er gern, wie ehemals vom einer glücklichen Weltgegend kom-Laomedon, dem er die troifche mend, fich niederfessen.

Stadtmauer erbaute. 597. Früher hatten die Fönikier

10°

So dass kein Schiffer verunglückt mehr.

WIEDEHOPF.

Wie so, dass keiner verunglückt? PEISTHETÄROS.

Wann wegen der Fahrt jemand rathfragt, stets dann antwortet ein Vogel:

600 Nun segele nicht, Unwetter ja kommt; nun segele, guter Gewinn kommt.

EUELPIDES.

Gleich kauf' ich ein Schif, und gehe zur See, und nicht hier länger verweil' ich! PEISTHETÄROS.

Die verborgenen Schäz' auch zeigen sie an, die einst einscharrte der Vorfahr,

Schwer Silber und Gold; sie wissen es ja. Deshalb fagt jeder im Sprichwort:

Kein Sterblicher weiß, wo des Reichthums Schaz mir liegt, als etwa ein Vogel.

EHELPIDES.

605 Ich verkaufe das Schif, ich wähle den Karst, und die Geldkrüg' hack' ich heraus mir! WIEDEHOPF.

Die Gesundheit dann, wie gewährt man die? Hygieia ja wohnt bei den Göttern.

PEISTHETÄROS.

Wenns ihnen so recht wohl geht, ist das nicht eigentlich derbe Gefundheit?

den Seehandel allein; in der Folge ten durch Perikles und Kleon emthaten es ihnen griechische Völker porgekommen. nach, besonders die Fokker, Kre-Seehandel nach ausländischen Märk- 1091.

ter, Samier In Athen war der - 607. Derbe Gesundheit: Ries.

Sei gewiss, dass ein Mensch, dem übel es geht, niemals recht wohl sich befindet.

WIEDEHOPF.

Wie gelangen sie denn zum Alter einmal? Denn dies auch wohnt im Olympos.

Muss jeglicher früh wegsterben ein Kind?

PEISTHETÄROS.

Nicht doch; zu legen die Vögel 610 Zulage von drei Jahrhunderten noch.

WIEDEHOPE.

Und woher?

PEISTHETÄROS.

Und woher? Von sich selber.
Nicht weisst du, dass fünf Männergeschlecht' auslebt
die geschwäzige Krähe?

EUELPIDES.

O Wunder, wie viel doch bester für uns sind die, als Zeus, zur Beherschung! PEISTHETÄROS.

> Nicht wahr, sehr viel? Fürs erste ja brauchts Gar nicht, dass ihnen wir Tempel erbaun Aus köstlichem Stein, noch Thüren davor Einhängen von Gold; nein, unter Gebüsch Stets wohnen sie, und Stecheichengestrüpp. Der geslügelten Mächt' Ehrwürdigsten dann

609. Olympos ift nicht der Berg melsgewölbe, die spatere Götterin Thessalien, wie Wolk. 271, son- wohnung. dern das nach ihm benannte Him-

612. Hefiod fang:

Neun Geschlechte durchlebt die geschwäzige Krähe von Männern Frisch ausdaurender Krast; und der Hirsch drei Alter der Krähe; Drei Hirschleben hindurch wird der Rab' alt; aber der Fönix Deurt neun Rabengeschlecht'; und wir zehn Alter des Fönix, Wir schönlockigen Nymsen, des Ägiserschütterers Töchter.

635

Gen Delfos nicht, noch zu Ammons Siz
Gehn wir, und opfern daselbst; nein', vom
Oleaster umwölbt und Erdbeerbaum,
Stehn wir, nur Weizen und Gerst' in der Hand,
Vor ihnen, die Arm' ausstreckend, und slehn,
Von dem Guten auch uns zu bescheren ein Theil.
Und das wird uns auf der Stelle gewährt,
Wann wenigen Weizen wir hinstreun.

CHOR.

O trautester mir, ehrwiirdiger Greis, aus dem feindlichten jezo bestreundet,

630 Nie mag es geschehn, dass willig hinfort ich von dir abgeh' in der Meinung.

Des Hochsinns voll durch solches Wort von dir, Gedroht nun hab' ich, und mit Eid gelobt:

Wenn du, mir festigend

Das Wort der Eintracht, wahr und heilig, Ungefälscht und gerecht,

Gegen die Götter gehst, mit mir Einstimmig denkend, soll nicht lange mehr Der Götter Hand sühren meine Zepter.

Auf, was man muss vollziehen mit Kraft, dazu sein selber bestellt wir;

640 Doch was mit Verstand rathschlagen man muss, das

WIEDEHOPF.

Nicht aber wahrlich ist zu nickender Schläfrigkeit

das Orakel des Apollon, der in Zeus Namen sprach, in Libys (Wolk. 272) des Zeus Ammon.

638. Zepter: 481.

Die Zeit uns übrig, noch zur Nikiasserei.
Nein, schleunig muß man etwas thun. Zuerst beliebt
Hinein zu gehn in meiner Küchlein Wohnung hier,
In meine Halm' und vorgefundenen Reisige;
645
Und euere Namen meldet uns.

PEISTHETÄROS.

Sehr leicht geschehn.

Ich selber heisse Peisthetäros.

WIEDEHOPF.

Und wie der?

EUELPIDES.

Euelpides von Thria.

WIEDEHOPF.

Beide denn gegrüßt

Seid mir.

PEISTHETÄROS.

Wir nehmens an mit Dank.

WIEDEHOPF.

Nun geht hinein.

Peisthetäros.

Wir gehen; führ' uns selber du.

WIEDEHOPF.

Wohlan denn, kommt. 650

Peisthetäros.

Ah, ah, zum Unglück! Halt, zurückgelenkt den Schritt! Lass sehn! Du sag' uns: wie denn können Ich und der Gesellet sein euch Fliegenden, als nicht Fliegende?

WIEDEHOPF.

Sehr wohl.

642. Nikiafferei, Verbiesterung, 647. Peisthetäros, Treusreund.

Ritt. 357. — Euclpides, Hossegut.

### PEISTHETÄROS.

Betracht' izt, was Afopos uns erzählt 655 In seinen Fabeln, wie es jenem Fuchs einmal Schlecht ging, da Gemeinschaft er mit dem Adler angeknüpft.

## WIEDEHOPF.

Sei ohne Furcht nur; denn es giebt ein Würzelchen, Wenn das ihr gekaut, gleich seid ihr beide gesittiget.

Peisthetäros (mit zwei Knechten).

Dann wollen wir eintreten. Heda, Xanthias, 660 Und Manodoros, hebet auf hier dies Gepäck.

CHOR.

He du! ja du selbst! noch ein Wort! WIEDEHOFF.

Was beliebt?

### -Снов.

Du führe die Gäst in die Wohnung, Und bewirte sie wohl; doch die Nachtigall dort, die melodische Musengespielin,

Lass uns sie zurück, wann du her sie gelockt, dass froh wir scherzen mit jener.

# PEISTHETÄROS.

O das, bei Zeus ja, thue das den Bittenden! 665 Herausgelockt aus dem Blumenrohr das Vögelein! Herausgelockt hieher, bei den Göttern, jene, dass Auch wir am Anblick uns erfreun der Nachtigall.

WIEDEHOPF.

Wenns euch denn gut dünkt, folls geschehn. Hen Prokne, komm

Heraus, und lass dich fehen hier den Fremdlingen!

659. Knechte der beiden Athener.

### PEISTHETÄROS.

O Zeus, du herlicher, welch ein schönes Vögelein! Wie zart das Ding ist, und wie weiss!

6**7**0

EUELPIDES.

Du, hör' einmal,

Sogleich zu werden hätt' ich Lust ihr Vogeler.

Peisthetäros.

Und was fie Gold hat, gleich dem schmucksten Jüngferchen!

EUELPIDES.

Ich gehe, denk' ich, gleich daran, und küsse se.
Peistnetäros.

Was, Geck? da den Schnabel sie von zwei Bratspiesschen tragt?

675

EUELPIDES.

Was thuts? Wie dem Eilein, ja bei Zeus, muß abgeschält

Vom Gesicht die Schal' ihr werden, und sodann geküsst.

WIEDEROFF.

Lasst uns hineingehn.

Pristhetäros.

Führe du mit gutem Glück.

# Снок.

O du lieb', o rasche du, Liebste mir des Vogelheers,

681

670. Der Schaufpieler hatte Larve und Kleidung einer Hetäre, und vor der Larve zwei Brattpielschen als Schnabel. 673. Die griechischen Jungfraun trugen viel Gold. II. II, 872: Er, der mit Golde geschmückt, in die Schlacht einging, wie ein Mägdlein. 685

Du Mitwallerin meinem Chor, Nachtigall, o Gespielin! Kommst du, kommst du sichtbar? Bringst du süssen Gesang mir her? Auf, die lieblichen Flötenton Du in Lenzmelodie ertönst, Jezt beginn' Anapäste!

#### CHOR.

Auf, Männer demnach, dumpflebender Art, an Geschlecht Laubsprossen vergleichbar,

Ohnmächtiges Thuns, Bildnisse von Lehm, wie wankende Schatten so nichtig,

690 Ungefiederte, nur tagwährende Brut, traumähnliche Söhne des Elends!

Her wendet den Sinn den Unsterblichen zu, um daurenden ewige Dauer,

Den ätherischen und nie altenden hier, die nur Unvergängliches anzieht:

688. Eine scherzhafte Fantasie, und Sosisten durcheinander gerührt in der mehrere kosmogonische Vorstellungen von Filososen, Dichtern singt (II. VI, 146):

Gleich wie Blütter im Walde, so sind die Geschlechte der Menschen; Blütter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann Wieder der knospende Wald, wann neu auslebet der Frühling: So der Menschen Geschlecht, dies wächst und jenes verschwindet.

690. Pindar fingt (Py/h. VIII, Ähnliche Bilder der Nichtigkeit 135): geben Afchyl. Prom. 550 — .

Ein Taggeschöps. Was ist Je- Sof. Aj. 126. Eurip. u. s. w. mand? was Niemand?

Des Schattens Traum ist der Mensch. Dass, wann ihr gehört umständlich von uns und genau, was schwebt in den Lufthöhn,

Und der Vögel Natur, wie der Götter Geburt, und der Ström', und der Höll', und des Chaos,

Recht gründlich erkennt, ihr den Prodikos dann meinthalb hinwunscht, wo Geheul ist.

Nur Chaos und Nacht und Erebos war Anfangs, und des Tartaros Abgrund;

Nicht Erde, noch Luft, nicht Himmel auch war. des Erebos ödem Bezirk nun

Da gebieret die schwarzumflügelte Nacht vom befruchtenden Winde das Urei,

Woraus in der Zeit umrollendem Lauf vorsproß der begehrliche Eros,

Der am Rücken mit zwei Goldfittigen glänzt, von Natur wie die wirbelnde Windsbraut. 700

694. Die Hölle, Hades oder Erebos, war innerhalb der Erdscheibe; unter dem Erebos erftreckte fich der Tartaros, der, als unterirdischer Gegenhimmel, zugleich mit dem überirdischen Himmel das Weltall begreuzte: Wolk. 193. Jenseit der Schöpfung war Chaos, das endlose Nichts.

Prodikos (Wolk. 360) hatte viel über den Ursprung der Dinge filosofit, und in seiner Unwissenheit die Rechte der Vogel geschmälert. Dafür foll er ins Unglück fahren.

697. Nach Hefiods Theogonie (116 -) entitand aus dem Chaos die Erde mit dem Erebos darin, und dem Tartaros darunter, und zugleich mit der Erde der Gott

Eros, der harmonische Ordner der Weltschöpfung. Bei Ariftofanes ist uranfänglich blofs der öde Bezirk des Erebos, der nachher von der fpater entstandenen Erde umgrenzet ward.

698. Der Dichter benuzt die Erfindung der Götterflügel (576), um die im Erebos und Tartaros hausende Nacht als einen schwarzen Vogel von ungeheurer Große vorzustellen. - Dem Winde, besonders dem Westwinde, legte man befruchtende Kraft bei, die, der Sage nach, häufig den Stuten zu Theile ward.

699. Eros mit goldenen Flügeln: 578. Auch der wird als Vogel gedacht.

' Der nun, dem geflügelten Chaos gepaart in der Nacht des tartarischen Abgrunds,

Aus brütet' im Nest er unser Geschlecht, und bracht' es zuerst an das Tagslicht.

Noch war das Geschlecht der Unsterblichen nicht, bis von Eros alles gemischt ward;

Aus den mancherlei Mischungen jezo erwuchs der . Okeanos, jezo der Himmel,

705 Und die Erd', und der seligem Götter Geschlecht, das unsterbliche. Also ja sind wir

Uralt, weit mehr denn die Götter gesamt. Doch dass wir stammen von Eros,

Ist vielfach klar: denn wir sliegen ja stets, und Liebenden stehen wir gern bei.

Manch reizenden Knaben, der hoch sich verschwur, hat noch an dem Ziele der Jugend

Durch unsere Macht zu gefälligem Sinn sein liebender Jüngling gebändigt,

710 Mit der Wachtel Geschenk, mit des Seehuhns auch, mit der Gans, mit des persischen Vogels.

Auch wird ja den Sterblichen alles von uns schwungfiedrigen Mächten, was groß ist.

Jahrwechsel zuerst, die verkündigen wir, wann Lenz kommt, Winter und Fruchtzeit:

Zu besäen das Feld, wenn der Kranich hinweg mit Gekrächz gen Libya wandert;

703. Im Anfange, wie Filosofen lehren, waren die Urftoffe und Samen der Dinge in blinder Unerdnung gemischt, bis Eros den inneren Streit und Zwiespalt derfelben in Liebe und Harmonie löste. Aus dieser Harmonie ging

die sichtbare Welt hervor.

710. Durch geschenkte Bille, Knöchlein, Vogel, suchten Liebhaber reizende Knabea kirre zu machen. Persischer Vogel: 70.

713. Die Ankunst des Kranichs, welcher im Herbste vom nordiUnd den Seemann jezt anmahnet, das Steur in dem Rauch aufhängend, zu schlummern;

Dem Orestes sodann auch zu weben ein Kleid, dass im Frost er keines entwende.

715

Wenn der Weih hierauf in den Lüften erscheint, so verkündet er andere Jahrzeit,

Da den wolligen Heerd' abscheren man muss ihr. Lenzvliess. Jezo die Schwalb' auch,

Wann das Zottelgewand zu verkausen geziemt, und ein dünneres Kleid zu erhandeln.

Euch Ammon find und Delfos wir, und Dodon', und Föbos Apollon.

Denn ihr fraget zuerst uns Vögel um Rath, und kehrt euch zu jedem Geschäft dann,

Zu der Kaufmannschaft, und zu alles Bedars Ausmittelung; und zu der Hochzeit.

Als Vogel sodann gilt alles bei euch, was Kund' auszeichnet der Zukunft:

Tchen Strymon her (Virg. Ldb. I, 120) durch Griechenland nach dem wärmeren Libyen zog, verkündigte den Griechen die herbstliche Saatzeit, und sein Gekrächz rief den Regen herbei. Hesiod (Hausl. 450) fingt:

Zum Saatpflügen ermahnt dich der Ruf, und regnichten Winter Meldet er an.

714. Das Steuerruder hing in 830. –
der Winterzeit, wann die Schiffe des Zet
auf dem trocknen Ufer standen, 722.
im Rauche: Hefiod. Hausl. 629. Griech
715. Orestes, ein Gaudieb in kunst.
Athen: Achgrn. 1178. in buc

716. Der Weih Verkünder des Frühjahrs (503), die Schwalbe des Frühlings (Ritt. 418). 717. Die Schafe wurden zwei-

mal geschoren (Theokr. XXVIII, 12), im Frühling und im Herbst. 719. Wir sind euch die berühmtesten Orakel. Ammon und Dels: 621. Dodona hatte das älteste Orakel des Zeus in einem Haine redender Eichen: Aschyl. Prom. 830. — Föbos Aptilon, Sprecher des Zeus im delfsschen Orakel: 518. 722. Vogel, Oionos, hies den Griechen jede Andeutung der Zukunst. Der Dichter nimt Vogel

in buchltäblichem Sinne.

730

735

Umlaufender Ruf wird Vogel genannt; ja Niesen auch nennet ihr Vogel;

Wahrschau ist Vogel, und Vogel die Stimm', auch Vogel der Knecht, und der Efel.

725 Seht ihrs nicht klar? wir, wir sind euch weissagender Föbos Apollon!

> Wenn uns ihr demnach als Götter erkennt; Zum Gebrauch habt ihr weissagende Mus', Und Wetter und Wind, und Sommer und Froft, Und mässige Glut. Auch entlaufen wir nicht. Und fezen uns hoch zum Vornehmthun In den Wolken zurecht, so breit wie Zeus: Nein, stets in der Näh' hier schenken wir euch, Und den Kindlein auch, und den Kindskindlein, Reichthumswohlsein, dämonisches Glück, Gutleben, und Fried', und Jugend, und Spals, Festmähler, und Tänz', und Hühnleinmilch. Ja belästiget einst noch fühlet ihr euch

Von der Fülle des Guts: So reich fein werdet ihr fämtlich.

ren gottliches Ursprunges; weshalb Offa, die Gottin des Gerüchtes, von Homer die Botin des Zeus genannt wird: Il. II, 93. Sof. Od. Tyr. 158. - Das Niefen galt gewohnlich für ein glückliches Vorzeichen: Odyff. XVII, 541 -. Theokr. XVIII, 16.

724. Wahrschau, Symbolon, eine Vorbedeutung aus der zufälligen Erscheinung eines Thiers, wie bei Afchylos (Ag. 114) des hasenverzehrenden Adlerpaars. - Stimme, ein plozlich vernommener Laut des

723. Umlaufende Gerüchte wa- Glücks oder Unglücks. - Ein Knecht mit gutem oder schlimmen Namen konnte dem Begegnenden Heil oder Unheil bedeuten. Escl. « Schau, wie der Ksel wieder aufgestanden ist! rief einer, dem ein Efel kraftlos hingefunken war. Das horte jemand, und deutete, ein kranker Freund werde geneſen. So war der Efel zum Vogel geworden.

731. Zeus der Wolkenverfammler kann vor Wolken nicht fehn was Noth thut.

736. Hühnermilch: Wesp. 521

### NACHTIGALL.

# Strofe.

Muse des Buschichts. 740 Tiotio, tiotio, tiotinx, Reich an Ton, mit der ich oft In Thalen und in bewaldeten Gebirghöhn, Tiotio, tiotio, tiotinx, Sizend geheim auf der laubigen Esche Gespros, Tiotio, tiotio, tiotinx, Aus der regsamen Kehl' austöne des Sangs Heilige Weisen dem Pan, und geweihte Chöre der bergobwaltenden Mutter, Totototo, totototo, tototinx: 750 Dass von dorther, gleich der Biene, Frynichos holden Ertrag Der ambrosischen Lieder sich sammelte, stets Darbringend füßen Wohllaut. Tiotio, tiotio, tiotinx.

755

eine der Dryaden, weilt im Dickicht des Hains.

gott, krummnafig, gehornt, mit Filokt. 391. Eurip. Bacch. 77 - . Geissüssen und Schwanz, in der In ihrem Gefolge schwärmte Pan. Hand eine Syringe und einen Hir- der deshalb bei Pindar der grotenstab, ward den Athenern erst fen Mutter Gefährte heist, und Schlacht bekannt. Er war Auf- Hund. seher der Bergweiden und lebte in Waldungen.

749. eine frygische, durch Mysterien dern der Nachtigall sußen Wohlverbreitete Gottheit, die nach ver- laut, der ihm wie Honig vom schiedenen Orten Frygiens, Ky- Munde trof.

740. Die Muse der Nachtigall, bele, Berekynthia, Dindymene hiefs, ward mit der griechischen Rheia vermengt. Sie hielt in -748. Pan, ein arkadischer Feld- Bergen ihre Chorreigen: Sofokl. vor der marathonischen bei Aristoteles ihr allweilender

752. Frynichos, (Wesp. 220) blühte vor Äfchylos. Wie die Die Mutter der Gotter, Biene sammelte er aus den Lie-

## CHORFÜHRER.

Wenn im Vogelvolk von euch nun einer, ihr Zufchauende,

Wünscht Verkehr, um froh zu leben künstig, 'der komm' her zu uns.

Denn was hier bei euch wie schändlich durch Gesez wird eingeschränkt,

Alles das, bei uns den Vögeln ist es brav und wohlgethan.

760 Wenn ja hier, den Vater schlagen, nach dem Geseze schändlich ist,

Grade dieses, brav bei uns dort ist es, dass anrennend man

Seinen Vater knuft, und saget: Hebe den Sporn auf, willst du Kampf!

Wenn bei euch hier, weil er weglief, bunt gebrandmarkt ward ein Knecht,

Dort bei uns wird dieser gelten als geslecktes Haselhuhn.

765 Auch wenn einer ist ein Fryger, völlig so wie Spintharos,

Frygischer Rothsink wird er hier sein, von Filemons Vetterschaft.

Ist auch einer Knecht und Karer, so wie Exekestides,

758. Wer den Vater fehlug, verlor die Hand, oder ward vom Volk gesteiniget.

762. Der Sporn ist des Hahns natürliche Wasse; bei Kampshühnen ward noch eine eherne Spize daraus gesteckt. Hebe den Sporn auf, war ein Sprichwort, wodurch man zur Gegenwehr ermunterte.

763. Entlaufene Knechte (Wolk.

7) wurden gehaun (Ritt. 7) und gebrandmarkt (Lysistr. 333).

765. Die Fryger in Athen waren größtentheils Knechte, und standen in geringem Ansehn. Spintharos und Filemon, zwei Ausländer, wahrscheinlich aus Frygien, die, wie der Karier Exchestides (11), in Athen als Bürger sich eingeschwärzt hatten.

Nur bei uns Antvögel such' er, Ahnen hat er und Geschlecht.

Wenn das Thor Ehrlosen öfnen will der Sohn des Pisias,

Hier ein Repphuhn werden mög' er, seines Vaters achte Brut;

770

Denn bei auns nicht schändlich ist es, als ein Repphuhn auszuziehn.

NACHTICALL.
Gegenstrofe.

Alfo die Schwan' auch, Tiotio, tiotio, tiotinx, Allzumal den Tonverein

Mit Flügeln rauschend, hallten sie Apollon, Tiotio, tiotio, tiotinx,

775

Sizend auf grafigem Bord an des Hebros Geström,

768. Die athenische Bürgerschaft war in zehn Stämme, und jeder in drei Geschlechter ge-Stamm theilt. Jeder achtgeborene Bürgerknabe ward vor dem siebenten Jahre in den Tempel des väterlichen Apollon (1530) geführt, und dort, in Anwesenheit mehrerer Geschlechtsgenossen, als Bürger verzeichnet. Wer als Verklagter wegen Unbürtigkeit nicht Ahnen und Geschlechtsgenossen nennen kounte, ward als Ausländer verftolsen. Antvogel ift Ente, vorzüglich Enterich.

769. Der Sohn des Pissas, des Vaters achte Brut, ösnete dem Feinde das Thor, und ward ins Gekingnis geworfen. — Das Repphuhn weis Nachstellern mit List

und Gewandheit zu entgehn.

773. Seit den fokäischen Entdeckungen der Westländer Europa's war der Schwan ein berühmter Gesangvogel, und dem Apollon heilig. Nicht blos aus der Kehle sang er, sondern auch mit den Fittigen tönte er, besonders im Hauche des Westwindes.

777. Die ersten Gesangschwäne der Fabel bot das Land der Ligyer, deren Konig Kyknos, aus Kummer über seines Verwandten Faethon Fall, in einen Schwan verwandelt, noch im Toste Klageweisen sang. Dann wurden sie auch am Kaystros, am thrakischen Hebros, und an anderen Flüssen gemein.

ARISTOF. II. Die Vogel.

Tiotio, tiotio, tiotinx.

Es durchdrang die ätherische Wolke der Schall; Und wie erstarrt war das mancherlei Wild rings;

Brandungen sanken in Heiterkeit windlos.

Totototo, totototo, tototinx.

Drein auch scholl der Olympos ganz, wo Staunen die Herscher ergrif;

785 Und olympische Chariten sangen darein,
Und Musen, laut mit Jubel.
Tiotio, tiotio, tiotinx.

CHORFURER.

Nichts ist besser doch und siisser, als ein Paar Schwungsittige.

Gleich von allen, die ihr zuschaut, wenn geflügelt einer wär',

790 Und vor Hunger sich am Chorlied' ärgert' in der Tragödia;

Hurtiges Flugs davon zum Frühftück flöge der nach Haufe hin,

Und mit vollem Bauch zu uns dann käm' er wieder angehuscht.

Wenn bei euch ein Patrokleides schwul sich fühlt' und - kackerlich,

Nicht dann schweisste so in den Mantel dieser; nein, er flög' hinweg,

781. Gefang der Musen und Sirenen stillt das Meer und die Winde. S. Thesmof. 41. Auch der Musenlieblinge Gefang, eines Orseus oder Linos, und hier der melodischen Schwäne.

783. Wie der Nachtigall (216), fo dringt des Schwanes liebliche Melodie zum Olympos (609) em-

por, und erweckt die Himmlischen zu Gesang und Tanz.

791. Die Schauspiele begannen sehr früh am Morgen, und daurten den Tag hindurch. Die Zuschauer salsen unter offenem Himmel.

793. Patrokleides führte fogur den Beinamen Kackerling. Und vom Stuhlgang nun gelüftet, käm' er wieder 795 angehuscht.

Wenn bei euch ein Ehebrecher wo fich findet, wers auch sei,

Und er sähe nun des Weibchens lieben Mann auf der Rathesbank;

Traun, von euch mit regem Fittig flög' ein solcher schnell hinweg,

Und wenn abgethan, so kam' er wieder her, und sezte fich.

Nun? geflügelt denn zu werden, ist doch aller Ehren werth.

Denn Diitrefes, da Flügel nur von Korbgeflecht er trug,

Ward Schwadronhaupt, dann des Reitzugs Obrist, dann aus einem Nichts

Thut er groß, und stolzt einher nun als ein rascher Pferdehahn.

## Peisthetäros.

Dies war denn dieses. Doch bei Zeus, nie hab' ich noch

Gesehen etwas mehr zum Lachen lächerlich.

805

797. Die Bank der Rathsherren

801. Diitrefes flocht Korbe um peten (Fried. 1179) ift Sinn-Weil er sich reich ge-Flaschen. flochten, scherzt der Dichter, er pilzes, der nicht gern an den vohabe sich auf Korbflügeln geho- rigen Stand zurückdenkt. ben.

803. Der Rosshahn, ein fanta-Stifches Thier auf perlischen Tabild des. aufgeblafenen Glücks-

Digitized by Google

ÉVELPIDES.

Was denn belachft du?

PEISTHETÄROS.

Deine zwei Schwungfittige.

Wem gleich zu sehn wol glaubst du in der Besiederung?

Der schlechtesten Gans, die je ein Mahler hingepfuscht.

Und der Amsel du, der man den Schädel abgerupst.
Peisthetäros.

810 So vogelähnlich wurden wir, nach Äfchylos,

"Doch nicht durch fremde Kiele, nein durch eigene."

Wiedenopp.

Nun sprich, was geschehn muss.

PEISTHETÄROS.

Erstlich wird der Stadt gesucht Ein Name, groß und rühmlich; dann den Himmlischen

Nachher geopfert.

EUELPIDES.

Dieser Rath gefällt auch mir.

WIEDEHOPF.

815 Lass sehn, wie der Name lauten wird für unsre Stadt.
Peisthetäros.

Wollt ihr den großen, jenen von Lakedamon her? Wird Sparta jene benamt von uns?

811. In den Myrmidonen des Äfchylos stend die Erzählung:
Gerizt vom Pfeil des Bogens
stand ein Adeler,
Und sprach, im Hinschaun auf
des Schafts Besiederung: Gar nicht durch fremde Kiele, nein durch eigene Gefangen find wir. Den beiden Athenern sind durch die Kraft der Wunderwurzel (657) eigene Federn gewachfen. WIEDEHOPE.

Bei Herakles doch!

Etwas von Spart anbinden follt ich meiner Stadt?

Nicht meiner Bettstatt, wenns noch andere Gurtén giebt!

Peisthetäros.

Nun welcher Name folls denn fein?

WIEDEHOPF.

Von dort herab

Aus den Wolken stamm' er und dem oberen Luftbe- - zirk,

Ein recht gelockerter.

PEISTHETÄROS.

Willst du Kukukswolkenheim?

Iu, iu!

Wie schön durchaus und prächtig fandst den Namen du! Eurlpies.

Ist dies vielleicht das selbe Kukukswolkenheim, Wo auch sind des Theagenes ungeheure Besizungen, Und zugleich des Aschines alle?

Peisthetäros.

Ganz gewiss, we nicht

Das Flegrafeld, wo die Götter jene Gigantenbrut

819. Der Boden der Bettstellen bestand aus geslochtenen Sparteilen; diese aber will der Wiedehops nicht mehr, weil sie an Sparta erinnern; er will sie mit anderen Gurten vertauschen. S. Lysistr. 930.

826. Theagenes und Asohines

828. Flegrafeld, Brandstätte, hiefs der Ort, wo Zeus mit den übrigen Göttern die himmelftürmenden Giganten (Wolk. 847) vernichtete. Dies Feld, worauf mächtige Prahlereien vorsielen, war nirgend in der Natur, und überall, wo man es hinfabelte.

825

Großmächtigpralend hochherunterschmetterten.

EUELPIDES.

830 Ein fettes Ding doch diese Stadt! Nun welcher Gott Wird Stadtbeschirmer? Wem denn wirken wir Fest-gewirk?

PEISTHETÄROS.

Ich denk', Athenia bleibt ja wol Stadtherscherin?

Doch wie besieht noch wohlgeordnet eine Stadt, Wo eine Gottheit, Weib von Geschlecht, mit voller Wehr

835 Dasieht bewehrt, und Kleisthenes mit dem Webeschis?

Peisthetäros.

Wer denn beschützt wol uns die Bastei, die pelargische?

WIEDEHOPF.

Ein Vogel hier der Unfrigen, der aus Persis stammt, Weil der berühmt ist als Gewaltigster überall, Als Aresküchlein.

### EUELPIDES.

O du Küchlein, unser Herr!

840 Wie wohnt er schicklich, dieser Gott, auf der Felsenburg!

Peisthetäros.

Wohlauf denn, jezo wandle du zur Luft empor,

831. Der kriegerischen Pallas Athene ward alle fünf Jahre an den großen Panathenäen ein schöngewirkter Teppich verehrt: Ritt.

836. Ein Theil der Mauer um die Stadtburg hieß pelasgische Mauer, hier pelargische, d. i. Storchmauer.

835. Kleisthenes: Wolk. 354. Eine verkehrte Welt ähnlicher Art sand Sosokles bei den Ägyptern: Ödip. auf Kolon. 337.

837. Der Haushahn (70. 48?) heifst, wegen der Hahnenkampfe. Küchlein des Ares. Und jenen Mauerleuten steh zupslegend bei,
Bausteine schleppe, wirk' enthüllt den Mörtel durch,
Die Mulde trag' auswärts, von der Leiter sall' herab,
Bestelle Wächter, halte Glut stets eingescharrt,
Mit einer Glocke lauf umber, und — schlase dort.
Herolde send' auch, den zu den Göttern hoch hinauf,
Und jenen hoch herab zu den Menschen, und von
dort

Meinthalb auch hieher.

WIEDEHOPF.

Aber du hier Rastender,

Du heule meinthalb!

PEISTHETÄROS.

Geh, wohin ich dich send', o Freund; 850 Denn ohne dich wird nichts des Gesagten ausgeführt.

Ich nun, zu opfern dieser neueren Götterschaft, Beruse den Priester, dass er führe den Opferzug.

344. Schnell die Leiter herab, und hinauf, dass die Stadt bald fertig sei.

845. Bestelle Wachter, wenn die Stadt fertig ist. Wächter standen an den Mauern und auf den Thurmen, und hielten bei Nacht Glut eingescharrt, entweder durch angezündete Fackeln von etwas zu geben Kunde (Thukyd. III, 30), oder, in Kriegszeiten, um fogleich ein Feuer anzuziinden, das die Unternehdes Feindes mungen machte (Xenof. Anab. VII, 2, 18). 846. Ein Auffeher ging mit einer Glocke umher, die Stadtwächter am Einschlasen zu hindern. Auf den Ton der Glocke fprach jeder das Lofungswort.

850. Heule, statt lebe wohl, weil der in Ruhe zurückbleibende Peisthetäros ihm mit Austrägen lästig wird.

853. Der gefamten neuen Götterschaft soll ein Opferzug werden, ähnlich dem des ländlichen Dionysos in den Acharnern V. 241. Im Korbe, den wahrscheinlich eine Vogeljungfrau trug, lag das Opfergeräth: Fried. 950. — Weiheftut, natürlich in einem Gefäs. Theokrit (XXIV, 98) sagt bekränztes Wasser statt Wasser in einem bekränzten Gefäs.

Bursch, Bursch! Den Korb hier hebet, samt der Weihessut.

## CHOR.

855 Ich strebe mit, gleichgesinnt,
Gleich ermahnend treib' ich an:

Gehe der große Zug, -Herlich geh' er einher den Göttern; ' Werde zugleich von den Dankenden

So gehe denn, fo gehe Pytho's Hall dem Gott;
Auch finge fein Gefinge Charis!

(In dem Zuge bläft die Flöte ein Rabe.)

### Peisthetäros.

Halt, Flötenbläser! — Was, bei Herakles, ist denn das,

Das hier? Fürwahr, viel sah ich schon und Seltsames, 865 Doch keinen Raben, der mit dem Maulgurt flötete! Wiedere.

An das Werk, o Pfaf! den neuen Göttern opfre nun!
PRIESTER.

Gleich thu' ichs. Auf, wer langet mir den Korb daher?

(Er nimt, was zu dem Opfer gehört.)

So betet an Hestia, die Vogelherrin,

Und den Weih, der Herrin Heerdbewahrer,

schaft.

862. Charis, ein schlechter Flotenbläser (Acharn. 16), sehlte nicht leicht bei Schmäusen:

nicht leicht bei Schmäusen: Fried. 953.

865. Maulgurt: Wesp. 594.

868. Der Göttin des Heerds

brachte man die Erstlinge: Wesp. 856.

869. Der Weih ist Heerdbewahrer, weil feine Erscheinung im Frühling neue Speisen dem Hoerde Und die Vogel-Olympier Und Olympierinnen, Jeden fo wie jede!

CHOR.

O Sunion-Habicht, Heil, pelargischer König, Heil! PRIESTER.

Auch den Schwan, den Pythier, und Delier, Und Leto, die Wachtelmutter, Und Artemis, die Diestelfinkin!

875

870

Peisthetäros.

Wildfängin nicht, nein Diestelfinkin Artemis!

PRIESTER.

Den Rothfink auch, den Sabazios,
Die Straussin auch, die gewaltige
Mutter des Göttergeschlechts und der Menschen! 880

Machtvolle Kybele-Straussin, Mutter Kleokritos,
O verleih den Kukukswolkenheimern
Gefundheit, Heil und Wohlfahrt,
Ihnen selbst und den Chiern!

873. Auf dem Vorgebirge Sunion hatte Poseidon Tempel und
Verehrung. Statt Sunicrate, Sunionheiland (Ritt. 559), sagt der
Chorführer Sunicrake, Sunionhabicht. Pelargifcher König (Storchkönig) statt pelagischer, d. i.
Meerkönig.

874. Der gefangliebende Schwan ist Vogel des Apollon (773), der in Delos geboren war, in Pytho weissagte.

875. In Ortygia bei Sicilien gebar Leto die Artemis. Ortygia Beist Wachtelland.

878. Den frygischen Sabazios (Wesp. 8) vertrit der frygische Rothfink: 766.

880. Die Göttermutter Kybele (Wesp. 8), die große Mutter genannt, wird ersezt durch den Straufs.

881. Klcokritos ward, wegen großer Fülse, Straufsfufs genannt.

884. Die Chier hatten den Athenern im Kriege beigestanden; dafür schlossen die Athener sie in ihr Gebet ein. Vermuthlich benuzten das die Chier zu Privatvortheilen.

PEISTHETÄBOS.

885 Die Chier lob' ich, die sich anthun überall!
PRIESTER.

Auch die Heroen, jene Vögel, und die Heroenkinder,
Und den Porfyrion, und den Pelekan,
Und den Pelekin, und den Dildap,
Und den Birkhahn, und den Pfau,
Und den Kibiz, und den Schmirring,
Und den Scharb, und den Reiher,
Und den Merrach, und den Geiermönch,
Und das Kobelmeislein!

#### PEISTHETÄROS.

Halt ein! zu den Raben! halt mit dem Ruf! Iu, iu! \$95 Zu welchem Opfer, ha du Zerrütteter, rufft du denn Meeradler her und Geier? Siehst du nicht, dass schon Der Weih allein wol alles dies fortschnappen kann? / Hinweg dich getummelt, du mit deinem Hauptgeflecht!

Denn selber werd' ich dieses opsern auch allein.

PRIESTER.

Gegenstrofe.

900 Nun wiederum muss ich denn
Dir ein zweites Hohelied
Tönen zur Weiheslut,
Frommes heiliges Tons, die Götter
Rusend daher, ich der einzige;
905 Fals genug ihr habt des Zubrots.

Denn dieses, was zum Opsern ihr bestimmt, fürwahr Nichts weiter ists, als Haut und Knochen.

905. Zubrot, was dem trocknen Brote aushilft; besonders man den Göttern: Fried. 1023.
Fleisch meint der Leckere.

### PEISTHETÄROS.

So flehn wir opfernd zu der gesiederten Götterschaft.

EIN POET (fingend).

Kukukswolkenheim, das glückselige,

Feire hoch, Musa,

In deines Hymnos Aufschwung!

Peisthetäros.

Was giebt es denn da? Von wannen bist du, sprich, und wer?

POET.

Ich ströme den süssgleitenden Hall der Honiglieder,
Ich den Musen im Dienst

Ämsig, sag' ich mit dem Homeros.

915

910

PEISTHETÄROS.

Woher denn kommt es, du ein Knecht haft langes Haar?

POET.

Nicht so gemeint, nein alle wir Verskundige Sind den Musen im Dienst

Ämlig, sag' ich mit dem Homeros.

PEISTHETÄROS.

Auch nicht umfonst dient ämsiglich dies dein Mäntelchen.

920

Doch sprich, Poet, weshalb du hieher dich verliesse?

Gefänge hab' ich auf euer Kukukswolkenheim Gedichtet, und Dithyramben, viel' und herliche,

914. Im Margites, den man dem Homer zuschrieb, stand der Vers: Ich, den Musen im Dienst, und dem tressenden Föbos Apollon.

935

Auch Parthenejen, auch so was nach Simonides.

Peisthetäros.

925 Wann hast du das gedichtet, und seit welcher Zeit?

Vorlängst, vorlängst schon tön' ich diese Stadt mit Ruhm.

#### Peisthetäros.

Nun, eben erst doch seir ich ihren zehnten Tag, Und wie einem Kindlein gab ich ihr den Namen jezt. Poet.

Aber geschwind' eilt der Mus' Eingeisterung,
So wie des Gauls hinschimmernde Hast.

«O Vater nun, Gründer Atna's,

«Du des heiligen Thums gleichnamiger,»

O beschere mir, was

Im eigenen Haupt du denkst,
Geneigt zu bescheren mir, bei dir!

Peisthetäros.

Der arge Wicht hier schaffet uns noch Ungemach, Wo nicht besreit durch eine Gabe wir entgehn.

(Zu Seinem Knecht.)

Heda, du hast ja Lederwams und Unterkleid; Zieh' aus, und gieb dem großen Versemeister das. — 940 Da nim das Wams hin; ganz erstarrt ja scheinst du mir.

924. Parthenien, Chorgelange, die an den Festen mehrerer Göttinnen von Jungfrauen aufgeführt wurden.

927. Zehnten Tag: 496.

931. Den Peifthetäros begrüßt er, wie Pindar in einem verlornen Stücke den Hieron, den Gründer der Stadt Ätna. 932. Thum. Macht. Die Königsmacht war heilig, als von Zeus
unmittelbar übertragen. Sosokles
(Fil. 139) nennt den göttlichen
Zepter des Zeus, und bei Afchylos (Eum. 502) ist der Herscher
Mit gottgeschenktem Königsstab
verherlichet.

Hieron aber bedeutet Heiligmann.

POET.

O das Geschenk, wie die freundliche Musa das so gutwillig empsäht! Du in den Geist dir nun geprägt Dies pindarische Lied!

PEISTHETAROS.

Los lassen will er uns durchaus nicht, dieser Mensch. 945 Poer.

«Im Nomadenvolk Skythia's

«Da irrt Straton um,»

Der gewebetes Wollgewandes nichts fich erwarb. Ungerühmt ja geht ohne Gewand ein Fellwams,

«Du versteh mein Wort!»

950

PEISTHETÄROS.

Ich verstehe, wie gern du willit auch das Untergewand empfahn. —

Zieh' aus du; denn man muss dem Poeten Gutes thun.

Geh weg, und nim dies Jäckchen mit.

POET.

Ich gehe schon;

Und wann in die Stadt ich gekommen, stimm' ich an sogleich:

942. Muse nennt sich des Kauz, weil die Musa, wie Horaz sagt, esich ganz in ihn gestürzt hat.

946. Pindar lang: Im Nomadenvolk Skythia's

Da irrt Straton um,

Der des leichten Rollwagens Wohnung nicht fich erwarb,

Und des Ruhms entbehrt. Von diesen Wohnungen der nomadischen Skythen sagt Aschylos Prom. 713): Dann trifft du Wandelikythen, die geflochtene

Wohnhütten hoch auf leichtgerollte Wagen baun.

Dem Straton schenkte Hieron ein Maulthiergespann. Dadurch dreist gemacht, bat er sich jezt auch einen Wagen aus.

950. So begann Pindars Lied an Hieron.

Feire du, goldthroniger Gott, 955 Die zitternde, schaudernde! In beschneietes Feld und besäetes Kam ich! Alalá!

Peistmetäros.

Ja wohl, bei Zeus! Du aber bist geborgen ja 960 Vor dem schaudernden Frost, da dieses Jäckchen du bekamft. -

Nein, dieses Unglück hätt' ich nie geahnet nur, Dass der so schleunig unfere Stadt auswitterte! -Du, jezt von neuem geh umher mit der Weiheflut.

PRIESTER.

Still schweigt in Andacht!

WAHRSAGER.

Nicht geopfert diesen Bock! Peisthetäros.

965 Wer bift du?

WAHRSAGER. Wer? Wahrsager. PEISTHETÄROS.

Nun wehklage du!

WAHRSAGER.

Ruchloser, nim das Göttliche nicht leichtsinnig auf! Denn es giebt von Bakis einen Spruch, der gerade geht

Auf jenes Kukukswolkenheim.

956. Zitternd und schaudernd heifst ihm die Stadt als Luftstadt. Aus Schmeichelei fügt er besätes Feld hinzu.

967. Bakis: Ritt. 123.

### PEISTHETÄROS.

Warum demnach

Hast solches nicht du angekündigt, eh die Stadt Ich dort erbaute?

#### WAHRSAGER.

Götterwink verwehrte mirs.

PEISTHETÄROS.

Ists nicht vergönnt denn, anzuhören jenen Spruch? WAHRSAGER (aus einem Buche).

- Aber wann einst beisammen der Wolf und die grauliche Krähe
- "Herbergt dort in dem Raum, der Sikyon trennt und Korinthos: -

### Peisthetäros.

Was doch zu schaffen hat mit mir das Korinthervolk? WAHRSAGER.

Bezeichnet hat hier Bakis räzelhaft die Luft.

975

- «Opfert zuerst für Pandora der Trift weisswolligen Widder.
- «Doch wer zuerst ankommt als Dolmetsch meiner Orakel,
- Diesem verehrt ein reines Gewand, und neue Befchuhung.»

972. Wolf und Krähe, Unverträgliches, wie Mensch und Vogel in der neuen Stadt.

973. Zwischen Korinth und Sikyon lag Ornca, d. i. Vogelstadt: 400. Zugleich zielt der Spruch auf die Antwort, die Apol- dora nicht die von allen Göttern lon dem Äsopos ertheilte, als er wegen Reichthümer anfragte:

Sikyon treant von Korinthos. Allgebende.

Diese Gegend war überaus fruchtbar. So auch die Luftstadt, wie aus folgendem Opfer erhellt.

974. Die Korinther waren Feinde der Athener: Ritt. 603.

977. Dem Wahrsager ift Panmit Reizen und Kunstfähigkeiten begabte Jungfrau der Fabel (He-

Siedele dich in dem Raum, der fiod. Hausl. 54 -), fondern die

PEISTHETÄROS.

Steht das von den Schuhen auch darin?

WAHRSAGER.

Da nim das Buch!

980 «Einen Pokal auch geschenkt, und die Hand voll fettes Geweides.»

Peisthetäros.

Auch das vom Geweide steht darin?

WAHRSAGER.

Da nim das Buch!

- «Wenn nun, göttlicher Jüngling, du thust dies, meinem Besehl nach,
- "Dann wirst Adeler du im Gewölk sein. Doch so du nichts giebst,
- \* Dann nicht Turtel fürwahr, noch Adeler wirst du, noch Grünspecht.»

PEISTHETÄROS.

985 Auch dieses steht hier alles drin?

WAHRSAGER.

Da nim das Buch!

PEISTHETÄROS.

Nicht dem gemäß ist dieses Spruchs Ankündigung, Den ich mir selbst ausschrieb in Apollons Heiligthum. «Aber sobald ungeladen ein Mann, großsprecherisch pralend,

«Kommt, und die Opferer qualt, und Begier hat fettes Geweides;

990 «Siehe, fodann ihm geklopfet den Raum, wo fich trennen die Schultern.»

983. Adler im Gewölk: Ritt. 987. Gültiger als ein Orakel
1010. 1087. des Bakis, ist ein Orakel aus
dem Munde des Apollon selbst.

WAHRSAGER.

Du sagst, was nicht ist, scheinet mirs.

Peisthetäros.

Da nim' das Buch!

"Und nicht seiner geschont, auch des Adelers nicht im Gewölke.

«Nicht wenn Lampon er war', und der große Profet Diopeithes. »

WAHRSAGER.

Auch dieses steht hier alles drin?

PEISTHETÄROS.

Da nim das Buch!

Willst du mir hinaus zu den Raben!

(Er Schlägt ihn.)

WAHRSAGER.

Weh, ich armer Mann! 995

PEISTHETÄROS.

So, anderswohin nun lauf' und sprich Weissagungen!

METON.

Zu euch da komm' ich ---

Peisthetäros.

Ha, noch Ein Ungesegneter! -

Munde führt (983), das Volk behören will. 993. Lampon: 523. Diopeithes, Wahrfager und Dieb: Ritt. 1085. 997. Noch ehe die achtjährige

992.

Periode (Wolk. 600) von Scharfnnigen Männern weiter ausgebil-

ARISTOF. II. Die Vogel.

Adler nennt er ihn, weil det ward, brachte der Aftronom er mit dem Adler, den er im Meton seine neunzehnjährige Periode in Vorschlag. Er entdeckte, dafs 235 Mondwechfel Tage 16 Stunden und etwas darüber) Sonne und Mond beinahe zu der selbigen Stelle der Ekliptik zurücksühren, von der beide zugleich ausgingen. Da nun 19 Und was zu thun hier? Was für Gestalt hat dein Entschlus,

Und welche Meinung? Welch ein Kothurnosgang daher?

METON.

1000 Als Geometer will ich euch ausmessen hier Die Luft, und vertheilen, Feld vor Feld.

PEISTHETÄROS.

Bei der Götter Macht,

Wer bift du Mann doch?

METON.

Wer ich bin? Ich Meton, den

Längst kannte Hellas, und Kolonos.

Peisthetäros.

Sage mir,

Was ift denn dieses, das du bringst?

METON.

Richtzeug der Luft.

1005 Denn kurz mich zu fassen, ist die Lust an Gestalt umher Dem Stülpkamien am gleichsten. Leg' ich oben nun

tropische Jahre 6939 Tage 14
Stunden und etwas darüber enthalten, nahm er die runde Zahl
von 6940 Tagen an, die er nach
Ideler (astron. Unters. 3. 195)
so geschickt in Monate eintheilte,
dass diese im Verlaus der ganzen
Periode mit den Erscheinungen
des Mondes übereinstimmten. —
Nicht Meton wird vom Dichter
verspottet, sondern die Astermetone jener Zeit, denen Meton, der
wel über solchen Spott erhaben
war, wie Sokrates in den Wolken den Astersokratikern Person

und Namen liek. Grade so bezeichnet Lucian (Pseudom. c. 25 und Versteig. der Filos.) schlechte Platoniker, Epikureer, Pythagoreer mit den unwürdig gebrauchten Namen ihres Platon, ihres Epikurs, ihres Pythagoras.

1000. Erdmeffer: Wolk. 203. 1003. In Kolonos bei Attika, wo Ödipus starb, war ein aftronomisches Weingeschenk Metons.

1006. Stülpkamien: Wolk. 97. In der folgenden Messung in Verworrenes und Unsinniges mit Fleisgemischt.

Daran das Richtscheit, dieses krumm gerichtete, Und stelle den Zirkel — Du begreisst?

PEISTHETÄROS.

Ich begreife nicht.

METON.

Ein grades Richtscheit leg' ich an, und messe, dass Der Zirkelschlag dir werde viereckt; und der Markt 1010 In der Mitte sei, auf welchen zugehn ringsumher Die Gassen, schnurgerad' auf die Mitt', und, wie vom Stern,

Der selber rund ift, schnurgerad' hinblizend rings Die Stralen ausgehn.

PEISTHETÄROS.

O ein neuer Thales der! -

Hör, Meton.

METON.

Was denn?

PEISTHETÄROS.

Weisst du, wie sehr du lieb mir bist? 1015

Auch mir demnach willfahrend tummle dich deines

Wegs!

Meton.

Was ift für Gefahr?

PEISTHETÄROS.

Wie in Lakedamon, werden hier Die Fremden entfernt, und schon verjagt find etliche. Viel Schläg' in der Stadt rings!

METON.

Ist vielleicht Aufruhr bei euch?

1017. Lykurg verbot Aufnahme von Fremdlingen, weil er Sittenverderb fürchtete. PEISTHETÄROS.

1020 Nein wahrlich, gar nicht.

METON.

Wie denn so?

Peisthetäros.

Einmütig ward

Beliebt, hinauszustäuben alle Flunkerer.

METON.

So muss ich mich wol abführen.

PEISTHETÄROS.

Doch nicht weis ich, ob Ausweichen du kannst; denn nahe drängt dich dies Geleit.

(Er fchlägt.)

METON.

O weh, ich Armer!

PEISTHETÄROS.

Sagt' ich dirs nicht lange schon?

1025 Fort wandere nun, und miss dich selber anderswo!

Aufseher.

Wo ist ein Staatswirt?

PEISTHETÄROS.

Wer der Sardanapalos hier?

1026. Auffeher, Epifkopoi, hiefsen die, welche nach zinspflichtigen Stadten des Auslands geschickt
wurden, um sie im Namen Athens
zu verwalten. — Staatswirte,
Proxenoi, waren in den großern
Städten angestellte Männer, die
für den besteundeten Staat sorg-

ten, dessen Gesandte aufnahmen, sie bewirteten u. s. w. Der Auffeher, aus Athen kommend, sucht in der neuen Stadt den für die Athener angestellten Staatswirt.

1026. Ein stolz gebietrischer Sardanapal des Morgenlandes.

Aufseher.

Her komm' ich als Ausseher, dem die Bohne siel, In euer Kukukswolkenheim.

PEISTHETÄROS.

Auffeher du?

Wer hat dich denn gesendet?

Aufseher.

Dieser Lumpenbries

Des Teleas.

PRISTHETÄROS.

Nun, was meinst du dazu? Nim den Lohn, 1030 Lass ruhn die Geschäft', und gehe fort.

AUFSEHER.

Von Herzen gern.

In der Volksverfammlung wär' ich nöthiger wol da- . heim:

Denn durch mich verhandelt ward ein Geschäft für Farnakes.

PEISTMETÄROS.

So nim und geh; der gebührende Lohn ift dieser hier. (Er schlägt.)

Aufseher.

**W**as foll das fein?

PEISTHETÄROS.

Die Volksversammlung für Farnakes. 1035 AUFSEHER.

Seid Zeugen, dass man Schläge mir Ausseher bot!

1027. Durch die Bohne gewählt. entzieht mich dem einträglichen Geschäfte - für den persischen er meint Schläge; der Ausseher Feldherrn Farnakes. Vgl. Ritt. versteht den Lohn, den ihm Far-474.

1030. Teleas, ein windiger Dies garftige Diplom Fant (168), masst sich der Herschaft über die Vögel an. Lohn: nakes geben wird.

### PEISTHETÄROS.

Gleich weggerannt mir! gleich mir entfernt die Urnen hier! -

(Der Aufscher flieht.)

Ists nicht entsezlich, dass man schon Ausseher schickt In die Stadt, bevor Weihopfer dampsten den Himmlifchen?

, EIN GESEZHANDLER (aus einer Rolle ablefend).

1040 «Wofern der Kukukswolkenheimer

«Den Athener beleidiget ---

PEISTHETÄROS.

Was kommt da wieder doch für ein Unglücksbuch heran?

GESEZHÄNDLER.

Ein Verordnungshändler bin ich, und manch neu Gefez

Komm' ich zu Kauf euch anzubieten her.

PEISTHETÄROS.

Was giebts?

Gesezhändler.

1045 "Es foll den Kukukswolkenheimern gültig sein

hatte er mitgebracht als Sinnbild feines obrigkeitlichen Amtes.

1040. Gefeze, Nomoi, und Verordnungen, Psefismata, unterscheiden sich dadurch : Die Geseze waren bestimmt für ewige Dauer; die Verordnungen betrafen außer- verkaufen will. ordentliche Fälle, und hörten auf,

1037. Die Gerichtsurnen (Wesp.) wann diese aushörten. Die Verordnungen wurden im Senat extworfen, und vom Volk in der Gemeinde bestätiget. Durch Bestechung hat fich der Gesezhändler solche Verordnungen in Athen zu gingen das ganze Volk an, und verschaffen gewusst, die er den Kukukswolkenheimern als Geseze «Ein gleiches Mass und Gewicht, und gleiche Verordnungen,

"Wie den Heulenstädtern."

Peisthetäros.

Dir aber soll, was Beulenstädtern, gültig sein.

(Er fchlägt).

GESEZHÄNDLER.

Du, was befällt dich?

PEISTHETÄROS.

Fort mir mit den Verordnungen; Wo nicht dir barsche Verordnungen heut ich zeigen foll!

105

AUFSEHER (zuräckkehrend).

Vor lad' ich den Peisthetäros wegen Schmach Auf den nächsten Mond Munychion.

PEISTHETÄROS.

Wahrhaftig jener? Bist denn du noch immer da? GESEZHÄNDLER.

· So aber jemand austreibt Staatsverwalter,

"Und nicht sie aufnimt, laut der Seule -PEISTHETAROS!

O weh, ich Armer! Du auch bist noch immer da? AUFSEHER.

Dich verderb' ich, und zehntausend Drachmen büssest du! PEISTHETÄROS.

Ich aber schmettere dir die Urnen hier entzwei.

denn die Pflanzstädte - und das Athos. ist Kukukswolkenheim von Athen (1026) - empfingen von der oder Merz, worin die städtischen Mutterftadt Male, Gewicht und Ge- Dionysien geseiert wurden, folgte fez: Thuk. III, 34. Des Scher- der Munychion. zes wegen nennt er die Heulen-

1047. Athener erwartet man; städter aus Olofyxos am Berge

1052. Auf den Elafebolion,

1055. Scule: 451.

1065

## AUFSEHER.

Weisst du, was Abends du an die Seul' hinfauetest?

Peisthetaros.

1060 Abah! — Ergreif' ihn einer! — Du da, bleib doch stehn!

## PRIESTER.

Lasst uns hineingehn unverzüglich jezt von hier, Und drinnen opfern diesen Bock den Himmlischen.

#### CHOR.

# Strofe.

Nun wird mir Allschauer, nun Mir Allherscher, all dies Staubvolk Opfer laut anslehend weihn. Rings umschau' ich ja dies Endreich, Rings auch psleg' ich Blüt' und Frucht,

Raubgewürms, die, was im Land'

1070 Alles aus dem Kelche sich entsaltet, mit dem Giergefräß,

Todtend fo vielfache Brut

Und die an dem Baume schön zeitigende Frucht, verzehrt.

Sie auch, die aluftreiche Gärtlein Macht zur Grauneinöde, tödt' ich.

1059. Wahrscheinlich eine Hermesseule: Wolk. 1473.

1060. Du da, zum Ausseher, indem dieser entslicht.

1063. Beiworter des Zeus: Sofokl. Od. a. Kol. 1085. 1070. Feldfrucht, im Gegenfaze der Baumfrucht. Afchyl, Agam. 1367:

Der labend was nicht minder, denn Zeus Regengufs

Der Erde, wann des Feldes Blüte Frucht gebiert.

Kriechendes und Stechendes, wie Vieles fich erzeuge, wenn zu Morden ich mich schwinge, muss untergehn.

1075

DER CHORFÜHRER. (An die Zuschauer.)

Heut zu Tage ganz besonders höret man auskündigen:

Wer erschlagen wird von euch Diagoras den Melier, Ein Talent soll der empfangen; und wer einen Tyrannen auch

Von den gestorbnen wird erschlagen, soll empsangen ein Talent.

Jezo wollen wir denn kund thun, auch wir Vögel, dieses hier:

Wer erschlagen wird von euch Filokrates den Sperlinger,

1078. Nach der Zerstörung von Melos (Olymp. 90, 4) ging Diagoras nach Athen, wo er, der schon mehrere Jahre vorher im Rufe eines Götterleugners Itand, (Wolk. 824), bald fo gefährlich fchien, dass man schon im folgenden Jahre (Ol. 91, 1) feinen Tod lichen Tyrannen zu Leibe wollte, Diagoras rettete fich befchlofs. durch die Flucht. Die Athener durch Heroldsruf: verkündeten wer den Diagoras todt brüchte, sollte ein Talent bekommen, wer lebendig, zwei. Aristosanes, desfen Vögel im Frühlinge von Olymp. 91, 2, aufgeführt wurden, tadelt durch leisen Spott die Harte gegen den Freidenker, wie im Fricden (605) die Verbannung des Feidi**as**.

1079. Lebende Tyrannen wacon nicht in Athen feit Vertreil bung der Peifistratiden. pflegten die Volksredner oft die unschuldigsten Personen als Tyrannen verdächtig zu machen: Wesp. 503 - . Wer einem wirkanulate ihn entweder unter den Todten fuchen, oder, was der Dichter verschweigt, unter - den Volksführern , die, ohne Schein zu haben, oft die ärgften Dränger waren.

1082. Der Vogelhändler Filokrates (14) war Tyrann der Vogel, und als folcher zugleich' Leugner ihrer Gottheit. Sperlinger , wie Mclier.

1095

Ein Talent soll der empfangen; wer ihn lebend bringet, vier;

Weil er Finken im Bund verkaufet, sieben um Einen Obolos;

1085 Weil er auch Kramsvögel aufbläft, und sie plump antastend zeigt,

Und den Amseln gar die Federn durch die Naselöcher steckt;

Dann auch eingefangne Tauben hält versperrt im Taubenschlag,

Und sie nothigt, dass sie andre locken, eingehemmt im Nez.

Dieses wollen wir euch kund thun. Auch wenn wer Geslügel nährt,

1090 Eingesperrt in seinem Hofraum, lasst sie los, ermahnen wir.

Wenn ihr aber nicht gehorchet, dann gefangen wiederum

Von uns Vögeln, follt bei uns ihr auch im Nez Lockvögel fein.

.. Снов.

## Gegenstrofe.

O glückselig Federvolk

Hoher Luft, das, troz dem Winter,

Niemals Flaussröck' um sich hüllt!

Nie auch heiss durchbrennt des Sommers

Glutstral fernanlodernd uns.

Nein, alsdann auf Blumenaun Kühl im Laubobdach wohn' ich;

Während die begeisterte Cikade den geschärften Hall Mitten in des Tages Glut rasend von der Sonn' erhebt. Winterherberg' ift Felshöhlung, Wo mit Bergnymflein man Spiel hat.

Lenzet es, da naschen wir der Chariten Bestellungen, und

1105

Jugendlicher Myrten hellgrüne Frucht.

DER CHORFUHRER. (An die Zuschauer.)

Noch den Richtern etwas sagen wollen wir des Sieges halb.

Denen, fals ihr Spruch für uns ist, Gutes allen wir verleihn,

Dass um vieles größre Gaben, selbst als Paris, sie empfahn.

Erstlich nun, wonach zumeist doch jedem Richter steht das Herz.

Nie an Eulen wirds euch mangeln, jenen lauriotischen; Nein, sie werden bei euch sich anbaun, und in euren Seckeln ftets

Junge brüten, und in Meng' aushecken kleine Pfennige.

Außerdem noch wird die Wohnung euch wie Göttertempel fein,

Denn zum Giebel euren Häusern sezen wir den Adler auf.

1115

Fällt euch dann ein Ehrenämtlein, und ihr raftet gerne was,

1105. Liebliche Früchte, wie fie in einem Garten der Chari- einer Eule. Laurion, ein Silberten (Pind. Ol. IX, 39) wachsen. 1109. Paris war Richter in dem

heit.

1111. Münzen mit dem Gepräg bergwerk in Attika.

1114. Auf den Giebeln der berühmten Streit um die Schon- Göttertempel stand ein Adlerbild: Pind. Olymp. XIII, 29.

Flugs ein Habichtlein, ein rasches, euch in die Hände geben wir.

. Wenn ihr wo zum Schmause gehet, Vogelkröpse leihn wir euch.

Doch wenn nicht ihr begünstigt, gleich lasst Bleche schmieden euch zum Schirm,

1120 Wie ein Marmorbild; denn jeder, wer von euch des Schirms entbehrt,

> Wann ihr weiße Mäntel anhabt, dann besonders soll er schwer

> Büssen uns, und so von allen Vögeln hier beschissen fein.

### PEISTHETÄROS.

Das Opfer, o ihr Vögel, ward uns wohl vollbracht.

Dass aber dort von der Mauer uns kein Bote noch

1125 Ankommt, von dem wir hören, wie es droben sieht!

Doch seht, ein Läuser, wie am Alseios, schnaust daher.

Bote.

Wo ist er? wo, wo ist er? wo, wo ist er? wo? Wo ist der Archon Peisthetaros?

Peisthetäros.

Hier bin Ich.

Воте

Ganz ist die Mauer dir erbaut.

1118. Vögelkröpfe zum Einfa- ten den Bildseulen das Haupt vor eken. Man lies ausserdem bei Vögeln.
Gastmählern Speisen nach Hause 1126. Ein Läufer wie in den tragen. olympischen Wettspielen am Al1119. Mondsörmige Bleche schüz- feios.

### Peisthetäros.

Das hör' ich gern.

BOTE.

Das schönste Werk von unvergleichlicher Wunderpracht!

1130

Dass oben wol Proxenides der Prahlinger, Und Theagenes ihm entgegen, mit zwei Wagen und Mit ungeheuern Rossen, gleich dem Troergaul, In der Breite vorbei sich jagten leicht.

PEISTHETÄROS.

Herakles oh!

BOTE.

Jedoch die Höh' ist, denn sie gemessen hab' ich selbst, 1135 Von hundert Klaftern.

Peisthetäros.

O Poseidon, wie so hoch! Wer hat zu so unmässiger Höhe sie aufgethürmt? BOTE.

Die Vögel, niemand anders: kein Ägyptier Trug Ziegel, kein Steinmeze half, kein Zimmerer; Nein eigenhändig, dass mit Verwunderung ich es sah. 1140 Zuerst aus Libya kamen dreissig Tausende

1131. Proxenides (Wesp. 333) und Theagenes (Vog. 826), zwei Belizer TOR glänzenden Luftchlöffern, scheinen Liebhaber vom Pferderennen gewelen zu lein, wie lamals viele windige Jünglinge thens: Bitt. 557. Wolk. 13.

1134. Die Luftstadt ist nach Vorbilde Babylous erbaut em « Auf der Mauer an den 555) Randen (fagt Herodot I, 179) ansliegend, Steine in Schnabel errichteten die Babylonier ein- und Kropf, um nicht aus der

« ftöckige Wohnungen gegen einander; und dazwischen ließen clie einen Raum für das Rennen ceines Viergespanns. »

1138. Die mühfeligen Erbauer der ägyptischen Pyramiden galten dem geistigen Griechen für Lastträger.

1141. Nach einer Sage trugen die Kraniche, gegen den Wind Von Kranichen, die Gestein zur Grundlag' eingeschluckt;

Worauf es dann scharsschnablichte Krexe meisselten. Backsteine trugen Störche her, zehn Tausende;

1145 Und Wasser trugen tief geschöpst zur Lust empor Die Taucher und das Stromgeslügel aller Art. Peisthetäros.

Und Lehm, wer trug dén ihnen zu?

Вотв.

Ein Reihertrupp,

In Gelten.

Peisthetäros.

Wie denn brachten sie da den Lehm hinein?

Dies, Guter, ward erfunden, und gar meisterlich.

1150 Die Ganf', hervor ihn klatschend, gleich den Schaufelern,

Die warfen ihn in die Gelten auch, mit den Füßen felbst.

Peisthetäros.

Was doch mit den Füßen einer nicht auswirken kann!

BOTE.

Uml traun die Enten, wohlgegürtet, halfen auch, Backsteine tragend; ämsig slogen auch empor,

1155 Die Mauerkell' auf den Rücken, gleichwie Lehrlinge, Die Schwalben, und den Lehm in den Schnäbeln trugen sie.

> Bahn verschlagen zu werden. Solche Fabelsteine haben sie verschluckt, um sie als Grundlage

zu fezen.

1152. Ein Sprichwort lautete: Was doch mit den Händen einer nicht auswirken kann

### PEISTHETÄROS.

Wer wollte Lohnarbeiter nun sich mieten noch? Lass sehn, wie weiter? Was von Holz an der Mauer ist, Wer machte das?

### BOTE.

Da waren Vögel, kundige

Baumeister, die Pelekane, die mit den Schnäbeln, als 1160 Mit Beilen, hauten die Flügelthor'; und es war der Schall

Von ihrem Beilhieb, wie wenn ein Schisswerft laut erschallt.

Und nun ift alles wohlverwahrt mit Thorverschloß
Und starken Riegeln, und gewacht wird rings umher,
Die Runde geht, die Glocke trägt man, allenthalb
116
Sind Wächter ausgestellet, und Lermfackeln rings
Auf allen Thürmen. Aber Ich nun laufe hin,
Mich abzuwaschen; was noch zu thun ist, ordne du.
Chor.

Du da, was machst du? Stehst du voll Verwunderung,

Dass so die Mauer ausgemauert ward im Nu? 1170
Peisthetäros.

Ja wohl, bei den Göttern! ist es doch verwundernswerth;

Denn gleich in Wahrheit scheint es mir den Erdichtungen.

Doch seht, ein Wächter kommt ja dort als Bote her Zu uns gelausen, grelles Blicks wie im Wassentanz.

1160. Pelekan kann Hauvogel gedeutet werden, von Pelekys, Roil 1165. Glocke: 845.

1166. Wächter: 1166.

1174. Waffentanx: Wolk. 643.

ZWEITER BOTE.

1175 Iu, iu, iu, iu, iu, iu!

PEISTHETÄROS.

Was giebts da Neues?

BOTE.

Fürchterliches erlebten wir!

Denn einer der Götter dort um Zeus ist eben jezt

Durch unfre Stadtthor eingeslogen in die — Luft,

Unbemerkt den Dohlen, die des Tags Schildwache siehn.

PEISTHETÄROS.

1180 O fürchterlich ist und unerträglich, was er that!

Doch welcher Gott?

BOTE.

Nicht weiß man; nur daß er Flügel schwang, Das weiß man,

Peisthetaros.

Nun denn, mussten nicht Umstreisende Alsbald gesandt sein hinter ihn?

BOTE.

Wir fandten ja

Stracks dreissigtausend Habichte, Schüzenmacht zu Ross;

1185 Und ausgerückt ist, was nur Klau' und Kralle zuckt,
Thurmfalke, Busshard, Geier, Nachtaar, Adeler;
Von dem stürmischen Umschwung und dem sausenden
Flügelschlag

Wogt rings der Äther, wo der Gott wird aufgesucht. Nicht weit entsernt auch ist er hier, nein nahe wo 1190 Schon ist er.

1182. Umstreifende, Peripoloi, zogen, sondern die Grenzen Attiwaren achtzehnjährige Jünglinge, ka's bewachten. die noch nicht in den Krieg mit-

### PEISTHETÄROS.

Auf denn, Schleudern nun sogleich gesalst, Und Bogen! Her kommt allzumal Dienstpslichtige! Schiesst allzumal los! Eine Schleuder gebt auch mir!

### CHOR. .

## Strofe

Krieg, es erhebt sich Krieg,
Mit unerhörter Wut,
Mir und der Götterschaar!
Auf denn, bewahrt die Lust,
Sie die umwölkte, die
Stammt aus dem Erebos;
Dass nicht geheim ein Gott
Hindurchwandle hier!

1195

Späht all', und werft ringsum den Blick!

Denn nahe schwebet schon daher der Himmlische,

Und seines Schwunges Flügelgeräusch vernehmen wir.

(In 18 erfcheint.)

## Peisthetärosi

Du dort; wo wo wo fliegst du hin? Sacht, warte doch! Nicht weiter! Ruhig siehe dort! Gehemmt den Laus! 1205 Wer? welches Stammes? Gleich gesagt, woher du

bift!

#### IRIS.

Von jenen Göttern bin ich her, den Olympiern.
Peisthetäros.

Dein Name denn, wie heißt er? Fahrzeug, oder Helm?

1196. Luft und Himmel ent- 1208. Fahrzeug, wegen der Randen aus dem Erebos: 696. Flügel, mit denen Afchylos (Prom.

ARISTON. II. Die Vogel.

12

IRIS.

Iris, die schnelle.

PEISTHETÄROS. Welche Jacht? Salaminia?

IRIS.

1210 Was foll das fein?

PEISTHETÄROS.

Will diese da zu greifen nicht

Auffliegen ein Bushard männlicher Kraft?

IRIS.

Mich greifen gar?

Wozu denn dies Unwesen?

PEISTHET AROS.

Heulen follst du laut!

IRIS.

Ein ungereimter Handel doch!

Peistheraros.

Durch welches Thor

Bift du in die Stadt gekommen, o Verruchteste?

IRIE.

1215 Das wahrlich weiß ich selber nicht, durch welches Thor. PEISTHETÄROS.

Hörst du, wie wizig die mit uns Scherzreden führt?-

465) die Leinsegel vergleicht, und des vom Winde aufgebaufchten Federbüsche: Acharn. 593.

1209. Die Athener hatten zwei Eilschiffe im Dienste des Staats, Salaminia (147) und Paralos. Weil Iris fich die schnelle nennt, meint Peisthetaros, sie konne wel eins diefer Schiffe fein.

1211. Auffliegen, um die Jung-

frau zu überschatten,

1213. Des Peifthetaros Worte Gewandes. - Die Helme hatten kommen der Iris höchst ungereimt vor, die, als vernünstige Gottin, von des Herschaft der Vögel und von Kukukswolkenheim - obgleich mitten darin - nichts gewahrt, fondern blofs Luft und Leere (1178) fieht, wo die Vögel ihre prachtvolisten Schlösser und Mauern erbaut haben.

Bei den Oberdohlherrn gingst du vor? Mit der Sprach' heraus!

Haft du von der Storchvogtei den Pass?

Was plaget dich?

PEISTHETÄROS.

So nahmft du keinen?

IRIS.

Bift du bei Troft? Peisthetäros.

Kein Zeichen auch

Gab dir der Vogelhäuptling' einer, den du trafst?
Inis.

1220

Nein wahrlich, keiner gab mir was, o Thörichter.
PEISTHETÄROS.

Stillschweigend denn so durchzusliegen wagest du, Durch unser fremdes Stadtgebiet und Chaosreich?

IRIS.

Wodurch denn anders fliegen wol die Himmlischen?
Peisthetäros.

Nicht das zu wissen liegt mir ob; hierdurch nur nicht. 1225 Und Beleidigung häusst du jezo noch. Nun weisst du wohl,

Dass höchst gerecht vor allen Irissen jezt gehascht

Du stürbest, wenn der verdiente Lohn dir würd' ertheilt?

IRIS.

Doch sieh, unsterblich bin ich.

1217. Anführer der Dohlen, die 1226. Beleidigung, indem du Tags die Schildwache haben: 1179. zum Durchfliegen noch Scherzre1219. Zeichen, Einlaßmarke. den fügft.

Zugleich Zeichen der Liebe und

Traulichkeit.

### Peisthetäros.

Doch wol stürbest du.

1230 Denn Unerträgliches, mein' ich ja, erlitten wir, Wenn die anderen wir beherschten, und ihr Götter da Mutwillen triebt, und nicht erkennen wolltet, daß Ihr müßt gehorchen eurerseits den Mächtigern. Doch sage, wohin nun steuerst du dein Mügelpaar? IRIS.

1235 Ich? Nun zu den Menschen flieg' ich her vom Vater Zeus,

Mit Befehl, dass Opfer sie den olympischen Göttern weihn,

- «Schafschlachtend auf Stieropferherden, und mit Duft
- «Die Gassen füllend.»

### Peisthetäros.

Was für Göttern, meinest du? IRIS.

Ei, was für Göttern? Uns in dem Himmel wohnenden! PRISTHETÄROS.

1240 Seid Ihr denn Götter?

### I r 1.s.

Wer denn sonft noch ware Gott? PEISTHETÄROS.

Die Vögel find ja Götter nun den Sterblichen; Nur ihnen muß man opfern, nicht, bei Zeus, dem Zeus.

IBIS.

O Thor, o Thor du, rege nicht der Götter Sinn

1231. Die anderen, Monteh und ... 1237. Von Euripides ift der Thier.

> Schaffehlachtung bringt man auf der Dämonen Opierherd.

In Wut, damit nicht dein Geschlecht agrundaus verderbt

« Mit Zeus Verderbkarst Dike ganz umrüttele,

1245

- «Und Qualm den Leib nicht und des Palastes Windungen
- «Daniederäschre dir mit likymnischem Donnerschlag.»
  PEISTHETÄROS.

Hör' an du, stille deiner Red' Ausboppelung! Sei ruhig! Meinst du, dass ich ein Lyd', ein Fryger sei, Den du mit solchem Schwaze wegbubuen magst? Weisst du, wenn Zeus mich länger noch belästiget,

1250

- « Dass ich den Palast ihm, und die Amsionswohnungen
- « Daniederäschre mit seuertragenden Adelern?»

Auch Porfyrionen lass' ich himmelan auf ihn Lossliegen, all' in Pardelfelle wohl gehüllt,

1255

Sechshundert an Zahl, und drüber! Und ja schon vordem

Hat Ein Porfyrion ihm genug Unruh gemacht. Jedoch wo Du mich länger noch belästigest, Dir raschen Botin tummel' ich stracks die Bein'empor, Und, seist du Iris selber, wundern sollst du dich, Wie ich, so alt schon, jugendlich dir zusezen will!

1260

1244. Ein Rührbrei aus tragifchen Stellen. Äfchylos (Ag. 516) fagt:

Der Trojas Grundfest' untergrub mit des rächenden Zeus schwerem Graunkarst, dass zerwühlt daliegt die Flur.

1247. Im Likymnios des Euripides ward, nach dem Scholiasten ein Mensch, nach Hesych ein Schif, vom Bliz getroffen. Likymnischer Donnerschlag, wie melischer Hunger.

1249. Lyd', ein Fryger, d. i. Feigling: 65.

1252. Amfion und Zethos, Söline des Zeus von der Antiope, beseftigten Thebe mit den Felstücken, die jenen durch Gesang und Spiel vom Kithären lockte. Die Amfionswohnung soll aus Äschylos Niobe entlehnt sein.

1254. Porfyrion: 556.

1270

### IRIS.

Dass du zerberstest mit dem Geschwäz, Armseliger!
Peisthetäros.

Willft du mir hinwegfliehn? Husch mir hinweg in Kreuz und Quer!

IRIS.

Wenn nicht dir bändigt diesen Troz mein Vater Zeus!

### Peisthetäros.

1265 Weh mir, ich Armer! Fort mir anderswohin im Flug,

Und niedergeaschert einen sonst, der junger ist!
CHOR.

Gegenstrofe.

Sei das Verbot bekannt,
Dass das Geschlecht von Zeus
Nie sich erkühn' hinsort,
Mir durch die Stadt zu gehn;
Dass auch hinsort ein Mensch
Nie von der Opserslur
Hier den Olympiern
Emporsende Rauch!

## Peisthetäros.

1275 Seltsam! der Herold, welchen wir zu den Sterblichen Absertigten, niemals denkt er wol an Wiederkehr.

HEROLD (heraneilend).

O Peisthetär, o seliger, o du weisester,

1266. Jungere und Leichtgläubigere schrecke mit deinem Nieder-

O rühmlichster, o hochweisester, o du geschlissenster,

O überseliger! Ruf doch: Stop!

PEISTHETÄROS.

Was meldest du?

HEROLD.

Mit der goldnen Kron' hier, deiner Weisheit Ehrenfehmuck,

1290

Bekrönet dich, und ehrt dich alles Volk der Welt! PEISTHETÄROS.

Ich empfange. Doch was ehren so die Völker mich? HEROLD

O du, der berühmtesten Ätherstadt Ansiedeler, ... Nicht weisst du, was für Ehre du bei den Menschen haft.

Und welch ein Heer Liebhaber dieses Lustbezirks! 1285 Denn ehe dort du angesiedelt jene Stadt, Lakonensüchtig überall war jeder Mensch,

Trug Zottelhaar, litt Hunger und Wust, sokratelte, Stappt' her am Knittel; jeder nun, ganz umgekehrt, Ist vogelfüchtig, und, mit inniger Seelenlust

Nachahmend alles, thun fie, was nur Vögel thun.

Denn erstlich alle, wann sie vom Bett ausstehn, sogleich

Frühmorgens fliegen sie, so wie wir, zu dem Leib-Gericht:

klatich meines Lobs (Ritt. 545) angemessenste. mit deinem Stop hallo. So hiele Lakonen (Wesp. 489) ahnelten das Lolungswort beim Abfahren zumeist die Afterfilosofen (Wolk. und beim Landen (Frofch. 181). 104-); denen Wuft und Hunger Der Herold glaubt nicht aushören zum Handwerk gehörte. zu können aus eigner Macht.

1287. Jede Mode mitmachen im Aussern nachäffen. war der Geist des leichten Athe-

1279. Unterbrieh das Ruderge- nervolks; die Vogelmode war die Den

1288. Sokrateln, dem Sokrates

Hierauf entschwingt wol alles sich zu den Büchelchen;
1295 Drauf weidet sich alles dort an den Volksverordnungen.
Ja die Vogelsucht ist so bemerklich, dass sogar
Schon vielen ward ein Vogelname beigelegt.
Repphuhn zum Beispiel ward ein Weinschenk zubenamt,

Ein lahmer; und Menippos ward zur Schwalb' ernannt;

1300 Ein Rabe ward Opuntios, der einäugige;
Kuchsgans Theagenes; Haubelerch' auch Filokles:
Lykurgos Ibis; Chärefon gar Fledermaus;
Ein Syrakusier Elster; auch ward Meidias
Gerusen Wachtel, denn er sah der Wachtel gleich,

1305 Die grad' im Wettspiel einen Knips am Kopf erhielt.
Auch sangen all' aus Vogelliebe gern ein Lied,
Wo was von einer Schwalb' hineingedichtet war,
Von einer Gans, vom Täubchen, oder Penelops,
Von Fittigen, auch von der Feder nur ein weniges.

1310 So fand ich dort die Sachen. Eins noch meld' ich dir. Bald kommen dorther mehr noch als zehn Tausende, Die um Flügel und krummklauige Sitt' ansuchen hier. Schaff' also Federn dir für die Einzubürgernden.

> 1295. Die Folksverordnungen (1040) wurden in Bücher geschrieben.

> 1299. Menippos, war, nach dem Scholiasten, ein Pferdehändler, und brannte ihnen die Zeiehen ein. 8. Wolk. 23.

1302. Chärefon: Wolk. 105...

1304. Die Wachtelspiele (Fried. 789) waren mannigsach. Hier in Folgendes gemeint. Einer stellte eine Wachtel hin, ein anderer

schlug sie mit dem Zeigesinger auf den Kops, oder rupste ihr ein paar Federn aus. Hielt die Wachtel still, so hatte ihr Herr gesiegt; entsieh sie, se war der andre Sieger.

1307. Vom Simonides begann ein Lied:

Herliebe Botin Des duftreichen Frühlings, Dunkele Schwalbe.

### PEISTHETAROS.

Nicht denn, bei Zeus ja, dürfen wir noch lange stehn;

Nein, unverzüglich gehe du, und alle Körb' Und alle Wannen häufe ganz mit Federn voll. Dann trage Manes mir heraus fie allesamt. Ich aber will, wie jeder ankommt, sie empfahn. 1315

## CHOB.

## Strofe.

O wie bald wird der Sterblichen einer die Stadt

Als männerreich anrufen!

1320

PEISTHETAROS (vor fich).

Mög' uns das Glück nur beistehn!

CHOR.

So ergreift sie die Liebe sür unsere Stadt!

PEISTHETÄROS (hineinrufend).

Schnell hergebracht, befehl' ich!

CHOR.

Denn was findet alhier nicht

Der Bewohnende Schönes?

1325

Bei der Weisheit, die Lieb', und die Chariten auch, Die ambrosischen, auch die gefällige Ruh

Mit stets entwölktem Antliz!

PEISTHETÄROS (zum Knechte).

. Wie schlingelhast bedienest du!

1330

1317. Manes, ein Vogelsklave. blilht, was in Athen vermist 1326. In Kukukswolkenheim wird.

Willst du dich schneller tummeln?

### CHOR.

## Gegenstrofe.

O geschwinde den Korb mit den Federn gebracht!

Du mahn' ihn an noch Einmal,

Und schlage drauf so tüchtig;

Denn er schlendert ja saul wie ein Esel daher!

PEISTHETÄROS.

1335

So machts der träge Manes!

Снов.

Doch die Federn zuerst nun Dir zerlegt in die Ordnung, Die melodischen hier, die profetischen dort, Die vom Meer auch allein; dass du klug, wie der Blick

1340

1345

Ihn zeigt, den Mann befiederst.

PRISTHETAROS

(im Unwillen den Chor abbrechend).

Nicht mehr, bei dem Uhu, halt ich zurück die Hand von dir,

Da ich sehe, wie langsam du dich schleppst und träges Gangs!

## EIN VATERSCHLÄGER.

«O würd' ich Adeler luftiges Schwungs,

«Dass leicht ich einherflög' über der See

«Fruchtlose blaue Wallung!» /

PEISTHETÄROS.

Kein Lügenbot' ist unser Bote, wie es scheint; Da kommt ja einer, welcher singt von Adelern.

### Vaterschläger.

Eya!

Nichts ist doch wahrlich mehr denn ein Luftflug angenehm;

Und Herzenswunsch mir and die Vogelfazungen! Ganz vogelfüchtig, flieg' ich schon, und trachte nur Zu wohnen mit euch, und sehne mich nach den Sazungen!

PEISTHETÄROS.

Nach welchen denn? Viel find ja der Vogelfazungen. VATERSCHLÄGER.

Nach allen; doch vorzüglich, dass für tugendhaft Der gilt bei den Vögeln, wer den Vater würgt und beifst.

1355.

203

Peisthetäros.

Ja wohl, bei Zeus, für tapfre Mannheit achten wirs, Wenn etwa schlägt den Vater, wer noch Küchlein ist. VATERSCHLÄGER.

Deswegen also komm' ich als Einwandernder, Denn würgen möcht' ich den Vater, und das Gut empfahn.

## PEISTHETAROS.

Jedoch wir Vögel haben hier ein alt Gesez, Vor grauer Zeit in der Störche Tafeln eingehaun: « Nachdem der Vater Adebar die Störchlinge,

1360

1362. Was hier von den Störchen gefagt ift, erzählt von den Schwänen Euripides, und von den Raubvogeln Sofokles, Elektr. 1054

Warum, in Lusthohen den weifen Schwarm

Der Raubvögel betrachtend doch,

Wie treu jenen sie Speis' erwerben,

Woher sie Geburt und Pfleg' empfingen,

Zu befolgen ihr Thun verfehmähn wir?

"Bis dass sie all' aussliegen können, aufgenährt;

"Dann foll die Brut den Vater nähren wiederum."
VATERSCHLÄGER.

1365 Wol schönen Gewinn denn, ja bei Zeus, erlangt ich hier,

Würd' auferlegt mir auch des Vaters Fütterung!
Peisthetäros.

Gar keinen. Doch dieweil ja du Armer kommft als
Freund,

So sei befiedert, wie ein Waisenvögelein.

Dir aber, Jüngling, rath' ich nun, nicht üblen Rath,

1370 Nein, was mir selber ward gelehrt als Knaben: Du Mishandle nicht den Vater! Hier vielmehr empfah Den Flügel, und mit der anderen hier den Hahnensporn,

> Und achtend für eines Hahnes Kamm dies Helmgebüsch,

> Halt Wach' und Kriegsdienst, schaffe mit Sold dir Brot, und lass

1375 Den Vater leben. Auf, da du doch streitlustig bist, Hinweg nach Thrake schwinge den Flug, und streite dort!

1368. Waife, Orfanos, war eine Vogelart. In einen Waifenvogel verwandelt, scherzt. Peisthetüros, wird er vaterlos, und mithin der Vaterpflege überhoben sein.

1370. An den Scherz knüpft der Dichter hohen Ernft, weil zu weit getriebener Scherz eins der heiligsten Geseze, die Eltern zu ehren (Wolk 993), zumal in diefen Zeiten gesunkener Sittlichkeit, leicht gesührden konnte.

1376. In Athen rüftete sich, bei Aufführung der Vögel, Ruction zu einem Angrif auf Amspodis in Thrake. Dorthin sendet Peisthetäros den rüstigen Schläger, und zugleich wol manchen der athenischen Zuschauer, die in Kriegsdiensten lass geworden. Thrake ist Vaterland des Ares; zu diesem wandert der neue Hahn als Aresküchlein: 839.

VATERSCHLÄGER.

Ja, bei Dionysos, wohl zu reden scheinst du mir, Und gehorchen will ich.

PRISTHETÄROS.

Klug ja wirst du thun, bei Zeus.

### KINESIAS.

•O zu dem Olymp schweb' ich empor, froh des behenden Fittigs! » —

Ja ich flieg' um einander die Bahn jedes Gefangs, ---

138Q

### PEISTHETÄROS.

Dazu bedarf es einer Last Schwungsedern wol.

KINESIAS.

Unerschrocken an Seel' und an Leib, neue zu spähn!

## Peisthetäros.

Sei uns gegrüsst der lindenhölzne Kinesias!

Was treibt dich, den Krummfus so im Kreis' hieher
zu drehn?

## KINESIAS.

Ein Vogel möcht' ich sein, und gern Wie die Nachtigall tönt' ich!

1385

PEISTHETÄROS.

Hör' auf zu liedeln; und was du meinest, sage mir.
Kinesias.

Von dir beflügelt, möcht' ich gern, zum Höheren

1383. Der kyklische Dichter sabelfühig. Um nicht einzukni-Kinesias, ein wolkenbegeisterter eken, umband er sich Brust und (Wolk. 332), war lang, hager und Rücken mit Lindenbrettern. Empor mich schwingend, aus dem Gewölke neu mir fahn.

1390 Eingänge des Lieds, luftwirbelnde, schneeumstöberte. PEISTHETÄBOS.

> Wie? aus dem Gewölke, wer denn fäht Eingänge dort? KINESIAS.

Ja wahrlich dortan hänget uns die ganze Kunst. Denn in Dithyramben, alles was da glänzen soll, Muss luftig sein, und dunkel, und schwarzglimmerig, 1395 Und flügelschwungreich; wie du selbst gleich hören wirft.

PEISTHETÄROS.

Nein, ich fürwahr nicht.

KINESIAS.

Ja, bei Herakles Macht, du selbst!

Denn alle sie durchgeh' ich dir in weiter Luft Die Gebilde der fliegenden Atherbewaller, Langhalfiger Hochgevögel!

PEISTHETÄROS.

Ho, Rop! 1400

KINESIAS

Auf der Meerbahn hüpfend möcht' Ich mit der Wind' Anhauchen fortgehn! -PEISTHETÄROS.

Bei Zeus, besänstigen will ich dir der Winde Hauch! KINESIAS (indem er befiedert wird).

Bald gegen den Süd hinsteurend den Lauf. Bald nordwärts dann mit dem Leibe gewandt, Portlof' ätherische Furchen entlang!

1400. Ho, Stop: 1279. Verge-

Einhalt zu thun.

1405. Ein Gemisch unzusambens müht er sieh, dem Gebraus menhangender Bilder, wie bei unfern Romantikern.

Das haft du hübsch, o Alter, und gar klug erdacht. Peisthetäros (ihn herumschwingend).

Nicht wahr? du freust dich, flügelschwungreich nun zu sein?

KINESIAS.

Dies bietest du dem Dithyrambenmeister, mir, Um den die Stämm' hier allesamt wetteisern stets? Peisthetäros.

Willst du bei uns denn bleiben, und Sangmeister sein 1410 Dem leotrofidisch leichten Chor der Vögel hier, Vom Stamm der Schwänzler?

KINESIAS.

Traun, du verhöhnst mich offenbar. Doch werd' ich niemals ruhig sein, das sag' ich dir, Bevor gestügelt ich durcheilen kann die Lust.

## EIN AUFLAURER.

«Wer die Vögel alhier, ohne Befiz, bunt an den Fittigen?»

1415

O du langgeflügelte bunte Schwalbe!

1408. Zur Aufführung der Dithyramben gaben die Choragen
die Kosten her: Acharn. 1161.
Dithyrambenmeister ist der vom
Choragen angestellte Einsüber des
mit Tanz begleiteten Dithyrambengesangs. Jeder der zehn Stämme
Athens hielt, dem Scholiasten zufolge, einen solchen Dithyrambenmeister, und Kinesias macht Anspruch, von ihnen der erste zu
fein.

1411. Leotrofides war mager

und leicht, leicht auch die Vögen, noch leichter die windigen Zufchauer. Vgl. V. 166.

1412. Schwänzler, geschwänzte Vögel, und schwänzelnde Athener. 1415. Alkaos sang:

Wer die Vogel alhier? Kameh vom Weltstrom des Okeanos. Penelepen daher, bunt an dem

Hals, schwebend auf Fittigen?

Ohne Besiz. Bei Nichtsbesizenden
ist für den Auflaurer kein Geschäft au machen.

### PEISTHETAROS.

Hier ist ein Übel, und kein verächtliches, aufgewacht. Schon wieder kommt ja dort heran ein Zwitscherer.

### AUFLAURER.

O du langgeflügelte bunté, noch Einmal!
PEISTHETÄBOS.

1420 Auf seinen Mantel fingt er wol dies Skolion; ... Auch scheint ihm mehr als Eine Schwalbe noth zu sein.

AUFLAURER.

Wer ist, der mit Federn hier verforgt die Kommenden?

Peistnetäbos.

Hier ist er. Aber was du begehrst, mir angesagt.

Ich? Flügel! Frage nicht zum zweitenmal.
PEISTHETÄROS.

1425 Gerad' auf Pellene haft du zu fliegen wol im Sinn?
AUFLAURER.

Ei was? ich bin Vorlader unsern Inselern, Aufpasser gleichfals —

PEISTHETÄROS.

O wie gelegnete Kunst du treibst!

1420. Der durchlöcherte Mansel macht ihn den Frühling berbeiwünschen, und den vollen Frühling, wann alle Schwalben dasind: 726.

1425. In Pellene, einer achäifehen Stadt, wurden der Here (nach anderen, dem Hermes) Wettspiele gehalten. Der Preis war ein dichtes Flausgewand; die warme Schuzwehr der kalten Luft, wie Pindar (Olymp. IX, 146) fagt.

1426. Die Infelbewohner des ägäilchen Meers, wenn Ichon fast alle den Athenern schuzverwandt. wurden gleichwohl von den Führern des athenischen Volks, von Aufpaffern und von Richtern grausam gebrandschazt: Ritt. 259. 1064. Wesp. 291. Befonders die Reichen mussten alle Augenblick (wie Alkibiados 147), ein Schiff mit einem Vorlader erwarten, dez fie vor das athenische Gericke brachte, wo über ihr Vermögen mit strenger Willkühr verfügt ward.

#### Auflaurer.

Und Händelspürer. Drum bedarf ich Flügel nun, Zu huschen rings in die Städte mit Vorladungen.

PEISTHETÄROS.

Mit Flügeln etwa ladest du noch tüchtiger?

1430

#### AUFLAURER.

Nein, fondern dass die Räuber mir nicht Schaden thun.

Und zurück ich dorther kehre samt den Kranichen, Für Kiefelballast ganz von Händeln voll den Kropf.

Peisthetäros.

Ein solch Geschäft denn treibst du wirklich? sage mir. Du, noch ein Jüngling, lauerst schon auf Fremdlinge? 1435 AUFLAURER.

Was denn beginn' ich? Karsten hab' ich nicht gelernt.

PEISTHETÄROS.

Doch, es giebt fürwahr noch sonst Geschäfte der Red-· lichkeit,

Womit ein Mann des Alters sich durchhelfen muss, Vielmehr mit Rechtthun, als mit krausem Rechtsgewirr.

#### AUFLAURER.

Seltsamer, nichts von Ermahnung mir, nur Flügel her!

1446

1428. Wo kein Anlass zur Anklage war, griffen ihn die Händelfpurer aus der Luft.

1431. Der Auflauter beschönigt mit Furcht vor Secräubern den um der Komiker, wenn die Unred-Wunsch feiner habsuchtigen Eilfertigkeit.

1433. Kiefelballaft: 1441. Ansstat. II. Die Vögel.

1436. Nur unter den Ackerbeftellern fanden fich Nichtheliaften : 111. Fried. 508.

1439. Wie ernst wird wiederlichkeit der Rechtsverdreher ihm die Galle regt! Vgl. Acharn. 685 -- .

14

PEISTHETÄROS.

Dies fagend geb' ich dir Flügel jezt.

Auflaurer.

Wie kannst du so

Durch Worte wen beflügeln?

PEISTHETÄROS.

Jeder wird ja lo

Durch Worte beflügelt.

AUFLAURER,

Jeder?

Peisthetäros.

Hast du nicht gehört,

Was wol den Vätern inmerfort vom Munde tönt 1445 Vor jungen Bürschlein, wann bei dem Scherer man sich trist?

Gar sehr hat meinen Jungen doch des Diitreses
Zuspruch beslügelt, dass er so mit Pserden jagt!
Ein anderer sagt, sein Junge sei zur Tragödia
Krastvoll geslügelt, und ihm schwebe hoch der
Geist.

#### Auflaurer.

1450 Mit Worten denn wird man geflügelt?

Pristretäros.

Mein' ich ja.

Durch Worte nämlich hebet fich die Seel' empor, Und aufgerichtet wird der Mensch. Also auch dich Gleichsam beslügelnd will ich durch heilsame Wort' Umlenken zu thun Rechtschaffenes.

1445. Müssige Bürschlein sizen
(Ritt. 1376) im Barbierschoppen: pferdefüchtigen Jünglinge Athens
dort trift sie der Vater, und silzt (Wolk. 13. Vög. 1131) wollten
sie aus.

### AUFLAURER.

Doch das will ich nicht.

PEISTHETAROS.

Was willft du denn?

Auflauker.

Nicht schänden will ich mein Geschlecht. 1455

Erbkunst vom Urahn ist bei mir Auspasserei.

Drum gieb mir Flügel, schnell und leicht hinsliegende, Vom Habicht oder Falken, dass, wenn die Fremdlinge Ich vorgeladen, und darauf verklagt alhier, Dann wieder zurück ich sliege dorthin.

D ...

Peisthetäros.

Ich versteh. 1460

Dies ist die Meinung, dass verurtheilt werd' alhier, Bevor er kam, der Fremdling.

AUFLAURER.

Wohl verstehest du.

PEISTHETÄROS.

Dann schift er hieher, weil du dorthin schwingst den Flug,

Um hinwegzuraffen sein Vermögen.

Auflaurer.

Ganz gefalst.

So rasch wie ein Kreisel muss es fortgehn.

PEISTHETÄROS.

Ich versteh 1465

Den Kreisel; und da hab' ich ja fürwahr bei Zeus Alhier die schönste Kerkyräer-Bestügelung.

1459. Alhier, in Athon.

mit elfenbeinenem Handgrif, und

1460. Dorthin, zu den Inseln.

doppelten in einander gewundenen

1467. In Kerkyra wurden die Riemen,

tfichtigften ? Peitschen gemacht,

AUFLAUREB.

Weh mir! mit der Peitsche drohest du? Peisthetäros.

Nein, Flügel finds,

Mit welchen du mir noch heute rasch hinkreiseln sollst.

Auflaunen.

1470 Weh mir, ich Armer!

PEISTHETÄROS.

Willst du hinweg mir sliegen stracks?
Willst du dich enttummeln, du verdammtester Bösewicht?

Barsch gleich bekommt dir die Rechtsverdrehungsschelmerei! ---

Weggehen lasst uns mit dem Gepäck der Fittige.

CHOR.

Strafe.

Vieles schon, so neu, wie seltsam,

Haben wir erslogen,

Und Wunderdinge gnug gesehn. Denn ein Baum ist aufgewachsen,

Fremder Art, von Herzensheim

Ein wenig fern, Kleonymos:

Tauglich zwar zu nichts, jedoch Mächtig anzuschaun und gross.

Diesen sieht man stets im Frühling, Wie er Laub und Feigen anzeigt;

1478. Der feige Kleonymos 1483. Kleonymos, ein morfches lebte fern von Herzensheim. Herz, Feigengewächs (Ritt. 528. Wesp. Kordia, lag in Thrake. Vgl. 1376. 145) war ein Sykofant (Acharm.

Digitized by Google

1480

Aber wann es wintert, sieht man Seiner Schilde Blätterfall.

1485

490

Gegenstrofe.

Dann auch ist ein Land entsernt wo Selbst am Rand des Dunkels,

In jener Lampenwüstenei:

Wo zugleich mit den Heroen

Stets die Menschen schmausen und

Verkehren, nur am Abend nicht.

Ihnen dann begegnen traun Würde sehr unsicher sein.

Käme Nachts ein Mann entgegen

Einem Heros wie Orestes,

Nackend würd' er, und vom Schlage Lahm die rechte Seit' hinab.

PROMETHEUS (verkallt).

Weh mir, ich Armer, wo mich Zeus hier sehen wird! Wo ist denn Peisthetaros?

PEISTHETÄROS.

He, was ware das?

Was foll die Verhüllung?

1500

626) im milden Erühling, d. i. in Friedenszeit, ein Schildabwerfer im rauhen Winter, oder Krieg.

1487. Am Rande der Dunkelheit, d. i. im fernen Norden,
wohnten die Skythen, deren wäftes
Land, Skythoon Eremia, zum
Sprichworte ward (Acharn. 713).
Greuliche Mordthaten und Räubereien mochten hier vorgehn, wie
in Athen bei Nacht und Nobel,

weshalb das nächtliche Athen feherzweise eine Lampenwüstenei genannt wird, vielleicht mit Spott auf damalige schlechte Straßenbeleuchtung. Der Haupträuber Athens war der Bettler Orestes: 715, den der Chor scherzweis einen Herosnennt.

1496. Der Schlagflufs war Wirkung eines plözlich erbliekten Heroen. PROMETHEUS.

Wirst du einen Gott gewahr,

Der hinter mir herwandelt?

PEISTHETÄROS.

Nein fürwahr, ich nicht.

Wer bist denn du?

PROMETHEUS.

Wie weit am Tage mag es sein?

Wie weit es sein mag? Über Mittag kaum hinaus. Doch sage, wer bist du?

PROMETHEUS.

Weiter denn Stierabspannen schon?
PEISTHETÄROS.

1505 Ha, mir zum Ekel wirst du ganz!

PROMETHEUS.

Was macht denn Zeus?

Erheitert ers von Wolken, oder wölkt er auf? Peisthetänos.

Wehklage laut du!

PROMETHEUS.

Nun enthüllt denn zeig' ich mich.

O lieber Prometheus!

PROMETHEUS.

Sachte, sacht! nicht so geschrien!
Peisthetäbos.

Was giebts denn?

Feierabend.

PROMETHEUS.

Still doch! Nicht beim Namen mich genannt!

1504. In der Dämmerung wurden die Stiere abgespannt; dann war

Denn verloren bin ich, wenn mich Zeus hier sehen wird.

1510

Doch dass ich dir anzeig' alles, was man droben macht,

So fasse hier und halte diesen Sonnenschirm Mir über die Scheitel, dass die Götter nicht mich sehn.

PEISTHETÄROS.

Iu! das haft du, klug wie Prometheus, vorbedacht!

Nun ducke geschwind' hier unter, und sag' an getrost. 1515

PROMETHEUS.

So höre jezo.

PEISTHETÄROS.

Wie vor dem Hörenden rede du.
PROMETHEUS.

Zeus ist dahin nun.

Pristhetäros.

Zeus dahin? Seit wann denn das? Prometheus.

Seitdem die Stadt ihr dort in der Luft ansiedeltet. Kein einzig Opfer bringt ja noch ein Sterblicher Den Göttern; auch kein Dämpschen mehr vom Schenkelbrand

1520

Kommt uns emporgewallet seit der ganzen Zeit.

Nein, wie bei der Thesmosorienseier fasten wir

Ohn' allen Altarrauch. Doch die Barbargötter dort,

Vor Hunger zwitschernd, wie in illyrischem Kauderwelsch,

1522. Der dritte Tag der fünf- Illyrier u. a.) oberhalb, d. i. im tägigen Thesmoforien Mess der Norden von Attika wohnen, so Hungertag. auch Barbargötter im Otympos

1524. Wie Barbarn (Thraker, oberhalb den griechischen Göttern.

1525 Mit Kriegesangrif drohn sie obenher dem Zeus, Wo nicht er offen wieder schaft den Handelsweg, Dass ungestört eingehn der Geweid' Abschnizelchen. Peisthetäros.

> Wie? giebt es denn noch andere Barbargötter dort, Euch oberhalb?

> > PROMETHEUS.

Wie? giebt es nicht barbarische. 1530 Wo der Vätergott herstammt dem Exekestides? Peisthetäros.

> Der Name denn von jenen Barbargöttern dort, Wie heisst er?

> > PROMETHEUS. Wie er heisst? Triballen. PEISTHETÄROS.

> > > Ich versteh':

Die hoch im Nordland sich zerballen, wann es schneit. PROMETHEUS.

Vollkommen richtig. Eines nun verkünd' ich dir. 1535 Bald kommen hieher, um fich mit euch zu verständigen,

"Gesandte von Zeus, und dort den Triballen oberwärts. Ihr aber müsst in keinen Vertrag eingehn, wo nicht Das Zepter abtrit Zeus den Vögeln wiederum, Und die Basileia dir zur Ehgemahlin giebt.

Barbarn zwitschern, wie die ben: 768. Schwalben (201); fo die Barbar- als feinen Vatergott nennen götter; denn nicht alle wiffen konnte, war kein ächter Bürger. Griechische: Luc. Zeus trag. K. Exekestides: 11: 765.

1530. Achtgeborene Kinder wur- kerschaft. den im Tempel des väterlichen Apollon als Bürger eingeschrie-

Wer nicht Apollon

1532. Triballen, illyrifche Vol-

1539. Basileia, Königsherschaft.

#### PRISTHETÄROS.

## Wer ist Basileia?

#### PROMETHEUS.

Gar ein schönes Mägdelein,

1540

Die künftlich töpfert, was zum Donnern Zeus bedarf. Und alles andere, groß und klein, als guten Rath, Und gut Gesez, und Mässigung, und Schissarsenal. Und loses Maul, Rentmeister, und Triobole.

# PEISTHETÄROS.

So ganz beforgt ihm die den Haushalt? PROMETHEU'S.

Mein' ich ja. 1545

Wenn die von jenem du erlangst, nickts fehlet dir. Drum bin ich hergekommen, dir dies kund zu thun; Denn immer noch den Menschen bin ich wohlgesinnt.

# PEISTHETÄROS.

Dir allein von den Göttern danken wir ja Bratgründlinge.

#### PROMETHEUS.

Und die Götter hass' ich allesamt, wie du selber weifst.

1550

# Peisthetäros.

Ja wohl, bei Zeus, heständig warst du ein Götterfeind.

1541. Die Herschaft macht die 707) zahlte das Triobolon (Ritt. Göttlichkeit des Zeus. Zum Donnern, dem Zeichen der Allmacht, gesellt der Dichter die Gründlinge zu braten. Vorzüge des Athenervolks, unter denen auch das lofe Maul fich fagt er: Schifsarfenal: Acharn. bläht. Der Rentmeifter (Wesp. 162.

51).

1549. D. i. Feuer, um die

1550. Bei Äfchylos (Prom. 981)

- - auf alle Götter trag' ich Hafs.

1560

## PROMETHEUS.

Ein ächter Timon. Doch um hinwegzueilen nun, Gieb mir den Schirm, daß, wenn ja Zeus mich von oben sieht,

Er glaub', ich folg' hier einer Festkorbträgerin.
PEISTHETÄROS.

1555 Auch diesen Stuhl denn nim dir als Stuhlträger mit.

CHOR. Strofe.

Dann bei den Schattenfüßlern fern Ist ein Teich voll Wustes, wo Seelen aufbannt Sokrates. Dorthin kam auch einst Peisandros, Wünschend, dass die Seel' er sähe, Die ihm Lebenden war entwischt.

Gegenstrofe.

Einem Kameel als Opferlamm Schnitt er nun die Gurgel ab,

1552. Diefer Menschenseind lebte zu des Dichters Zeit in und um Athen.

1554. Den edeln Korbträgerinnen an den Panathenden (Ritt. 565) ward von Dienerinnen, Töchtern der Einsassen, ein Sonnenschirm und ein Stuhl nachgetragen.

1556. Im heißen Libyen wohnten die sabelhasten SchattenfüßeIcr, mit Fußeschlen, größer als der übrige Leib. Sie streckten Ein Bein als Sonnenschirm in die Höhe.

1557. Zum komischen Bilde des Sokrates gehörte das Geisterbannen, da seine Denkwirtschafterei mit geistähnlichen Geschöpsen erfüllt war. An wüsten Seen (wie Acheron, Avernus) wurden die dumpsen Seelen zum Blutgeaus hervorgelockt. Der wustvolle Teich stimmt zum struppigen Oberdenkwirtschafter (Wolk. 104).

1559. Peisandros war Kattlich von Wuchs, aber seelenlos, seige im Krieg, und wollüstig. Groß und wollüstig ist auch das Kameel: Wesp. 1048. Und wie Odysseus ging er weg. Jezt herauf ihm kam von unten, Nach dem Blute des Kamceles, Chärefon die Fledermaus.

1565

# Poseidon (zu Triballos).

Hier fiehest du. das neue Kukukswolkenheim

Vor uns, die Stadt, wohin wir abgeordnet gehn. —

Was machst du da? Zur Linken also hüllst du dich? 1570

Herumgeworsen dein Gewand zur Rechten hin!!

Was? Armer, deckst du einen Fehl, wie Läspodias?

O Volksgewalt, wohin noch endlich führst du uns,

Wenn diesen gar handauf die Götter wähleten!

TRIBALLOS.

Still fwigen du?

# · Posetdon.

Wehklage! denn bei weitem ja Vor allen Göttern fah ich dich den barbarischten. Wohlan, Herakles, was zu thun?

HERAKLES.

Du hast gehört Mein Wort ja, dass ich dem Menschen umdrehn will den Hals.

Wer er auch sei, der den Göttern hat vermaurt den Weg.

1567. Des Peifandros Seele kam in der Gestalt der Fiedermaus Chärefon: Walk. 105. Vielleicht dachte der Dichter zugleich an Odyff. XXIV, 5: - und schwirrend solgten die Seelen,

So wie die Fledermäuf' im Geklüft der schaudrichten Höhle. . 1572. Läspodias hatte ein Geschwür an der linken Wade.

Poseidon.

1580 Doch, Guter, uns ja wählte man des Vergleiches halb Zu Gesandten.

HERARLES.

Desto nöthiger scheints, umdrehn den Hals.
Peisthetäbos.

Die Käseraspel hergelangt! Gebt Silfion!

Bring' einer Käf' her! Du die Kohlen angefacht!

Dem Mann entbieten wir die Götter unsern Grus, 1585 Wir drei, die hier sind.

PEISTHETÄROS.

Drauf denn raspel' ich Silfion. HERAKLES.

Was denn für Fleisch ist jenes?

PEISTHETÄROS.

Einige Vögel hier

Sind wegen Ausstands gegen die Vogelbürgerschaft Als Frevler verurtheilt.

HERAKLES.

Dárum streust du Silfion

Vorher darüber?

PEISTHETÄROS.

O Herakles, sei gegrüsst!

1590 Was giebt es?

HERAKLES.

Als Gesandte kommen wir daher, Mit der Götter Austrag unseren Krieg zu endigen.

EIN DIENER.

In unserm Ölkrug ist des Öls kein Tropsen mehr.

1582. Er fasst den Herakles an der schwachen Seite. Vgl. Fried. 192-

#### PEISTHETÄROS.

Doch ziemts den Vögelchen, dass sie hübsch gesettet sein.

#### HERAKLES.

Denn wir ja fehn vom Kriege keinen Gewinn für uns;

Ihr aber, wenn uns Göttern ihr befreundet wärt,

1595
Des Begenwessers höttet ihr die Lachen voll

Des Regenwassers hättet ihr die Lachen voll, Und lebtet alkyonische Tag' in Ruhe stets.

Für alles dies, unbeschränkt an Vollmacht, kommen wir.

## PEISTHETÄROS.

Wohlan, zuerst nicht haben wir Krieg wider euch Jemals begonnen; und jezt auch wollen wir, wenns' gefällt, 1600

Wofern, was recht ist ausserdem, jezt thun ihr wollt, Den Frieden eingehn. Doch das Recht ersodert dies:

Das Zepter muß uns diesen Vögeln wiederum

Abtreten Zeus; und damit sein wir ausgesöhnt.

Hierauf geladen sei die Gesandschaft mir zum Mahl. 1605
HERAKLES.

Mir nun genügt dies völlig, und ich stimme zu.

Was plagt dich? bift du fo albern und bauchdienerisch,

Dass deinen Vater du der Obergewalt beraubst?

Peistheränos.

Wahrhaftig? Nicht denn größer noch wird eure Macht,

1597. Wenn die Alkyonen brüteten, war das Meer ruhig, und den Schiffern günstig. Denn jezo, da der Wolken Schleier sie umhüllt,
Meineide schwören euch geduckt die Sterblichen.
Doch wenn zu Bundsgenossen ihr die Vögel habt,
Sobald ein Mensch dann schwört bei dem Raben und
bei Zeus.

1615 Dann kömmt der Rabe heimlich zum Meineidigen Herangeflogen, und hackt ihm aus das Aug' im Stoß. Poseibon.

Fürwahr bei Poseidon, dieses ist sehr wohl gesagt.

Herakles.

So scheints auch mir-

PEISTHETÄROS.

Was fagft denn du?

Nabälatreu.

HERAKLES.

Du siehest, Beifall giebt auch der.

PEISTHETÄROS.

Noch Eines jezt

1620 Vernehmt, wie viel euch Gutes wir dann werden thun.

Wenn je ein Mensch der Götter einem hat gelobt Ein Opser, dann Ausslüchte suchend sagt: Der Gott Kann warten! und nicht abbezahlt, aus schnödem Geiz;

Ein treiben wir auch solches.

Poseidon.

Lass doch sehn, wie das.

PEISTHETÄROS.

1625 Wenn dann das Geldehen ungefähr ein solcher Mensch Hinzählt und herzählt, oder just im Bade sizt; Ein herunterschießender Weihe dann schnappt unversehens

Sich zweier Schafe Werth, und trägt ihn hinauf zum Gott.

HERAKLES.

Das Zepter diesen abzutreten wiederum, Stimm' ich noch Einmal.

Poseidon.

Auch den Triballos frage jezt. 1630 HERAKLES.

Du Triball, wie meinst du? gehn wir heulen?
TRIBALLOS.

Saunaka

Baktarikrusa.

HERAKLES.

Alles, sagt er, sei ihm recht.

Poseidon.

Wenn thr es meinet, nun so mein' ich dieses auch. —

Du da, geschehn soll das mit dem Zepter, meinen wir.

PEISTHETÄROS.

Bei Zeus, da ist noch Eines; eben denk ich dran. 1635
Die Hera freilich überlass ich gern dem Zeus;
Jedoch Basileia, jene Maid, zur Gattin mir
Ausliesern muss man.

Poseidon.

Mit dem Vertrag' ists nicht dein Ernst. Heimkehren lasst uns wieder.

PEISTHETÄROS.

Wenig acht' ich dess.

Ie Koch, die Tunke werde ja recht füß gemacht. 1640

1040

HERAKLES.

Seltsamster der Menschen, wo, Poseidon, stürmst du hin?

Um das eine Weiblein wollen Krieg anfangen wir?

Possipon.

Was also thun wir?

HERAKLES.

Was wir thun? Wir vertragen uns. Poseidon.

Nicht merkst du Wichtlein, dass du längst betrogen wirst?

1645 Du schadest dir ja selber. Denn wenn Zeus einmal Hinstirbt, nachdem die Gewalt er jenen übergab;
Dann wirst du arm sein. Dein ja wird das alles doch,
So viel an Gütern Zeus im Sterben hinterlässt.

Peisthetäros.

Weh mir, wie schlau dich der zu überschwazen weis!

1650 Komm näher doch; dir will ich etwas anvertraun.

Dich teuscht der Oheim schälkisch, du Armseliger.

Denn des Vatergutes fällt auf dich kein Schnippelchen,

Dem Geseze nach; Bastard bist du, kein ächter Sohn.

Bastard bin ich? was sagst du?

PEISTHETÄROS.

Ja du selbst, bei Zeus,

1655 Als Sohn des fremden Weibes. Oder wie doch wol

1646, Gewalt, mit der Jung- erbten nicht nach athenischem Gefrau Basileia.

fcz, wenn eheliche Kinder dawaren; der Vater aber konnte ihnen

1653. Bastarde, Nebensöhne ein Nebenkindstheil, doch nicht
von einer ausländischen Sklavin, über tausend Drachmen auslezen.

1665

Meinst du, dass Erbin Athenaa konnte sein, Als Tochter, wären Brüder da von ächtem Stamm?

HERAKLES.

Doch wie, wenn der Vater mir im Sterben schenkt das Gut,

Als Nebenkindstheil?

#### Peistheräros.

Doch das Gesez erlaubts ihm nicht.

Selba hier Poseidon, der dich jezt aufreizen will, Wird dir zuerst abstreiten jenes Vatergut, Behaupfend, Bruder sei er selbst von ächtem Stamm.

Vernim, so lautet auch von Solon dies Gesez:

- « Der Bastard hat kein Erbgangsrecht.
- «Wenn da Kinder find der Ehe.
- « Doch fals nicht Kinder sind der Ehe,
- «Den Nächsten dann der Sippschaft
- «Fällt zu das ganze Gut.»

## HERAKLES.

So sollte nichts denn mir von des Vaters Eigenthum Zufallen?

# PEISTHETÄROS.

Nichts fürwahr, bei Zeus. Doch sage mir, 1670 Hat schon dich der Vater eingeführt in die Bürgerzunft?

1656. Keine Tochter konnte Alleinerbin fein, wenn rechtmäsige Söhne lebten. Zeus hatte deren freilich aus feiner erften Ehe mit Here; da aber ihre Acht- gerzunft, d. i. in das Buch als heit zweiselhaft sein konnte, wird Bürger eingetragen: 768. Unsichte Pallas Athene, die er selbst aus dem Haupte geboren hatte, fein sinziges cheliches Kind genannt.

1862. Der Vaterbruder bekam die Erbschaft, wo bloss unehelighe Kinder waren.

1671. Eingeführt in die Bür-Kinder wurden nicht eingeschrieben.

ARISTON. II. Die Vogel.

## HERAKLES.

Nein wahrlich; auch gewundert hat mich das vorlängst.

Peisthetäros.

Warum denn aufwärts gasst du da mit dem Rauserblick?

Auf, wenn mit uns du leben willst, hin stell' ich dich 1675 Als Hochgebieter, und aufgetischt wird Hühnermilch.

HERAKLES.

Gerecht erscheinet mir vorlängst schon, was du sagst Von jenem Mägdlein; sch denn übergebe sie.

PEISTHETÄROS.

Was meinst denn du?

Poseidon.

Ich stimme ganz das Gegentheil.

So macht der Triball den Handel aus. Was fagest du?

1680 De ſkiöne Jomſru un de grote Konnigin Dem Vuggel gew' ik.

> HERAKLES. Übergeben, sagest du? Poseidon.

Nein wahrlich, er fagt, nicht übergeben woll' er fie, Wenn dieser nicht hinfährt im Flug, den Schwalben gleich.

Peisthetäros.

Nicht übergeben will er doch den Schwalben sie?
Poseipon.

1685 Ihr mögt das beid' abthun, und euch vereinigen; Ich felbst, da euch es so gefällt, ich schweige still.

1683. Da Triballos gelagt hat, Poittheteros musse sein Vogelthus dem Vogel, so meint Poseidon, durch eine Flugprobe darthus.

#### HERAKLES.

Uns denn gefällt, was du foderst, alles einzugehn. Wohlan, du selber komm mit uns in den Himmel nun,

Dass du Basileia und das alles dort empfangst.

PEISTHETAROS,

Zu rechter Zeit ja find gemezelt diese hier Zu unsrer Hochzeit.

1690

HERAKLES.

Wollt ihr denn, so bleib' indess Ich hier, und brate dieses Fleisch? ihr aber geht.

Poseidon.

Du brätst das Fleisch? O welche Fresbegier du zeigst! Willst du wol mitgehn?

HERAKLES.

Schön ja wär ich berathen dann! Peisthetäros.

Wohlauf, ein hochzeitliches Gewand mir hergebracht! 1695

#### CHOR.

Auch in Luchsenheim an jener
Wasseruhr verweilt ein trugvolles Zungenbäuchlervolk,
Welches erntet, so wie aussä't,
Und sich Trauben liest mit seinen

1700

1696. Luchsenheim, Fanai, hieß ein Ort in Chios; hier aber bedeutet es das Jand der Auslaurer (68), die an der Wasseruhr in Gerichten (Acharn. 702) durch Trug der geläungen Zunge ihren Bauch füllten.

1700. Trauben lesen und Feigen suchen, d. i. Nahrung suchen; aber Feigen suchen heiset zugleich Sykofant sein: Acharn. 526.

Zungen, und fich Feigen sucht. Ha des Barbarvolkes von Gorgiassen und Filippen! Durch die Zungenbäuchler, jene Schelm-Filippe kam der Brauch hier Rings in Attika: wer opfert, Schneidet erst die Zung' heraus.

1705

#### EIN BOTE.

O ihr an allem hochbeglückt, unsäglich hoch! O felig, dreimalselig schwebendes Vogelvolk!

1710 Empfangt den Großherrn hier in den Segensnohnungen!

> Denn jener naht voll Glanzes, wie kein Glanzgestirn Dem Auge leuchtet, seiner golddurchblinkten Burg! Auch der Sonne fernhinleuchtende Feuerstralen find Nicht diesem Lichtglanz ähnlich! O wie naht er ffolz/

1715 Mit der schönen Gattin, deren Reiz nicht fasst ein Wort;

> Wie zuckt in der Hand ihm Zeus geflügelter Donnerkeil!

> Namloser Dust auch zieht in des Umfangs Tief' umher:

> Ein prächtig Schauspiel! und von Brandaltären wehn

1703. Gorgias und Filippos, lick, wie bei Aschylos (Agam. Wesp. 434.

1707. Zungenschneiden: Fried. 1062.

1708. Der Bote verkündet des den Lyrikern find in dieser Rede Peistheturos Zurückkunft so feier- Tone und Ausdrücke abgeborgt.

494) der Herold die Rückkehr des troischen Siegers. Auch dem Euripides und Wahrscheinlich auch

1725

Friedfame Liiftchen wallende Wirbelung des Rauchs. Doch seht, da ist er selber! Drum geösnet sei 1720 Der Göttin Musa heiliger Mund zum Segensruf!

#### HALBCHOR.

Wende dich, trenne dich, stelle dich, zeige dich! Flieget umher um den Seligen, Seliges Glückes froh! Ah Bild, so anmutsvoll, so schön!

Wohl dir, der den seligsten Hochzeitbund

Schloss für diese Stadt!

O wie groß, o wie groß die Geschicke des Heils, Die dem Vogelgeschlecht zulenkt der Mann!

Auf, auf, Hymena'n und Brautmelodien

1730 Hebt an zum Empfang'

Ihm felbst und der Braut Basileia! HALBCHOR.

Strofe.

Zur himmlischen Hera hat Ihn, der vom erhabnen Thron Die Götter beherscht mit Macht, Der Mören Beschluss gesellt. Durch so glücklichen Ehbund.

1735

1740

O Hymen, Hymenäos! Gegenstrofe.

Selbst Eros, von Reiz umblüht, Goldflügelich, lenkt' und zog Die Zügel zurückgespannt,

Dem Bräutigam Zeus Genoss, Und der seligen Hera.

O Hymen, Hymenäos!

1760

# Peisthetaros (mit Basileia im Luftwagen).

Mich erfreut der Gesang, mich erfreuen die Ton' 1745 Und die Worte der Lust. Auf, jezo dem Zeus Auch der erdaufschütternden Donner Geroll, Und der Leuchtungen Glanz, wie er lodert, belingt, Und der Bliz' einschlagenden Glutstral.

CHOR.

1750 O goldschimmernde Pracht du der Leuchtungen! O Zeus Flammengeschoss, unsterbliches! O dumpfkrachende, regenumprasselte Donner, wodurch nun diesem das Land bebt, Da von Zeus er alles gewann, und hat Basileia, des Zeus Mitthronerin. 1755

> O Hymen; Hymenäos! PEISTHETÄROS.

Folgt nun dem Brautaufzug', o folgt, Stämme Mitgeflügelter Alle, hin zu der Flur des Zeus, Zu dem Vermählungslager hin!

(Zu Bafileia.)

O du, gereicht nun deine Hand, Göttin, und, die Flügel mir Anfassend, mitgetanzet! Hochauf im Tanze heb' ich dich! CHOR.

1765 Alalá! Io Päan! Tralalla, Heil dem Sieger, o Dir Dämonenoberhaupt!

# L Y S I S T R A T A.

# PERSONEN

LYSIGTRATA.

KALONIKE.

MYRRHINE.

LAMPITO.

Chor der Greise.

Chor der Weiber.

STRATYLLIS.

Ein Rathsvormann.

KINESIAS.

Sein Knäblein.

Herold der Lakonen.

Gesandte der Lakonen.

Ein Schlenderer, Thürhüter u. s. w.

Jahr der Aufführung: Olymp. 92, 1.

## LYSISTRATA.

Ja wenn zum Bacchostempel man sie foderte, Zum Pan auch, oder zur Genetyllis und Kolias; Nicht durchzukommen wäre wol vor dem Paukenschwarm.

Nun aber ist nicht Eine Frau noch hier zu sehn. Doch dort ja wandelt meine Nachbarin hervor. Heil dir, Kalonike!

KALONIKE.

Heil auch dir, o Lysistrata!

Warum in Verwirrung? Nicht fo kraus gesehn, o Kind!

Nicht artig stehn dir krummgespannete Augenbraun.
LYSISTRATA.

Doch, o Kalonike, ganz in Glut ist mir das Herz, Und unserthalb, der Weiber, kränkt und ärgert michs, 10 Da doch einmal bei den Männern wir im Ruse siehn, Schälkinnen sein wir.

2. Pan (Vog. 748) hatte feinen Tempel unfern vom Tempel fehweigend zu nahen war unerder Afrodite Kolias und der Genetyllis (Wolk. 53). Seine Orgien wurden von Weibern mit ten zu den Orgien.

KALONIKE.

Und wir find es ja, bei Zeus.

LYSISTRATA.

Und da angefagt ward, dass sie hier sich versammelten,

Um Rath zu halten über ein nicht werthlos Geschäft; 15 Fest schlasen sie all', und kommen nicht.

KALONIKE.

Doch, Theuerste,

Sie kommen wol. Schwer wirds ja Weibern auszugehn.

Denn eine von uns hat erst um den Mann zu gaffen noch;

Die hat den Knecht zu wecken, die das Kindelein Zu betten, die zu waschen, die noch vorzukaun.

# LYSISTRATA.

20 Doch anderes war ja für sie zu thun weit dringender, Als das.

# KALONIKE.

Was ist denn, o geliebte Lysistrata, Wozu du jezt uns Weiber hier zusammenrusst? Was doch für ein Wesen? und wie groß?

LYSISTRATA.

Sehr groß.

KALONIKE.

Auch dick?

LYSISTRATA.

Ja wahrlich, dick auch.

KALONIKE.

Dann warum nicht kommen wir?

19. Pflegammen kauten die Speisen vor: Ritt. 715.

# LYSISTRATA:

Nein, solcher Art nicht! Schnell ja heran wol kämen wir. 25 Vielmehr von mir wird eine Sach' izt aufgesucht, Und stets in viel schlaslosen Nachten umgewälzt.

KALONIKE.

Gelt, etwas Feines ist das Umgewälzete.

LYSISTRATA.

So Feines wahrlich, dass dem gesamten Hellasland An uns den Weibern haftet alles Wohlergehn.

30

# KALONIMI

An uns den Weibern? Traun von Wenigem hängt es ab!

# LYSISTRATA.

Dass haftet an uns des Staates Angelegenheit, Und sonst dahin sind selbst die Peloponnesier, -KALONIKE.

Am besten wahrlich wären die dahin, bei Zeus. LYSISTRATA.

35

Und auch die Böotier allesamt verloren gehn. KALONIKE

Nicht allesamt doch! Nur die Aale nim mir aus.

# LYSISTRATA.

Doch über Athen nicht soll die Zung' aussprechen je Dergleichen etwas; nur du selhst mutmasse mir. Wenn aber gesamt sich hier die Weiber eingestellt,

Und die der Booten, und der Peleponnesier; Wir traun gemeinsam retten noch das Hellenenland. KALONIKE.

Was könnten Weiber Kluges wol werkstelligen,

31. D. i. von einer unbedeuenden Kraft.

36. Die bootischen Aale find Freunde der Athener: Acharn. 889. Fried. 1007.

Und Glänzendes? die wir fizen blumenhaft gefchmückt,

Mit Krokosmäntelchen, und mit aller Verschönerung, 45 Und modisch wallendem Rock, und Prunksandalien?

Das eben ist es, was, wie ich hoffe, Rettung bringt: Die Krokosjäcklein, Salben, und Sandalien, Und der Schminke Hochroth, und des Gewands Durchsichtigkeit.

BRALONIKE.

Auf welcherlei Art denn?

LYSISTRATA.

Daß von den jezt Mitlebenden 50 Kein einziger Mann auf den anderen heben foll den Speer!

KALONIKE.

Ein Krokoskleid, bei dem Götterpaar, färb' ich mir gleich!

LYSISTRATA.

Noch den Schild ergreißen!

KALONIKE.

Gleich in dem modischen Rock gewallt!

43. Edle Frauen trugen buntes Gewand mit eingewirkten Blumen und Thieren. Ein folches befaß Helena (Odyff. XV, 103), und webte Hektors Gattin (Il. XXII, 441):

Doppelt und purpurhell, durchwebt mit mancherlei Bildwerk.

- 44. Krokos, Safran, war die Prachtfarbe der Göttinnen und edelen Frauen.
- 48. Durchfichtige Gewande aus dunngewebter, oft von Goldfüden

blinkender, Seide, erfand auf der Infel Kos des Pamfylos Tochter Pamfyla, von der Plinius fagt: «man raube ihr ja nicht den «Ruhm, erfonnen zu haben, wie ein-Kleid die Frau nackend «zeige. § Ähnlich waren die amorgischen Gewande (150). So sein gewebte Stosse, später auch aus Byssos bereitet, wurden spriebwörtlich koische genannt, und bei römischen Schriststellern gewebter Wind, leinener Nebel u. dgl.

55

65

# LYSISTRATA.

# Auch nicht das Dölchlein!

KALONIKE.

Prunkfandalien mir gekauft!

LYSISTRATA.

Nun, hätten nicht dasein die Weiber schon gesollt?

Kalonike.

Nein wahrlich, fondern eilendes Flugs ankommen längft.

## LYSISTRATA.

Doch leider sehn wirst du, wie sehr sie attisch sind, Jedwedes Ding betreibend später, als gebührt.

Doch auch von den Meeranwohnern ist kein Weib noch da,

Aus Salamis auch nicht!

#### KALONIKE.

Doch ich weiss, die kamen schon

Auf Pinken angestochen früh in der Dämmerung.

Auch nicht, worauf ich sicher host und rechnete, Sie würden zuerst eintressen, selbst die Acharnersraun, Die kommen auch nicht!

## KALONIKE.

Jene doch des Theagenes Hatt' als zum Ausgang schon der Hekate Bild befragt. Sieh aber, dorther kommen dir ja einige;

58. Meeranwohner: Wesp. 1236.
59. Salamis ist das Land der scher Mann, besragte bei jeder Ruderer. Vgl. Weiberh. 39.
62. Die Acharnersfraun, Nachbarinnen von Athen, hatten durch Einbusse den Krieg recht gründenen wesseule.
63. Theagenes, ein abergläubigerier den Kleinigkeit eine Seule der Hekate (Vgl. Wesp. 816), ungesähr wie Strepsiades (Wolk. 1480) die Herkinbusse den Krieg recht gründenen messeule.

Und andere dorther rücken an. Iu, iu! Woher die?

LYSISTRATA.

Aus Anagyros her.

KALONIKE,

So helfe Zeus!

Der herbe Stink-Anagyros scheint mir aufgeregt!

#### MYRRHINE.

Sind wir zu spät gekommen, o Lysistrata? 70 Was sagst? was schweigst du?

LYSISTRATA.

Loben, Myrrhine, kann ich nicht, Die eben erst ankommt, da bevorsteht solch Geschäft. MYREHINE.

Mit Noth im Dunkeln fand ich ja mein Gürtelchen. Doch wenn es so sehr drängt, sag' es uns Anwesenden. LYSISTRATA.

Nein lieber lass uns warten noch um ein Weniges, 75 Bis von den Böoten, und den Peloponnefiern, Die Weiber dafind.

Myrrhing.

Weit geziemender redeft du.

Und fiehe, dort ja kommt auch Lampito heran.

I Y SISTRATA.

O Liebste mir der Lakoninnen, Heil dir, Lampito!

Hier wuchs die Unglück aufladen. Stinkpflanze Anagyros, von der

57. Anagyres, eine Dorffchaft man das Sprichwort hatte: den zwischen dem falerischen Hafen Anagyros aufregen, für, bieh ein In welcher Schönheit, o du Holdeste, zeigst du dich! Wie frisch die Farb'! und wie gedrungen strozt der

Leib!

Wol würgst du den Stier auch!

LAMPITO.

Meen' i jo, bi dem Jötterpoor! Ouch üb' i mi nakicht, und zu dem Oorsch uf hoppt mien Been.

#### L'YSISTRATA.

Was du für ein hübsches Wesen hast von Brüstelein! LAMPITO.

Wie en Opferthier jo thuot ihr mi betatschela.

Lykurgos bestimmte den Jungfraun in Sparta eine männliche Erziehung, damit sie ge-Mütter gefunder Schne funde würden, und, falls es Noth thate, ten. das Vaterland vertheidigten. Die gen zugleich gehaltenen Übungen, zu Haufe fizenden Frauen waren blass und weichlich: Weiberh. 407. Unfre Lampito mag auf der Bühne fo ziemlich dem Athleten Milon aus Kroton geglichen haben, der Stiere würgte und aufzehrte.

82. Die Lakonen (Thuk. I, 6) waren dis erften, welche fich entblößsten, und bei ihren Leibesübungen nackt mit Öle falb-Diele mit den Jünglinathenischen über welche bei Euripides (Androm. 587) der grämliche Peleus fich zur Unzeit ärgert, beschreibt Properz (III, 14) vom 5 Verfe an:

Jezo verschwindet der Ball dem hurtigen Wurfe des Armes; Oder im Rollen des Reifs klingelt der hakige Stift; Oder die Läuserin stehet bestäubt am Ziele der Rennbahn; Im Pankration auch duldet sie Wunden des Schlags. Jezt umschnürt sie mit Riemen die freudigen Arme zum Faustkampf; Jezt der Scheibe Gewicht dreht sie im Schwunge zum Wurf. Kreise durchtrabt sie zu Ross; an der schneeigen Seite der Jungfrau Höngt ein Schwert, und das Haupt schirmet geöhletes Erz.

Unter den vielen Tänzen der Lakonen war ein beiden Geschlech- eb sie sett und drall wären. tern gemeinsamer, in welchem man die Füsse an den Hinteren schlug.

84. Opferthiere befühlte man,

## LYSISTRATA.

85 Wess Landes denn ist hier die andere junge Frau?

Als edle Frou von Böotia, bi dem Jötterpoor, Kummt sie zu oich har.

LYSISTRATA.

Wahrlich, o Böoterin,

Schön ist bestellt dein Äckerchen wol.

KALONIKE.

Ja traun, bei Zeus,

Auf das sauberste hat sie da den Polei sich ausgerupst.

90 Und das andere Kind ist?

LAMPITO.

Wohlgeschlacht, bi dem Jötterpoor, Und har us Korinthos.

LYSISTRATA.

Wohlgeschlacht, sürwahr bei Zeus,

Erscheint sie klärlich, so wie traun etwas von dort.

LAMPITO.

Wer hod denn halt jezund den Genossam angeseit, Den hier der Wieber?

Lysistrata.

Das bin ich.

LAMPITO.

La höra dann,

95 Was dien Begehr isch hier an uns.

90. D. i. aus altedlem Stamme. So die Weiber in Theokrits Adonisfeier 91:

Dass du auch dieses vernehmst, wir sind von korinthischer Abknaft, Gleichwie Belleroson war! wir reden dir peloponnessisch.

92. Ja, was man dort wohlgeschlacht neant. Korinth war ein Hurennest.

# LYSISTRATA.

Gern, liebe Frau.

MYRRHINE.

Ja fage, was Ernsthastes du auf dem Herzen hast!

Gleich sagen möcht' ichs; doch zuvor muss Eines ich Noch fragen von euch, nur Weniges.

MYRRHINE.

Was dir auch beliebt.

### LYSISTRATA.

Verlangt euch nicht nach den Vätern euerer Kindelein,

Die fern in den Krieg mitzogen? Wohl ja weiss
ich, dass

Euch allen gesamt hier ausser Landes ist der Mann.

KALONIRE.

Ja meiner ist fünf ganze Monat, armer Mann!

Abwesend in Thrake, wo er bewacht den Eukrates.

LYSISTRATA.

Und meiner in Pylos sieben Mondumläuf' hindurch.

LAMPITO.

Und miener, wenn ouch hoim us dem Zuog er kahrt amool, 105

Mit gepacktem Schild' urplözli louft er im Fluog davon.

# LYSISTRATA.

Doch selbst von Buhlschaft blieb auch nicht ein Fünkelchen.

104. Eukrates der bestechliche: daten musten ihn scharf bewa-Sitt. 254. Wahrscheinlich war chen, dass er sie nicht dem Feind er mach Thrake gesandt, einen verriethe. Aufruhr zu dämpsen. Seine Sol-

A mistor. II. Lyfiftrata.

Denn seit Verrath ausübten an uns die Milesier, Nie sah ich einen Tröster mehr acht Zolle lang,

110 Der uns auch nur als lederner Nothknecht dienete.
Wollt ihr demnach wol, wenn ich Rath ausfinden kann,

Mit mir den Krieg auflösen?

MYRRHINE.

Ja bei dem Götterpaar!
Ich wahrlich wol, und müsst' ich auch dies Oberkleid
Zum Psande sezend gleich vertrinken heute noch!

KALONIKE.

115 Ich wahrlich wol, und follt ich der Meerbutt ähnlich sehn, \*

Als hatt' ich selber halb mich zerschnitten und verschenkt!

LAMPITO.

I wohrli wollt' ouch selber uf den Taygatos Ufklimma, krigt' i nur den Frieda do zu schaun! Lysistrata.

Gefagt denn; nicht ja muß verhehlt sein dieses Wort.

120 Wir müssen, o ihr Weiber, wollen wir einmal
Mit Gewalt die Männer nöthigen zur Friedsertigkeit,
Uns ganz enthalten —

MYRRHINE.

Wess? o sprich!

LYSISTRATA.

Wollt ihrs denn thun?

MYRRHINE.

Wir wollen es thun, und stände Tod uns auch bevor!

108. Milet war auf Anrathen ren damals die Ausschweifungen des Alkibiades von den Spartern der vor hundert Jahren so tapfeeingenommen. Sprichwortlich wa- ren Milesier.

## LYSISTRATA.

Uns enthalten also müssen wir — der Manneskraft! —

Was wendet ihr euch plözlich? wohin wollt ihr gelm,

125

Ihr dort? was rumpft-ihr mir das Maul, kopffchüttelnd so?

Was entfarbt ihr euch? was rinnt die helle Thran' herab?

Thun, oder nicht thun wollet ihrs? was noch gefaumt?

#### MYRRHINE.

Wol nimmer thu' ichs! Lass den Krieg fortschlendern nur!

#### KALONIKE.

Auch ich fürwahr nie! Lass den Krieg fortschlendern nur!

130

# LYSISTRATA.

So redest, o Meerbutte, du? Nur eben doch Erbotst du sogar ein abgeschnittenes Halb von dir.

KALONIKE.

Sonst alles, alles! ja wenn ich muss, durch Feuer selbst Will dir ich einhergehn! Dies vielmehr, als das vom Mann!

Nicht ist es möglich, o du liebe Lysistrata!

LYSISTRATA (24 einer Andern).

135

Was dú denn?

# DIE ANDERE.

Ich auch will vielmehr durch Feuer selbst!

O wie ganz in Unflat liegt doch unfer ganz Geschlecht! Nicht sonder Ursach sind wir Stof den Tragödien;

Denn nichts ja find wir, als «Poseidon nur und Kahn.»

140 Wohlan, o liebe Lakonin; denn wenn du allein Hier wärst mit mir, die Sache retteten wir noch wol: Mir beigestimmt, du!

### LAMPITO.

Schwares Ding, bi dem Jötterpoor,
Dass Wieber schloafa ohne Mannsbrosheit alloan!
Doch mienethalb! Hier muess um den Frieda was
geschehn.

# LYSISTRATA.

145 O Liebste mir und Einzige du der Weiber hier!
MYRRHINE.

Doch wenn zumeist wir uns enthielten, wess du sags, (Was nicht geschehe!) würde mehr wol dessenthalb Es Friede werden?

## LYSISTRATA.

Allerdings, bei dem Götterpaar!

Denn wenn daheim wir fäßen blühend angemalt,

150 Und wir in Leibröcklein von amorgischem Klargewand
Wie nackend gingen, aller Fäserchen glatt gerupst,

Dann spannten die Männer, voll Begier nach Umklammerung;

Wenn aber wir nicht kämen, sondern weigerten; Zum Frieden böten sie bald die Hand, wohl weiss ich es.

139. Poseidon und Kahn, d. i. ginnen, mit dem Kahn endigen; sehwanger werden und gebären. Ansang und Ende vom Lied wurden Zum Sprichwort.

150. Auf der sporadischen Insel und Pelias gebar, und sie in einen Kahn aussezte. Mit einer den man zu Klargewanden (48) Liebesseen mochte das Stück be-

#### LAMPITO.

Dorum Menelaos, als er der Helena Öpfelin.

Der nakenden ansach, warf er hinweg, moan i, sien Schwart.

## KALONIKE.

Doch wie, wenn uns die Männer lassen, armes Ding? LYSISTRATA.

Den geschundenen Hund dann schinde, sagt Ferekrates.

#### KALONIKE.

Nur Possenspiel ist jenes Nachgeahmete.

Doch wenn se uns anpacken und in das Kämmerlein

160

Mit Gewalt hineinziehn?

LYSISTRATA.

Halte dich an der Thüre fest. KALONIKE.

Doch wenn sie schlagen?

# LYSISTRATA.

Dann dich bequemt arg über arg! Denn keine Lust gewähret, was aus Zwang geschieht. Auch fonst sie gequält noch! Unbeforgt dann, bald genug

Abstehen wird man. Nimmer mag ja Freud' empfahn 165 Ein Mann, wofern nicht auch dem Weib' es wohlbehagt.

155. Als man' dem Menelaos nach der Kinnahme Troja's Helena Schinden, so viel als, in doppetter auglieferte, liebkoste er ihr, statt Noth Sizen. In dem Sinne sprach Rache zu nehmen, durch ihre Schönheit bezaubert. S. Eurip. Androm. 627.

158. Einen geschundenen Hund es der Komiker Ferekrates. Hund aber bedeutet zugleich den ledernen Nothknecht (110), der wahrseheinlich aus Hundsleder war.

#### KALONIKE.

Wenn ihr es meinet, nun so meinen wir es auch.

#### LAMPITO.

Und unseren Mannern wolla wir inprediga, Zu halta durchus den Frieda trit und ohne Truog.

170 Doch diese do, der Asaner Strudelköpsikeit, Wie mag man die anhalta, nicht zu schrägela?

# LYSISTRATA.

Nur getrost, bei uns hier wollen wirs einpredigen.

Umfumft, do betokelt noch die Kriegsgalera find, Und des Geldes unusgründlicher Schaz bi der Jöttin liegt.

## LYSISTRATA.

175 Jedoch auch dieses ward mit Fleis schon vorbedacht. Denn besezen wollen wir die Burg noch diesen Tag.

170. Afaner, Athener. Sehrägeln, ungrade handeln.

173. D. i. fo lange fie noch Mittel haben zum Kriegführen. Fehlten den Athenern die Kriegsfehiffe, fo hörten fie auf, eine Seemacht (Acharn. 163.) zu fein. Sie würden dann, wie Kleon fagt (Ritt. 962), zu elenden Vichmelkern hinablinken.

174. Auf der Burg, in einem Hintergebäude des Athenertempels, war die Schazkammer Athens, in der, außer baarem Gelde, auch das Verzeichnis der Bürger lag, die dem Staat schuldeten. Von diesem Gelde, sagt Thukydides (II, 24), beschlossen die Athener, im Beginne des Kriegs, tausend Talente auszusondern, sum blosse mit dem andern Krieg zu füh-

e ren. Ja, wenn einer sprechen, oder dafür ftimmen follte, dies Geld anuf anderes zu verwenden, es fei edenn, dass der Feind mit einer Flotte auf die Stadt schifte, und e man sich vertheidigen mülste, darauf fexten fie den Tod. Aus Thuk. VIII, 1, fieht man, daß nach der sicilischen Niederlage die Schazkammer leer war, und grade in dem Jahre, als die Lyfiftrata gegeben ward, machte man den Anfang, aus fernerer Kriegsbegier, diesen Nothschilling anzugreisen. Welchem Verfahren der nach Frieden trachtende Dichter zu fteuren fuchte.

176. Das Einnehmen der Burg war Geschäft der Gewalthaber, und wurde drum für gesährlich geachtet. Den ältesten Fraun ward anbefohlen dies Geschäft. Dass, während wir mit einander dies anordnen hier, Sie, zu opfern scheinend, schnell der Burg sich bemächtigen.

LAMPITO.

Wol mag es angohn; denn ouch dasmoal sprichst du brof.

180

# LYSISTRATA.

Warum denn dieses nicht auf das schleunigste, Lampito,

Beschwören wir, so dass es unverbrüchlich sei? LAMPITO.

Den Oid nur angezoiget, und gliech schwöra wir. LYSISTHATA.

Wohl sprichst du. Wo ift denn die Skythana? -Was gegaft?

Da lege vor uns riicklings hin den runden Schild! 185 Auch die Bundesschnizel reicht mir her!

Skythen, auch Bogenschüzen, biefsen die Stadtfoldaten, die zugleich in Versammlungen des Volks und der Gerichte, den Dienst der Polizeidiener verfahn: Acharn. 54. Lysistrata, die Vorstellerin einer eschwuren sie, schlachtend einen weiblithen Verfammlung, ruft unter diesem Titel ihre Magd herbei, als ware sie eine öffentliche So die Herol-Staatsdienerin. din in der Weiberherschaft V. 738.

185. Die Schilde waren wannenförmig vertieft. Bei Theokrit (XXIV, 4) dient ein umgekehrter Schild als Wiege. Nach Thukydides (VII, 82) übergab der

184. Skythana, d. i. Skythin, beliegte Hause des Demosthenes an die Syrakuser seine Baarschaft auf vier Schilden.

្រក់ស្ពេកស្រែក

186. Den Eidschwuf bei Bundesopfern beschreibt Xenoson (Anab. II, 2, 5): Dies aber Eber, einen Stier, einen Wolf, aund einen Widder, und in den blutgefüllten Schild eintauchend, edie Hellenen ein Schwert, die Barbarn eine Lanze. So berichtet Alchylos, den Lysistrata sogleich, wiewohl etWas verkehrt angeffilirt (S. vor Theb. 41): "

"Wie fieben Männer, wilde Heeranführende, \* " 1"

#### MYBRHINE.

Lyfistrata,

Und welchen Eid verlangst du von uns denn?
LYSISTBATA.

Welchen Eid?

Auf den Schild, wie einst nach der Sage dort bei Äschylos

Schafschlachtende Weiber.

MYRRHINE.

Nicht doch, o Lyfistrata,

190 Auf den Schild beschwöre nichts von Friedenshandlungen!

LYSISTRATA.

Was denn für ein Eidschwur soll es sein?
Myrrhing.

Wenn wir woher

Ein weißes Ross zu Bundesschnizeln weiheten.

LYSISTRATA.

Mit dem weißen Rosse geh mir weg!

Mynninz.

Wie schwören denn

Wir jezt?

# LYSISTRATA.

Ich will dirs, wenn du begehrst, verkündigen. 195 Den schwarzen Kelch, den mächtigen, rücklings legen wir

Schafschlachtend dann des thafischen Weines Fässelein,

Stieropfer schlachtend auf den schwarz umwundnen Schild, Eintauchend fämtlich ihre Händ' in Rindermord,

Ares, Enyo und dem blutigen Schreckensgott Mit Schwur gelobten, diesem Staat Zertrümmerung Darbringend, auszutilgen Kadmes Stadt mit Zwang. Beschwören wir, niemals komm' in den Kelch — ein Wassertropf.

#### LAMPITO.

O Ard', a Kernoid! Gar unsagli lob' i den!
Bringt gliech den Kellich uns herus und das Fässelin!
LYSISTRATA.

O liebste Weiber, welch ein Stück von Thongeschirr!

200

Traun, diesen nur ansassend wird man fröhlich schon!
Den hingesezt mir, und gepackt das Bundesschwein!
O Herrin Peitho, und o Kelch der Befreundung du,
Empfange dies Schlachtopfer, diesen Fraun geneigt!

Kalonike.

Schönfarbiges Blut hier, und so schön aufsprudelndes! 205
- LAMPITO.

Und der Ruoch, o Kastor, was der wunnigli schmecka thuot!

# LYSISTRATA.

Lasst doch zuerst mich, o ihr Weiber, schwören jezt.

Kalonike.

Nein wahrlich, bei Afrodite, wo du nicht geloft.

# LYSISTRATA.

Ihr alle jezo fasst den Kelch, o Lampito; Und sage für euch dann eine, was ich selbst gesagt; 210 Ihr aber sollts nachschwören und bekrästigen.

Nicht lebet jemand, weder Buhl, noch Ehemann, — KALONIKE.

Nicht lebet jemand, weder Buhl, noch Ehemann, -

197. Eidbrüchigkeit wird erwartet; aber die Weiberchen lieben ein Schlücklein: Fried. 530. ihre Ekemänner zum Frieden bereden wollen.

# LYSISTRATA.

- "Der mir herannahn wird gespanntes Muts." O sprich!

  KALONIKE.
- 215 "Der mir herannahn wird gespanntes Muts." O weh! Mir wollen die Knie' einsinken, o Lysistrata!

# LYSISTRATA.

- « Ohn' allen Mannsumgang hinfort bleib' ich daheim, KALONIKE.
- «Ohn' allen Mannsumgang hinfort bleib' ich daheim, LYSISTRATA.
- «Mit Krokosmäntelchen, und mit aller Verschönerung; KALONIKE.
- 220 «Mit Krokosmäntelchen, und mit aller Verschönerung;
  Lysistbata.
  - "Damit der Mann auflodere ganz in Glut für mich.

    KALONIKE.
  - « Damit der Mann auflodere ganz in Glut für mich. Lysistrata.
  - «Nie aber wollend werd' ich dem Mann willfährig fein.

# KALONIKE.

«Nie aber wollend werd ich dem Mann willfährig

## LYSISTBATA.

- 225 «Wenn wider Wollen mich mit Gewalt er nöthiget;
  KALONIKE...
  - "Wenn wider Wollen mich mit Gewalt er nöthiget; LYSISTRATA.
  - «Arg dann gewähr' ich, ohne Theilnahm', ungeregt.

    Kalonike.
  - «Arg dann gewähr' ich, ohne Theilnahm', ungeregt.

## LYSISTRATA.

« Niemals zu dem Himmel heb' ich empor den Perferschuh.

### KALONIKE.

« Niemals zu dem Himmel heb' ich empor den Perserschuh.

230

## LYSISTRATA.

«Niemale auch steh' ich, der Löwin gleich auf dem Raspelhest.

## KALONIKE.

« Niemals auch steh' ich, der Löwin gleich auf dem Raspelhest.

## LYSISTRATA.

«Wann dies ich bekräftigt, sei mir der Trunk hieraus vergönnt.

## KALONIKE.

"Wann dies ich bekräftigt, sei mir der Trunk hieraus vergönnt.

#### LYSISTRATA.

"Doch könnt' ich fehlgehn, voll von Wasser sei der Kelch!".

235

#### KALONIKE.

"Doch könnt' ich fehlgehn, voll von Wasser sei der Kelch!"

## LYSISTRATA.

Mit schwöret ihr denn solches alle?

231. Auf den elfenbeinenen Buhlerin Kyrene, die wegen der Heften der Käseruspel (Wesp. zwölf Weisen, das Eine Vergnü950) waren Löwen gebildet mit gen immer neu zu gestalten, die eingebogenen Füsen. Diese StelZwölfkundige, Dodekamechanos, lung in den Mysterien der Afrohiels: Schol. zu Thesmof. 102.
dite war wol eine Ersindung der

### ALLE.

Ja bei Zeus.

LYSISTRATA (trinkend).

Wohlan, ich opfere den.

KALONIKE

Nur ein Theil, Geliebteste!

Dass gleich im Anfang wir gesamt Freundinnen sein!

(Man hört Weibergesehrei.)

LAMPITO.

240 Was für a Gejol do?

LYSISTRATA.

Eben das, was ich gesagt,

Denn jene Weiber haben dort der Göttin Burg Nunmehr erobert. Auf demnach, o Lampito, Du geh hinweg nun, und bei euch füg' alles wohl; Jedoch zu Geisseln lass uns jene hier zurück.

245 Wir aber wollen dort auf die Burg zu den anderen Freundinnen eingehn, und das Thor verriegeln fest.

KALONIKE.

Glaubst du denn nicht, dass zu Hülf' heranziehn wider uns

Alshald die Männer?

LYSISTRATA.

Wenig machen mich die besorgt. Nicht werden sie ja so viel von Drohungen, noch von Glut,

250 Mitbringend anziehn, dass sie zu öfnen die Thore dort Vermöchten, außer auf den Beding, den wir gesagt.

KALONIKE.

Nein, bei Afrodite, nimmermehr! Umfonst ja wol Unbezwingbare Weiber und verwetterte hießen wir!

### CHOR DER GREISE.

### Сповринкев.

Fort, Drakes, geh voran gemach, und schmerzt dir auch die Schulter,

Da einen Kloz so schwerer Last du trägst von grünem Ölbaum.

. 255

Снов.

Strofe. Viel Unverhoftes findet doch

Wer so lange lebt! ach! Denn wer doch hofte, dass er je Hört', o Stymmodoros,

Wie Weiber, die wir aufgenährt

Daheim zum Unglück offenbar, Nun haben das heilige Götterbild, Da mir sie die obere Burg geraubt, Und fest mit Schloss und Sperrbaum nun

Mir so das Thor verrammeln!

260

265

254. Der Chor der Greile kommt mit Kohlentöpfen, Reisig und Ölklözen.

262. Auf der Stadtburg standen eine Menge Bilder der Athene, unter denen drei vorzüglich merkwürdige. Das eine, in einem der Athene Polias and dem Pofeidon gemeinfam errichteten Tempel, war von Ölholz, schlecht gearbeitet, und fo altes Ursprungs, dass es, nach der Sage, vom Himmel follte herabgefallen sein. Eine und eben so viel Thoren. Periweite koloffale Bildfeule der Athene ward ihr, als der Vorkämoferin, nach der Schlacht bei Maathon gebildet. Die dritte, von Poidias aus Gold und Elfenbein

geschaffene Statue, mit einer. Nachteule zur Seite, fiand im Parthenon, dem Tempel der jungfräulichen Athene, welchen Perikles durch die Baumeister Iktinos und Kallikrates gründen liefs.

265. Auf die Stadtburg führte ein einziger Weg hinauf, durch das Thor oder die Propyläen. So. hiefs ein auf Seulen ruhendes, mit weißem Marmor überdecktes Gebäude mit fünf Durchgängen, kles gründete es durch den Baumeister Mnesikles Olymp. 85, 4. Fünf Jahre währte der Bau, und verfohlang zweitaufend und zwölf Talente,

CHORFUHRER.

Auf, ungesäumt denn lasst zur Burg uns eilen, o Filurgos;

Damit den Weibern ringsumher aufstapelnd diese Klöz' hier,

So viel da folch ein Werk in Gang gebracht und ausgeführet,

Auf Einem Scheiterhausen wir verbrennen eigenhändig 270 Sie all', in Einem Spruch verdammt; vor allen die des Lykon!

CHOR.

Gegenstrofe.

Nie, o Demeter, sei doch ich Lebend ihr Gelächter! Denn nicht einmal Kleomenes,

270. Des Lykon Gattin Lysi-

273. Die fluchbeladenen Alkmäoniden (Ritt. 444), die beständigen Nebenbuhler der Peifistratiden (Ritt. 448), lebten, seit ihrer lezten Verdrängung durch Peili-Stratos, in Makedonia unter ihrem Oberhaupte Kleisthenes. Nach eivergeblichen Verfuchen, ihre Macht in Athen wiederzugewinnen, unternahmen sie es durch List. Die prächtige Wiedererbauung des abgebrannten pythischen Tempels gewann ihnen die Gunst der pythischen Priesterin. Aus-Apollons Munde ergeht ein Befehl an die Lakedamonen, Athen von den Tyrannen zu befrein. Kleomenes, König von Sparta, durch die Alkmäoniden unterftüzt, verjagt den Hippias (Olymp. 67,

2). Doch bald entzwein ihn mit feinen Bundesgenoffen die demokratischen Verfügungen des Kleifthenes, die seinem Vaterlande Gefahr drohn. Er verbindet fich mit Kleifthenes Gegner Ifagoras, und vertreibt die Alkmäoniden. Als aber Kleomenes anfangt, in Athen eine Aristokratie zu errichten, greist das Volk zu den Waf-Kleomenes und **Ifagoras** werden auf der Stadtburg eingeschlossen, und drauf als Überwundene aus Athen entfernt. Kiei-Ithenes kehrt nach Athen zurück, und pflanzt die Demokratie, die bald darauf bei Marathon und Salamis so herliche Früchte trug. Beinah hundert Jahr alt ist die Begebenheit, an der die Chorgreife wollen Theil gehabt haben.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Der die Burg zuvor nahm,                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |
| Ging ungeschüttelt mir hinweg;                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |
| Nein, zwar lakonisch athmend, doch                                                                                                                                                                                                                           | 27  |  |  |  |  |  |  |
| Schied er, der die Wassen mir gereicht,                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |  |
| Belumpt mit kleinem Mäntelchen,                                                                                                                                                                                                                              | į.  |  |  |  |  |  |  |
| Voll Wust und Schmuz, unberupft ringsum,                                                                                                                                                                                                                     | •   |  |  |  |  |  |  |
| Sechs der Jahre badlos.                                                                                                                                                                                                                                      | 28  |  |  |  |  |  |  |
| Chorrühren.:                                                                                                                                                                                                                                                 | ;   |  |  |  |  |  |  |
| Alfó belagert hab' einmal ich jenen Mann di gleich-                                                                                                                                                                                                          | •   |  |  |  |  |  |  |
| wohl,                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |  |
| Im Heere, siehzehn Schilde hoch, am Thor der Veste                                                                                                                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |
| fehlafend!                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |  |  |
| Und jene, die dem Euripides und jedem Gott verhafst                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |  |  |
| find,                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | ζ.  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht hemmte die anwesend ich in so verwegner                                                                                                                                                                                                                | •   |  |  |  |  |  |  |
| Wagnis?                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |  |
| Dann nicht hinfort in Tetrapolis foll stehn mein Sie-                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |  |
| gesdenkmal!                                                                                                                                                                                                                                                  | 28  |  |  |  |  |  |  |
| Снов.                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |  |
| Strofe.                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |  |
| Jedoch es bleibet ja des Wegs                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |  |  |
| Übrig mir noch jener Raum                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |  |  |
| Zur Burg empor, der Bühel, den ich klimm' in Haft.                                                                                                                                                                                                           |     |  |  |  |  |  |  |
| Dass doch hinauf wir schleppen bald                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |  |  |
| Dieses ohne Saumgeschirr!                                                                                                                                                                                                                                    | 29  |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |  |  |  |  |  |
| 277. Die Waffen des Gewalt- thums musste er dem Volk ein- händigen. 283. Euripides, der Weiber- haller: Thesmof. überall. 282. Tetrapolis, Vierstadt, be- grif die vier attischen Ortschaften: Lakonen absichtlich übertrieben. Marathon, Önoe, Probolinthos | , ; |  |  |  |  |  |  |
| 282. D. i. fiebzehn Mann und Trikorythos. In Marathon                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |  |
| hoch Schlafend, statt wa- waren die Denkmale der tapse-                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |  |

ren Sieger.

chend, wie Vog. 846.

Ah wie mir die Tragehölzer ganz die Schulter eingedrückt!

Aber gleichwohl fortgestrebt, Und das Feuer angehaucht;

Dass es nicht erlesche heimlich mir am Ende noch des Wegs!

(blafend)

295

Fü! fü! 🕖

Iu, iu! welch ein Rauch!

Gegenstrofe.

Wie schrecklich, o Herakles Macht! Vorgestürzt aus diesem Topf,

Es, gleich dem tollen Hunde, mir die Augen beisst!

Fürwahr ein lemnisch Feuer ist Dieses ganz in seiner Kraft!

Nie ja hätt' es sonst so bissig mir das Triesaug' angenagt!

Eile vorwärts auf zur Burg, Und der Göttin springe bei!

305 Sollen jemals mehr denn jezo wir, o Laches, helfen ihr
Fü! fü!

Iu, iu! welch ein Rauch! CHORFÜHRER.

Dies Feuer bleibt durch Göttergunst lebendig uns und wachsam.

Wie also, wenn die Tragen wir ablegten nun zuerst hier,

310 Und, ward in diesen Topf getaucht die rebenhölzne Fackel

Und angezündet, dann das Thor anrennten gleich dem Widder?

311. Widder, Mauerbrecher.

Doch lösen nicht die Weiber dort die Riegel unsrem Zuruf.

Wohlan, verbrannt jedwedes Thor, und sie mit Rauch geängstigt!

Ab legen wir die Ladung denn! Fu, welch ein Rauch! Abáhbah!

Wer hilft die Tracht angreisen hier, der Krieger war in Samos?

Dies hat doch endlich aufgehört zu scheuren mir den Rückgrat!

Nun ist es dein Geschäft, o Topf, die Kohlen aufzumuntern;

Dass ja die Fackel hell entslammt du alsobald mir darreichft!

O Herrin Nike, sei mit uns, dass ob der Weiberfrechheit.

Die nun in der Burg tollkühn besteht, uns werd' ein Siegesdenkmal!

320

### DER WEIBER CHORFÜHRERIN.

Qualm, daucht mir, Qualm seh' ich und aussteigenden Rauch, o Weiber,

erhub fich das Voik in Samos, von drei athenischen Schiffen unterftuzt, gegen die Vornehmen. Burg, rechter Hand, war der Tem-Zweihundert von ihnen wurden pel der Nike (Vog. 576), die getödtet, vierhundert Landes ver- auch Athene Nike biels (Sofoll. wiesen, und hierauf eine Volks- Fil. 134. Eurip. Ion 1529). herschaft eingeführt: Thuk. VIII, Diese anfangs gestügelte, später 21. Der Chorführer ruft unter entflügelte Gottin trug in der Rechden Zuschauern die, welche in ten einen Granatapsel, in der Lin-Samos zugegen waren, als Volks- ken einen Helm. freunde herbei, um die Burg vor

315. Wenige Monate vorher den neuen Gewaltkabern zu schli-

319. Gleich am Eingange der

ARISTOP. II. Lysistrata.

335

340

Hurtig geeilt, és Als flammte dort Feuer empor! gilt nun!

> CHOR. Strofe.

Fleug hin, o Níkódike, fleug, Eh uns verbrennt Kályke samt

Kritylla dort unter der Flamm' Anhauch, Da sie der Gesez' eiserne Macht Drücket und der Greif' ahndender Grimm.

Aber ich fürcht' eines: vielleicht bring' ich zu spät den Beistand!

Denn eben erst hab' ich in Frühdämmrung gefüllt den Eimer

Kaum nur aus dem Quell, vor dem Geschwärm 330 und dem Gelerm

> Und vor dem Topfgerassel, Von Mägden rings übel gedrängt, Und dem gebrandmarkten Gefind'; Eilig sodann hub ich die Tracht,

Und den Genossinnen in Glut

Zu Hülfe trag' ich Wasser! Gegenstrofe.

Denn traun ich hört' alberne Greif' Annahn zum Unheil, die da Stämm' Hertrugen, gleich als zu der Badheizung, Drei ja der Talent' all' an Gewicht:

der älteren Frauen (177) innerhalb der Burg.

war widergesezlich, S. V. 176.

Knechte (Vog. 763) find Früh-

324: Kalyka und Kritylla, zwei morgens an der Quelle, um Wafser für den Hausbedarf zu belen. Ihnen gesellen sich, in die-326. Die Stadtburg einnehmen sem Falle der Noth, die edlen Frauen; sie können aber im Ge-331. Mägde und gebrandmarkte drange kaum zum Schöpfen gelangen.

Fürchterlich auch droht' also ihr Ruf: Dass man mit Glut müsse die scheuseligen Fraun verkohlen!

Doch, Göttin, lass nimmer mich die sehen verbrannt im Feuer,

Sondern wie vom Krieg' und von der Wut jene befrein

Hellas und hier die Bürger!
Drum deinen Siz, Herrin der Burg
In goldnem Helm, nahmen sie ein!
Sei denn ersieht, Tritogeschlecht,
Wenn ja die Glut leget ein Mann,
Mit uns auch trage Wasser!

350

345

### STRATYLLIS.

O lass doch sein! Was war denn das, boshaftig böse Männer?

Nie hätten gute Männer je und fromme so gehandelt!

Einer des Männerchors.

Ei diesen Handel hier zu sehn, das kommt uns unerwartet!

Ein Wespenschwarm von Weibern zieht dem Thore da zum Beistand!

EINE DES WEIBERCHORS.

Was so beklemmt vor uns? Nicht wahr? wol viele scheinen wir euch?

Und wahrlich hier von uns noch kein Zehntausendtheilchen seht ihr!

348. Tritogeschlecht: Ritt. 1189.

### DER MANN.

O Fädrias, die lassen wir vorschwazen uns so vieles?

Nicht gleich zerschmettern seinen Stab sollt' einer, jene schlagend?

### DAS WEIB.

So sezen denn die Eimer nun auch wir zur Erde, dass mir,

360 Fals einer hier ausstreckt die Hand, nicht dieses sei Verhindrung!

### DER MANN.

Wenn jenen nun das Backenpaar man zweimal oder dreimal

Abklopste, wie dem Bupalos, fürwahr sie würden kleinlaut!

### DAS WEIB.

Traun, fiehe da! Schlag' einer zu! Hier sein erwartend steh' ich;

Und nimmer foll ein andrer Hund am Hodenbalg dich rütteln!

### DER MANN.

365 Wo nicht du schweigst, mit derbem Streich enthüls' ich mich des Alters!

### DAS WEIB.

Komm näher, und Stratyllis nur gerührt mit einem Finger!

### DER MANN.

Wie? wenn lie ausklopft diese Faust, was thust du mir so Böses?

362. Bupalos ward vom Hipponax in einem Spottliede mit Schlägen bedroht. DAS WETB.

Ich knirsche dir die Lungen ab, und dein Gedarm entrauf' ich!

DER MANN.

Mehr ist doch, als Euripides, niemand ein weiser Dichter;

Denn nirgend wächst ja Zucht empor so unverschämt, wie Weiber!

370

DAS WEIR.

Aufheben lass den Eimer uns voll Wasser, o Rhodippe!

DER MANN.

Warum, o gottverhalstes Weib, kamst du daher mit Wasser?

DAS WEJB.

Und warum mit Feuer du, o Grab? Um felbst dich einzuäschern?

DER MANN.

Ich, dass auf dem Scheiterstoss ich dir die Schwestern dort verbrenne!

DAS WEIB.

Und ich, dass deinen Scheiterstoß hiermit ich wieder lösche! 3

375

DER MANN.

Mein Feuer löschen wolltest du?

DAS WEIB.

Bald zeiget das die That selbst!

Nicht weißt du, ob mir, so gesalst, die Fackel taugt zum Bräteln!

374. Der Grabhugel war an der Stelle, we man den Todten verbrannt hatte.

385

DAS WEIB.

Wenn Schmuz an dir du etwa haft, ein gutes Bad erbiet' ich.

DER MANN.

Mir du ein Bad, Vermorschte du?

DAS WEIB.

Und noch dazu ein Brautbad! Der Mann.

380 Hast ihre Frechheit du gehört?

DAS WEIB.

Ich bin ja freies Blutes!

DER MANN.

Dir hemmen werd' ich dies Geschrei!

DAS WEIB.

Doch nimmer Heliast sein!

DER MANN.

Du senge gleich ihr Haar hinweg!

DAS WEIB.

Dein Amt nun, Acheloos!

DER MANN.

Weh mir, ich Armer!

DAS WEIB.

· War es heiss?

DER MANN.

Was heiss? O halt! Was machst du da?

DAS WEIB.

Dieh nez' ich, dass du wieder grünst!

380. Einer freien Athenerin

381. D. i. du folist an siehte em
schreibe nichts vor; seigenen Leben bleiben. Das Leben der
Mägden gebeut!: Theokr. XV, Athenergreise bestand im Richten.

382. Acheloos, hier, gewaltige
Flut.

DER MANN.

Dürr bin ich ja, und zitternd schon!

DAS WEIB.

Warum denn, da du Feuer hast, nicht wärmest du dich felber?

### EIN RATHSVORMANN.

Zu hellem Ausbruch kam der Weiber Üppigkeit, Ihr Paukenwirbel, und der Schwarm von Sabazien, Und, um den Adonis jene Klag' auf den Düchern rings,

390

Die selbst ich neulich hört in der Volksversammelung. Denn es rieth der ungesegnete Mann Demostratos Die Fahrt in Sikelia; doch das Weib im Feiertanz: "Weh. weh. Adonis!" rief sie. Er. Demostratos. Rieth auszuheben Krieger aus den Zakynthiern;

386. Zitternd, vor Alter und kaltem Wasser,

388. Die Niederlage bei Syrakus dämpste ein wenig den Leichtfinn der Athener. Sie beschlossen, eine neue Flotte zu erbaun, ihre Bundsgenoffen zu verflärken, und unnuze Ausgaben einzustellen. Auch schien es rathsam (Thuk. VIII, 1) ceine Obrigkeit bejahr- cund Wahrsagern, und wer sonst eter Manner zu erwählen, die in der jezigen Lage mit Rath vorftänden, » Zu dielen Greilen gehört der Rathsvormann.

ward vom gemeinen Volke verübt: Wesp. 8.

redner. Thukydides (VIII, 1) Diefen unbilligen Zwang tailelt erzählt, die Athener hätten an- der Rathsvormann.

fangs die sikelische Niederlage gar nicht glauben wollen.' « Als « sie, aber zur Erkenntnis kamen, awaren fie unwillig auf die Redener, die für den Kriegszug ei-« frig gesprochen hatten, gleich sals wären nicht fie felbst die « Genehmiger des Beschlusses; auch ezürnten fie den Orakeldeutern auf göttlichen Antrieb 'die Hofenung erregt batte, fie würden · SikeKa einnehmen. ».

395. Zakynthos war unabhan-389. Die Feier des Sabazios gig von Athen; gleichwohl musten ihre Einwohner als Infelvolk, den Athenern folgen, die Meister 392. Demostratos, ein Volks- zur See waren: Thuk. VII, 57.

Doch sie, das trunken schwärmende Weib auf dem Dache dort:

«Wehklagt Adonis!» rief sie. Er dann schrie mit Macht,

Der gottverhaßte Lotterer, der Gallfüchtige! Dergleichen ist ihr ungezogener Festgesang.

CHORFUHBER.

400 Wie vollends, wenn du hörtest auch ihr frevles Thun, Die anderes schon gefrevelt, und aus den Eimern jezt

Uns durchgebadet, dass genug an den Mantelchen Zu schütteln daist, gleich als hätten wir angebrunzt! RATHSVORMANN.

Und so wahr Poseidon herscht in dem Salz, gar sehr mit Recht!

- 405 Wenn wir ja selber böse Schuldgenossen sind
  Den bösen Weibern, und sie lehren üppig sein;
  Dann sprosst von ihnen solcherlei Anstelligkeit.
  Denn so in der Handwerksleute Wohnungen sprechen wir:
  - «Goldschmied, an dem Halsschmuck, den mit Kunk du gesertiget,
- 410 «Als gestern Abend meine Frau mittanzete,
  - «Da ist die Eichel ihr aus der Einfassung geschlüpst.
  - Mir steht bevor nun eine Fahrt nach Salamis.
  - «Wenn du die Zeit hast, mache doch, dass zu Abend du
  - "Hinkomma, und die Eichel meisterhaft einfügest ihr!"
- 415 Ein Anderer etwa redet wol zu dem Schuster so,

397. Das Wehl der Weiber deutete Unglück; doch sohrie der zefelige Volksredner fort.

Dem strozt von Jugend jeder Nerv, nicht kindisch mehr:

- «O Schuster, meinem Weibchen wird an dem einen Fuß
- «Das kleine Zehlein von dem Geriem etwas gedrückt,
- "Da zart es ist; deshalb in der Mittagsstunde komm,
- "Und löse solches, dass sich 'die Schling' erweitere."

So was gedieh nun bis zu solchen Handlungen! Dass mir, dem Rathsvormanne, der anstellte, wie Schissruderer dasein, jezt da des Geldes ist Bedarf, Von jenen Weibern ward gesperrt das Thor der

Burg!

Jedoch es schaft nichts, hier zu stehn!

(Zu den Schergen.)

Hebbäume her, 425

Damit der Weiber frevelen Troz ich bändige!
Was gasst du, Unglückseliger? Wohin blickst denn du,
Nichts thuend, sondern nur ein Gasthaus spähend wo?
Beid' izt, die Hebbäum' untergestellt jedwedem Thor,
Arbeitet dorther auszuwuchten; ich von hier
Auswuchtend hels' euch.

430

### LYSISTRATA.

Haltet ein, Aufwuchtende!
Ich tret' hervor freiwillig. Was foll Hebgeräth?
Nicht find ja Hebbäum' hier fo noth, als Sinn und
Geift!

419. Der Goldschmied soll zu Abend kommen, der Schuster zu Mittag. Nach der Mahlzeit war die allgemeine Schlummerstunde bei Göttern und Menschen: Vög: 81. Aschyl. Ag. 556.

423. Vom Gelde des Schazhaufes (174) follen nur Schiffe gebaut werden (388). Der Staat
aber gab blofs den Rumpf des
Schiffes; Maft, Tauwerk, Verzierung fügten die reichen Trierarchen hinzu: Riff. 911.

### RATHSVORMANN.

Wahrhaftig, o Unsaubere du? Heran, Trabant!
435 Sie gesafst, und rückwärts beide Händ' ihr sest geschnürt!

### LYSISTRATA.

Wenn traun, bei der Artemis, mir er kaum anlegt die Hand,

Und sei er des Volks Frohnbote, bald wehklaget er!
RATHSVORMANN (zum Schergen).

Bang' ist dir, heda? Gleich um den Leib sie angepackt!

Auch du mit diesem; und auf das schleunigste bindet

### STRATTLLIS.

440 Wenn traun, bei der Pandrosos, du zu dieser nur die Hand

Ausstreckest, gleich bescheissest du dich, mit dem Fuss zerstampst!

### RATHSVORMANN.

Hört doch, bescheißen! Wo der andere Volkstrabant?

Die hier zuerst mir gebunden, weil sie daher noch
schwazt!

### LYSISTRATA.

Wenn traun, bei der Fackelträgerin, ihr du kaum die Hand

445 Anlegst, ein Schröpfglöcklein verlangest du sogleich!
RATHSVORMANN.

Was war denn dieses? Wo der Trabant? Nim diese fest!

krops Tochtern, empfing nach ih- Athene, und beiden ward gemeisrem Tode göttliche Verehrung. fam geopfert.

The Tempel Stand am heiligen Ol- 444. Fackelträgerin, Hekate.

| Wol | KiU' | ich | mancher | von | euch | die | Luft, | hieher | zu |
|-----|------|-----|---------|-----|------|-----|-------|--------|----|
|     | ••   |     | ٠.      | geh | n!   |     |       |        | `. |

#### STRATYLLIS.

Wenn traun, bei der taurischen Göttin Macht, du ihr nur nahst,

Ausraufen werd' ich dir, dass du Ach wehklagst, das Haar!

### RATHSVOEMANN.

Weh mir, o des Damons! Weg ja ist der Trabant geslohn!

Doch nie von Weibern müssen wir bewältiget Abziehen! Nein anrücken lasst, o Skythen, uns Zusammengestellt!

### LYSISTRATA.

Bei dem Götterpaar! ihr findet bald,
Dass auch bei uns hier drinnen vier Heerschaaren sind
Streitbarer Weiber und zum Kamps gerüsteter!

ATHSVORMANN.

Abwenden helft mir ihre Händ', o Skythen, helft!

Ihr Weiber, o Mitkämpferinnen, rennt hervor!

O jede Feldfruchtmarktgemüsehändlerin!

O jede Knoblauchkuchenwirtshaushändlerin!

Nicht zerrt ihr mit? nicht schlagt ihr? nicht uns helfet ihr?

Nicht Ehrenschändung häuft ihr? nicht Schamlosigkeit? — —

Lasst ab! zum Rückzug wendet euch! nicht plündert sie!

### RATHSVORMANN.

Au au, wie schlecht benahm sich mein Trabantenzug!

460

#### LYSISTRATA.

Was haft du geglaubt denn? Etwa Sklavinnen meintest du

465 Zu bestehn im Kampf hier? oder wähnst du, daß
Weibern nicht

Auch Galle beiwohnt?

### RATHSVORMANN.

Ja bei Apollon, und fürwahr

Recht viele, wenn in der Näh' ein Weinverkäuser ist!

O du, der Worte genug verwandt, Vormann im Rath des Landes,

Was doch zum Gespräch bemengst du dich mit solchen Ungeheuern?

470 Nicht weißt du denn, mit welchem Bad' uns die gebadet neulich

In diesen unsern Mäntelein, ohn' aller Lauge Zuthat?

### CHORFUHRERIN.

Doch Armer, nicht muß einer auch blindzu die Hand zum Nachbar

Ausstrecken; wenn du solches thust, mit blauem Aug' erscheinst du.

Denn gern in Ruhe fiz' ich gleich der tugendsamen Jungfrau,

475 Betrübend keine Seel' alhier, und regend keinen Halm auch;

Wenn nicht wie einen Wespenschwarm man mich bequalmt und ausreizt.

<sup>471.</sup> Mit Lauge ware doch der Mantel rein geworden.

### CHOR DER GREISE. Strofe

O Zeus, was hiermit machen wir, dem Ungethüm? Ift doch unerträglich dies! Aber zu erforschen ziemt.

Ja auch dir den Verlauf so wie mir:

480

Was verlangend die Fraun in die Kranaerburg Sich gedränget, und wozu doch, In unsteigliches Geklippe des Kastelles, Den geweihten Bezirk.

CHORFUHRER.

Auf, frage demnach, und traue du nicht, und wend' hier jegliche Prob' an!

Wie schmählich für uns, ungeprüset an Klang nun solches Geschäft zu entlassen!

### RATHSVORMANN.

Wohlan denn, dies nun erstlich, bei Zeus, von den Fraun zu erforschen begehr' ich:

Was wolltet ihr doch, dass unsere Burg ihr verschlosst mit gewaltigen Riegeln? LYSISTRATA.

Dass ficher das Geld wir stelleten dort, und ihr nicht Krieg führtet um solches.

RATHSVORMANN.

Um das Geld denn, meinest du, führen wir Krieg? LYSISTRATA.

Und kam fonst alle Verwirrung? 490

489. Geld. S. V. 17

Denn Peisandros, damit zu entwenden er hätt', und wer nachjagte den Ämtern,

Stets haben Tumult sie zusammengewirrt. Nim lass deswegen sie aufahn,

Was ihnen behagt; deun wahrlich das Geld, nicht mehr foll diefes ihr Raub fein!

RATHSVORMANN.

Was willft du denn thun?

LYSISTRATA.

Das fragest du mich? Wir nun wirtschaften mit jenem.

RATHSVORMANN.

495 Ihr wollt mit dem Geld wirtschaften hinfort?

LYSISTRATA.

Was findest du da so besonders?

Ists nicht mit des Haushalts Geld' auch durchaus, dass

wir wirtschaften euch Mannern?

RATHSVORMANN.

Nicht gleich ist der Fall.

LYSISTRATA.

Wie denn nicht gleich?

RATHSVORMANN.

Krieg muss von dem Gelde geführt sein.

Doch zuerst ist gar nicht nöthig der Krieg.

RATHEVORMANN.

Und woher uns sonft die Erhaltung? LYSISTRATA.

Wir sorgen ja euch zu erhalten genug.

491. Peisandros, ein Staatsumrüttler, der, wie Kleon, Unruhen benuzte, um sich zu bereichern.

RATESVORMANNI

Was, ihr 2 - 🕮

LYSISTRATAN DE LES CALL

Ja, wir!

O behüt' uns!

THE LANGESTRATA. IN THE STATE OF THE STATE O

So bist du erhalten, wie sehr du dich sperrst!

RATHEVORMANN.

Ein entsezliches Wort!

LYSISTRATA.

Ja du eiferst; 500

Doch musst du es schon annehmen von uns!

RATHSVORMANN.

Das ist, bei Demeter, doch Unfug!

Sei erhalten, o Freund!

A RATHSVORMANN.

Wers nun nicht braucht?

LYSISTRATA.

Der muß deswegen es mehr noch!

Doch woher denn, euch der Gedank', um des Kriegs und des Friedens Geschäft'euch zu kümmern?

LYSISTRATA.

Wir melden es dir.

RATHSVORMANN...

So red' ungesaumt, dass du nicht wehklagst!

· · · · Du vernim denn,

Und halt' achtsam auch die Hände zurück.

505

### RATESVORMANÍ.

Doch nicht iff solches mir möglich; Ich kann sie ja kaum abhalten vor Zorn.

LYSISTRATA.

Dann traun wehklagest du mehr noch!

RATHSVORMANN.

Dies habe dir felbst, Altmutter, gekrächzt! Doch fage mir das.

### LYSISTBATA.

Dir geschehn solls.

Wir trugen ja stets den bisherigen Krieg und der Zeit Drangsale geduldig

Durch unseren fromm nachgebenden Sinn, was auch ihr Männer verübtet.

510 Nicht muxen einmal ja ließet ihr uns. Bald aber gefielt ihr uns gar nicht.

Wir kannten vielmehr euch ziemlich genau; und oftmals, fizend daheim fo,

Wohl höreten wir, wie übelen Rath ihr gefast, wenn Großes im Werk war.

In der Seele betrübt dann pflegeten wir euch wol zu befragen mit Lächeln:

a Was ward denn versiigt um den Friedensvertrag, das dort in die Seule gekerbt sei,

515 «Im versammelten Volk heut frühe von euch?» — 
«Was verschlägt dirs? sagte der Mann wol;

«Still schweigest du bald?» Ich dann schwieg still.

EINE ANDERES

Niemals hätt' ich da geschwiegen! Rathsvormann.

Dann heultest du wol, wenn du nicht stillschwiegst.

### LYSISTRATA.

Ich traun schwieg sill in der Wohnung. Noch ein anderes Thun heiltoseres Raths kam uns zu den Ohren von euch da,

Dann fragten wir wol: «Wie, trautester Mann, wie machtet ihr das so bedachtlos?»

Gleich rief er mich scheel anblickend daher: Wenn ich nicht fortspänne den Aufzug,

nicht fortspänne den Aufzug, 520 Schrein um das Haupt! «Flir den

Ototo follt' ich laut schrein um das Haupt! «Ein den Krieg liegt Männern die Sorg' ob!» RATHSVORMANN.

Ganz recht ja hat er geredet, bei Zeus!

Ganz recht, o Geplagter vom Damon, Wenn euch, die so arg ihr beriethet euch selbst, nicht Rath zu ertheilen vergönnt war?

Da jezo wir euch auf den Gassen umher schon öffentlich sagen gehöret:

"Kein Mann ist sonst in unserem Land', o bei Zeus, kein anderer ist mehr!"

525

Drauf folgte von uns alsbald der Beschluss, Hellas zu erhalten gemeinsam,

Von den famtlichen Fraun in Verfammelung hier. Denn wozu noch lange gezaudert?

Wenn unserem heilsamen Worte demnach nun euererseits ihr Gehör gebt,

521. In der Ilias (VI, 490) fagt Hektor der Andromache:
Auf, zum Gemach hingehend, beforge du delne Geschäfte,
Spindel und Webestuhl, und gebeut den dienenden Weibern,
Fleisig am Werke zu sein. Für den Krieg liegt Männern die
Sorg' ob.

Anistor. II. Lyfiftrata.

18

535

Und euererseits auch schweiget, wie wir; noch zurecht wol bringen wir euch da.

RATHSVORMANN.

530 Noch zurecht ihr uns? Ein gewaltiges Wort, und mir unerträgliches!

LYSISTRATA.

Schweig du!

RATHSVORMANN.

Dir schweigen, Verdammteste du, soll sch? und das, da die Haube du trägest

Um die Scheitel gehüllt? Nein, lieber den Tod!

Nun wenn dir dieses im Weg' is, Wohlan, so empsah du die Haube von mir, Und hülle sie selbst um die Scheitel herum, Und dann schweig still;

Und hier auch den niedlichen Spinnkorb: Dann Wolle gekrazt, aufgürtend das Kleid, Und Bohnen genascht!

«Für den Krieg liegt Weibern die Sorg' ob!»

## CHOR DER WEIBER

Chorführerin.

540 Enthebet, o ihr Weiber, euch von den Eimern jezt, damit wir

Auch unsres Theiles hier das Werk angreisen samt den Schwestern!

538. Mit Bohnen stimmte man: gethan, werden die Greise ihrer Ritt. 41. Auch als Weiber an- Richterwut nachhangen. S. V. 695-

### CHOR.

### Gegenstrofe.

Niemals ja würd' ich müde wol vom Reigentanz, Nie auch vor Ermattung wol Starreten die Kniee mir!

Ja es gilt, die Gefahr zu bestehn,

545

Mit den Fraun, unerschreckt, die beseelt die Natur, Und Gesalliges, und Kühnes, Und Gescheites, und die Liebe für die Bürger,

Und die Kraft mit Verstand!

CHORFÜHRERIN.

O Geschlecht mannhastester Ahninnen ihr, und gar brennnesselner Mütter, 550

Rickt fort zornvoll, und bleibt unerweicht; noch immer ja lauft ihr mit Fahrwind!

LYSISTRATA.

Wohlan, wenn Eros, der liebliche Gott, und die kyprische Macht Afrodite

Der Begier Sehnsucht uns tief in die Brust und tief in die Schenkel hinabhaucht,

Und wenn sie das Herz auch der Männer erregt mit dem Reiz inbrünstiger Spannung;

Dann wird Kampflöserin jede von uns, hoff' ich, den Hellenen genannt sein.

**5 5 5** 

### RATHSVORMANN.

Und um welcherlei That?

LYSISTRATA.

Wenn zuerst wir gemacht, dass nicht ihr hinfort mit der Rüstung

Auf dem Markte verkehrt, und wie Rasende tobt!

Eine Andere.

Bei der pasischen Macht Afrodite!

18\*

#### LYSISTRATA.

Denn jezo fürwahr, wo die Töpfe zu Kauf, und wo die Gemüse man ausstellt,

Stets gehn sie umher auf dem räumigen Markt in den Rüßungen, als Korybanten.

RATHSVORMANN.

560 Ja bei Zeus, weil das Mannhasten gebührt!

O wahrlich ein Ding zum Gelächter, Wenn, tragend den Schild und die Gorgo darauf, jemand Steinbutten fich einkauft!

### EINE ANDERE.

Jabei Zeus, ich sah, wie ein zottiger Mann, ein Schwadronhaupt, sals auf dem Kriegsroß,

Und nun in die eherne Kapp' einschob Breierbsen gekaust von der Vettel.

Doch ein Anderer schwang als Thraker die Tartsch' und den Wursspiess, ähnlich dem Tereus,

565 Dass die Feigenverkäuserin bang' ihm entsich, da schluckt' er die reissten hinunten

RATHSVORMANN.

Wie würden von euch denn zur Ruhe gebracht so viel der verworrenen Händel

In den Landen umher, und wieder gelöft?

LYSISTRATA.

Mit Gemächlichkeit.

RATHSVORMANN.

Wie? So erklär' es.

558. Der Markt hatte 'für die 561. Gorgo: Acharn. 580. verschiedenen Waaren verschiedene Abtheilungen.

### LYSISTRATA.

Wie, wenn das Gespirmst bei der Arbeit uns in Verwirrung geräth, wir es nehmen

Also, und zurecht an der Spindel es ziehn, eins hieher, anderes dorthin:

So werden wir jezt auch lösen den Krieg, wenn nur uns solches vergönnt ist,

Da wir alles zurecht durch Gesandschaft ziehn, eins hieher, anderes dorthin.

RATHSVORMANN.

Nach Wollarbeit und Gespinnste demnach und Spindelchen wolltet ihr abthun

Furchtbare Geschäft', unbesonnene Fraun?

LYSISTRATA.

Und wenn euch beiwohnete Scharssinn,
Ihr siigtet nach unserer Wollarbeit auch die samtliche Staatesverwaltung.

RATHSVORMANN.

Wie denn fo? lass sehn.

LYSISTRATA.

Nun zuerst thut Noth, wie ein wolliges Vliess in dem Zuber

Ausspülen die Fraun von dem Schafsunrath, aus der Stadt kopfüber zu tummeln,

Mit der Gerte gestäupt, armseliges Pack, und davon auch zu lesen die Disteln;

Auch jene, die dort sich zusammengestellt, und so vordrängen sich selber

571. Nicht Krieg foll eintreten, 32) des Volkes follt ihr von Unwo eine friedliche Gefandschaft rath und Disteln reinigen, d. i. aushelsen kann. von Auslaurern, Volkssührern u. 575. Das Schafvliefs (Wesp. dgl.

575

Zu den Würden der Stadt, aus einander zu ziehn, und ihnen das Haupt zu berupfen.

580 Dann krämpele man in das Körbehen hinein ein gefamt Wohlwollen gemeinfam,

Und mische dazu auch die Einkömmling', und wer Gastsreund euch und geliebt ist,

Und wer schuldig vielleicht dem Gemeingut ist, auch die mischt alle darunter.

Ja wahrlich bei Zeus, auch die Städte, so viel aus dem Land' hier nahmen den Anbau,

Die kennet heraus als folche, die uns gleichsam wie die Wocken zerstreut sind.

585 Jedweder allein; und von allen gesamt den vereinzelten Wocken euch nehmend,

Hieher sie gebracht, und zusammen in eins sie geballt; dann mache man hieraus

Den gewaltigsten Flausch; und aus diesem sodann für das Volk sei gewebet ein Mantel.

RATHSVORMANN.

Ist das nicht arg, dass diese da so mit der Gert' und dem Flausche bereit sind,

Die durchaus doch nichts angehet der Krieg?

Lysistrata.

Ja wohl, Ausbund der Verdammten, 590 Zwiefältig und mehr ja erdulden wir ihn: die zuerst wir geboren so schmerzhaft,

Und entsandten die Söhn' in des Krieges Gewehr!
RATHSVORMANN.

Schweig still, nicht denke der Übel!

583. Töchterstaaten Athens. bunden, werden Athen zur hoeb-586. Alle diese, durch Eintracht sten Glückseligkeit bringen. und gegenseitiges Wohlwollen ver-

### LYSISTRATA.

Hiernächst wann geziemt einst fröhlich zu sein, und wohl zu genießen der Jugend,

Dann liegen allein wir des Feldzugs halb. Doch das Unfrige möge fo hingehn.

Nur die Jungfräulein, die im stillen Gemach hinaltenden, dauren mich herzlich! RATHSVORMANN.

Nun? alten denn nicht auch die Männer dahin? LYSISTRATA.

O bei Zeus, was du sagest, wie ungleich! 595 Denn wenn heimkehrt der, auch noch so ergraut, bald freit er ein blühendes Mägdlein.

Doch dem Weib' ist kurz die gelegene Zeit; und fals nicht die sie erhascht hat,

Dann will niemand noch werben um sie; und in Schickfalsforschungen sizt sie. RATHSVORMANN.

Wer aber den Nerv noch strenget mit Krast -LYSISTRATA.

Du, was fallt dir doch ein, dass du nicht ablebst? 600 Dein Pläzlein harrt! Kauf' immer den Sarg! Selbst knät ich dir gleich dein Honiggeback! Nim dies, und kränze das Haupt dir! (Sie begiefst ihn mit Waffer.)

machten magische Proben, ob bald Freier kämen.

602. Den Todten ward von den umftehenden Freunden der Siegefchmuck, ein Kranz aus Blumen und Gras, mit Bandern, durch-

598. Heiratslustige Jungfrauen flochten, aufs Haupt gesezt; denn sie hatten als Sieger des Lebens Laufbahn durchrannt. Dann gab man ihnen einen Honigkuchen mit, und einen Obolos, jenen als Befünstigung des Kerberos, diesen als Führgeld für Charon.

EINE ANDERE.

Zur Bebänderung dies auch empfange von mir. Eine Andere.

605 Und dies sei dir zur Bekränzung verehrt.

LYSISTRATA.

Was begehrst du? wo fehlts? Trit ein in das Boot, Wo Charon dir rust!

Du allein noch faumest die Absahrt!

Ist solches nicht abscheulich auszustehn für mich?
610 Doch traun, so wahr Zeus lebt, zu den Rathsvormännern stracks

Hingehen werd' ich, und mich zeigen, wie ich bin!

Anklagen willst du, dass wir nicht ausstellten dich? Jedoch am dritten Tage kommt ganz frühe dir Von uns das Dreitagsopser ausgesertiget!

# CHORDER GREISE. CHORFÜHRER.

615 Nicht gebührt noch einzuschlummern, dem der freies Blutes ist;

612. Nach der Ertheilung des Obolos wusch man die Todten, salbte sie mit kostbaren Spezereien, umhüllte sie mit prächtigen Gewanden, und streuete Blumen der Jahrzeit darauf. Dann ward der Leichnam öffentlich zur Schau gestellt, während die Anverwandten, oft von gedungenen Klageweibern unterstüzt, nach dem Schall ei-

ner Flöte jammerten. Drei Tage dauerte die Trauer, in der Folge zwei, späterhin noch kürzer. Am Ende derselben kamen frühmorgens Anverwandte und Freunde zur Bestattung, die mit Schmaus und Opfer endigte. So Lucian, welcher bemerkt, dass nach dreitägigem Fasten das Essen nur gar zu wohl schmecke.

Nein, enthüllt angehn, o Männer, lasst uns hier dies grosse Werk! C H O R. Strofe. Schon schon stirwahr scheint ja hier Mehres noch und größres Thuns Leifer Duft mir zu sein! Doch heraus vor allem wittr' ich Hippias Grossherrenthum! 620 Ja, und mich ergreift die Furcht, Dass vielleicht hier Besuch Einiger Lakonier empfing daheim Kleisthenes, Die den gottverhalsten Weibern aufgeregt das Herz, mit Lift Wegzunehmen uns die Gelder, Und die Löhnung, Meinen Hauptnahrungsquell! CHORFÜHRER. Arg ja traun, dass diese jezo Rath ertheilen unsrer Stadt, Und Geschwäz als Weibesbilder schwazen über den Schild von Erz. 630 Ja mit uns gar unterhandeln für die Lakonenmänner · dort. Denen nicht zu traun, wofern nicht auch dem Wolf mit ofnem Maul! Aber dies ward angelegt uns, Männer, auf Obher-

620. Hippias: Wesp. 515. . fondern der glattgeschorene Weich-624. Kleisthenes, nicht der ling: Acharn. 118. Gründer der Demokratie (273),

Scherei!

Aber mir obherschen niemals jene; denn ich wahre mich!

"Und ich trag' hinfort das Schwert beständig unter Myrtenlaub;"

635 Und auf dem Markt in Wassen steh' ich nächst Aristogeiton da!

Schauct, so steh' ich bei jenem! Denn er ist Urheber mir,

Dass ich der gottverhassten Vettel klatschen soll den Backen dort!

# CHOR DER WEIBER.

CHORFÜHRERIN.

Nicht ja soll, wenn heim ihr kehret, euch die Mutter kennen noch!

640 Aber erst, ihr lieben Altfraun, dies zur Erde hingesezt!

CHOR

### Gegenstrofe.

Wir nun, o Stadtbürgerschaft, Auch ein Wort beginnen wir, Das der Stadt nüzlich sei!

Und mit Recht; weil überköftlich sie in Pracht mich aufgenährt!

645 Eben aus dem fiebten Jahr,
Trug ich Heilthümer schon;
Mahlete sodann; und aus dem

634. So begann das Lied, das chen von fieben bis elf Jahres man den Tyrannenmördern Harmodios und Ariftogeiton lang: Acharn. dem Haupt.

989.

646. Ich trug Heilthumer, d. i. 647. Jungfrauen edler Geburt an den Arrheforien, einem uns mahlten in Tempelmählen das dunklen Feste. Vier edle Mäd- Mehl für die Opfer der Athena. Zehnten kaum, ward geweiht Ich der Artemis im Krokoskleid' an Braurons Bärenfest;

Auch den Korb einst trug ich schönes Kind, mit meiner

650

Feigenschnur wohlgeziert!

CHORFUHRERIN.

Bin ich denn der Stadt nicht schuldig mitzutheilen guten Rath?

Ward ich schon ein Weib geboren, nicht verargt doch solches mir,

Wenn ich Besseres nun daherbring', als was gegenwärtig ist!

655

Traun am Beitrag hab' ich Antheil; denn ja Männer bring' ich dar!

Aber ihr elende Greise, keinen Antheil habet ihr:

649. Den Urfprung des Brauronfestes (Fried. 875) leitet Suidas von einem der Artemis heiligen zahmen Baren ab. Von diefem ward ein Mädchen zerriffen, und als die Brüder derselben ihn todteten, brach die Pest aus. Das Orakel gebot zur Sühne das Bärenfest. Junge Mädchen, nicht jünger als fünf, nicht älter als zehn Jahre, wurden alljährig der Göttin geweiht; sie gingen, von den Eltern und der Artemispriesterin geleitet, im festlichen Krokoskleide, und hießen Bären; eine Ziege ward geschlachtet, und während des Opfers las ein Rhapfode die Ilias vor. Kein Athener durste eine Frau nehmen, die nicht auf

diese Weise der Artemis geweiht war.

656. Im erften Perferkriege steuerten die Athener eine Summe für die hülfreichen Bundesgenossen bei, und zahlten sie aus der Perferbeute. Als durch Perikles der Soldatenfold aufgekommen war. wurden ähnliche Beiträge für Athen felbst nothwendig; und diese leisteten die Reicheren nach voraufgegangener Vermögensschäzung. Die Chorführerin meint: Ich edelburtige (645 -- ) Schenke dem Staat edle Söhne; ihr dagegen prunkt mit den Beiträgen eurer Väter, deren Vermögen der unselige Kriegeuch geraubt.

(

675

Denn den Beitrag, den ihr rühmt als Ahnenstolz aus Mederzeit,

Habt ihr aufgewandt, und nichts nun fieuret ihr des Eigenen;

660 Ja von euch verderbt zu werden droht uns obendrein Gefahr!

Ist zu muxen denn erlaubt euch? Wo du mir noch lästig wirst,

Gleich mit diesem Kothurn, dem rohen, klatsch' ich dir den Backen dort!

CHOR DER GREISE. Strofe.

Ist nicht ein Frevel, was da vorgeht, Völlig?

Ja, und Zuwachs nimt es, mein' ich,
Immer mehr noch!

Aber abgewehrt die That, wer ausgestattet ist als Mann!

Auf demnach, die Wämfer ausziehn wollen wir! Ein Mann ja muß

Als ein Mann gleich duften, und nicht eingewurftet gehn geziemt!

Auf denn, o wir Stiefeligen,
Die wir vor Leipfydrion uns
Zeigeten wie Jugendliche!

Nun gilts,

Nun noch einmal aufzublühn, Und aufzuflügeln

Ganz den Leib, und abzuschütteln Dieses mein Alterthum!

671. In Leipfydrion, auf dem niden tapfer gegen den Tyrannen Berg Parnes, hatten die Alkmäo- Hippias gekämpft.

### CHORFÜHRER.

Wenn ja unser eins den Weibern beut auch nur den kleinsten Grif.

Nimmer rasten sie von jener fertigen Handthätigkeit; Nein auch Schiffe baun sie künstig, und sogar noch 680 Seegefecht

Wagen sie, und drohn mit Segeln uns wie Artemisia! Doch wenn Reiterei sie angehn, streich' ich aus, was Ritter heißt!

Gar ein ritterhaft Geschöpf ja aufzusizen ist ein Weib, Nie entglitte sie wol im Fortlauf! Schau die Amazonen nur,

Welche Mikon malt' auf Rossen kämpfend gegen die 685 Männerschaar!

Aber diesen alzumal hier in das gebohrte Holz hinein Müssen wir einfügen tüchtig diesen langgestreckten Hals!

### CHOR DER WEIBER. Gegenstrofe.

Beim Götterpaar, wo mich du ansachst, Löf' ich

Meine wilde Sau fogleich dir; Ja so mach' ich,

690 '

Dass die Nachbarschaft du heut anschreiest, wacker abgekämmt!

nigin von Halikarnassos, folgte dem Xerxes mit fünf Schiffen.

683. Ritterhaft: Wesp. 515.

der altesten Fabel, die ersten, die zu Ross kämpsten. Ihren Kampf mit den Athenern hatte Mikon in

681. Artemifia, die tapfere Ko- einem Wandgemulde der Stoa Pokile dargeftellt.

686. Gebohrte Holz: Ritt. 1048. 690. Sau für Zorn. Eine Sau 784. Die Amazonen waren, nach auf einen loslassen, war sprichwörtlich. Zugleich ift eine Sau gemeint, wie man fie (Acharn. 801) « der Afrodite opferte. »

700

Auf demnach, auch wir, o Weiber, ungefäumt enthüllen uns,

Dass wir dusten streng' als Weiber voll von Zornerbitterung!

Hurtig denn heran, dass du der Bohnen dich begebest, und der Bolligen Beköstigungen!

Ha, fals

Nur ein Wort du Böses sagst, (Vor Grimm ja tob' ich!) Wie dem Adler einst der Käser,

Wie dem Adler eink der Kaler, Heb' ich dir Eier aus!,

#### CHORFÜHRERIN. ..

Nicht ja euer achten darf ich, lebet mir nur Lampito, Und das holde Kind, die edle Theberin Ismenia! 705 Denn du bleibst machtlos, und ob du siebenmal Beschlüsse machst.

Der du, armer Wicht, verhasst bist allen auch Anwohnenden!

Gestern, als ich einen Lustag angestellt der Hekate, Lud den Kindern ich den Freund auch mit zu Gast aus der Nachbarschaft,

Gar ein wackeres liebes Bürschlein, ihn den schlanksten Böoter - Aal.

710 Doch man weigert ihn zu senden, deiner Volksbeschlüsse halb.

695. Dass du der Richterlust 710. Deine Beschlüsse geboten (Ritt. 41) und der Kriegslust neuen Krieg, und Hemmung der (Acharn. 1108) dich begebest. Zusuhr aus dem reichen Böster701. Adler: Fried. 129. lande. Vgl. Acharn. 889.

Nicht auch ruht ihr wol von solchen Volksbeschlüssen ;
je, bevor

Euch am Bein jemand erhasehet, und das Genick abbricht im Schwung.

### ELNE, AUS DEM CHOR.

«O Heeresfürstin uns zu That hier und Entwurf,»

Warum so düster kommst du mir aus dem Haus' hervor?

### LYSISTRATA.

Der bösen Fram Vornehmen, und ihr Weibersinn, 715 Treibt mich umher, mutlos zu wandeln auf und ab.

Aus Dem Chor.

Was lagh? was lagh?

LYSISTRATA.

Die Wahrheit, die Wahrheit!

Aus Dem Chor.

Was denn für Schlimmes? Meld' es deinen Trautesten.

### LYSISTRATA.

Schandbar zu sagen ist es, und zu schweigen hart! 720 Aus dem Chor.

Nicht mir verhehl' izt, was uns Böses wiederfuhr. Lysistrata.

Uns Frauen männert! sei es kurz heraus gesagt.

Aus Dem Chor.

Io, Zeus!

#### LYSISTRATA.

Was gellst du Zeus an? Dieses ist nun so einmal! Ich traun, sie länger abzuhalten, weis ich nicht,

Vom Geschlecht der Männer; mir hinweg ja lausen sie!
Die erste nämlich traf ich dort hinab ein Loch
Aussorschend, wo des Gottes Pan Felswohnung ist;
Die andere, wie an der Winde Seil sie hinunterglitt;
730 Die wollte gerad' ausreissen; und auf dem Sperlinge
War eine davonzussiegen schon bereit hinab
Zu Orsslochos gestern, als am Haar ich zurück sie zog.
Und jeder Vorwand, um nach Haus' hinwegzugehn,
Wird ausgezwänget. — Siehe dort kommt eine schon!
735 Du wohin so eilig?

DIE FRAU.

Nur nach Hause will ich gehn. Zu Hause hab' ich Wolle ja, milesische, Die mir von den Motten wird zerhackt.

LYSISTRATA.

Von den Motten, was?

Willst du mir zurück?

DIE FRAU.

Gleich kehr' ich ja, bei dem Götterpaar, Wenn ich nur sie ausgebreitet dort auf der Lagerstatt.

## LYSISTRATA.

740 Nicht breiten sollst du! nicht auch weggehn, keineswegs!

728. Die Höhle des Pan war unterhalb der Burg (Luk. Göttergefpr. XXII, 3). Die Frau sucht sich auf der Akropolis ein Loch, um in die Panhöhle zu entschlüpfen.

729. Im Tempel des Poseidon Erechtheus auf der Burg war ein Ölbaum, und ein Brunnen mit Meerwasser, die alte Zeit bezeu-

gend, als Poseidon und Athene die Stadt beschenkten. Unten im Brunnen denkti, die Frau zu entkommen.

730. Auf dem Vogel der Afrodite will fie zum Kuppler Orsücchos sliegen.

739. Nur an Lager und Lagerftatt denkt fie. DIE FRAU.

So last' ich die Woll' umkommen?

. LYSISTRATA.

Wenns nothwendig ift.

EINE ANDERE.

Ich armes Kind, ich armes, um den Amorgosflachs, Den unenthaftet daheim ich liefs!

LYSISTRATA.

Die zweite da,

Zum Amorgosflachs, dem unentbaffeten, will sie fort! Geh wieder zurück du!

DIE FRAU.

Doch, bei der Fackelträgerin, 745 Nur enthäuten will ich, und sodann gleich wieder gehn.

LYSISTRATA.

Nichts, nichts von Enthäutung! Denn wofern du das beginnft,

Gleich hat ein anderes Weib Gelust, auch so zu thun.

Eine Andere.

O Herscherin Eileithya, halt die Geburt zurück, Bis dass ich erst ein schickliches Pläzlein hab' erreicht! 750 Lysistrata.

Was foll das Fafeln?

Ansstor. II. Lyfiftrata.

DIE FRAU.

Gleich, o gleich gebär' ich hier!

LYSISTRATA.

Nicht aber schwanger warft du gestern.

DIE FRAU.

-Aber heut!

742. Amorgosflachs: 150. lige Gebäude, und in diesen zu 750. Aus der Burg sind nur hei- gebären war unheilig.

19

Wohlan, zu der Hehamm' eilig, o Lysistrata, Heimgehen lass mich!

LYSISTRATA.

Welch ein Geschwäz du schwazen kanns!

755 Was denn fo Hartes haft du da?

DIE FRAU.

Ein männlich Kind.

#### LYSISTRATA.

Nein wahrlich, bei Afrodite! nein, was Ehernes Hast du, wie es scheint, und Hohles. Zusehn will ich selbst. —

O lächerlich Ding! du trägst den heiligen Helm einher,

Und fagit dich schwanger!

DIE FRAU.

Bin ich schwanger doch, bei Zeus!

760 Wozu denn trägst du diesen?

DIE FRAU.

Dass, wenn unversehns Die Geburt mich noch in der Burg ereilt', in diesen

Helm

Ich gehänen hänne einfehlungen. Ge mie die Tenbe

Ich gebären könnt' einschlüpfend, so wie die Taube legt.

## LYSISTRATA.

Was fagft du? Zum Vorwand brauchst du so Handgreisliches!

Nun denn, das Kindweihsest des Helms erwarte hier!

758. Helm: 319. übrigen Geburtshelferinnen beglei764. Das Kindweihfest ward am tet, trug das Kind nackt um den fünsten Tage nach der Geburt gefeiert. Die Hebamme, von den heiser Asche backte, und weihte

#### EINE ANDERE.

O nicht vermag ich hier in der Burg zu schlasen noch, 765 Seitdem die tempelhütende Schlang' ich gesehn einmal!

Eine Andere.

Ich Arme muß vor den Eulen leider noch vergehn, Schlaflos die Nacht durch, jenen stets uhuenden!

#### LYSISTRATA.

Dämonische Weiber, nichts von Wunderzeichen mehr! Ihr verlangt vielleicht nach Männern. Meinst du nicht, nach uns

770.

Verlangen jen' auch? Kummervoll, das weiß ich traun,

Schleicht ihnen die Nacht hin. Harrt denn aus, o Biedere,

Und nur ein wenig duldet noch Mühseligkeit!

Denn uns geweissagt ward die Obergewalt, wosern

Unentzweit wir dastehn. Also sagt der Orakelspruch. 775

Eine Frau.

O fag' ihn uns doch, was er fagt!

## LYSISTRATA.

Still schweiget denn.

« Aber fobald hinducken die Schwalblein alle vereinigt,

es dadurch zum Mitglied des Haufes. Dann ward die Hausthüre
gekränzt, mit einem Ölkranze, wenn
es ein Knabe, mit Wolle, wenn es
ein Mädchen war. Die Freunde
und Verwandte brachten Gefchenke, befonders Fische, und
blieben zum Nachtschmause, auf
den elle Leckereien des Hauses
verwandt wurden Fünf Tage später war das Fest ider Namengebung:
Vog. 496.

766. Neben dem Holzbilde der Athene Polias (262) ftand als Hüterin eine Schlange, die noch zu Filostratos Zeit zu sehen war. Man brachte ihr alle Monat ein Opser von Honigkuchen.

777. Ein Orakel aus des Dichters eigener Mache. Der Wiede-kopf stellt den Schwalben nach, weil er einst Tereus war, und sie Filomela: Vog. 15.

- "Fliehend den Schwarm Wiedhopf', und ganz fich enthalten der Mannheit;
- "Dann wird Ruhe des Wehs; und das Obere leget zu unterst

## 780 «Dér hochdonnernde Zeus -

EINE FRAU.

Obwarts denn liegen wir künftig?

- «Sind sie jedoch abtrünnig, und heben den Schwung mit den Flügeln
- «Aus dem geweiheten Tempel, die Schwälblein; wahrlich hinfort dann
- «Scheint kein anderer mehr ein so gar unflätiger Vogel.»

#### EINE FRAU.

Klar ist das Orakel wahrlich! O ihr Himmlischen,
785 Nicht sein wir jezt mutlos zu besiehn Mühseligkeit!
Auf, lasst uns eingehn! Denn wie sehmählich wäre
das,

Wenn, Liebste, wir am Orakel übten Hochverrath!

# CHOR DER GREISE. Strofe.

Hört mich,

Denn ein Mährlein euch erzähl' ich,

779. Zeus, von dem Afchylos (Eum. 616) fagt:

Mein Vater, der sonst alles auf und unterwärts

Im Wiebel umdreht, sonder Aufathmung der Kraft, wird das durch Krieg zerrüttete

Hellas in sein Gegentheil, die alte Ordnung, zurückstellen.

781. Entfernen wir une, den Schwur brechend, von der Burg, fo wird nicht Ruhe des Webs, und uns noch die Schmach der Unstätigkeit.

Das ich selbst einst Höret' in der Kindheit.

Alfo

War einmal Melanion, ein Junger Fant, der, scheu vor der Vermahlung, in die schauerlichen

795

7790

Bergé sich zurückzog: Hasen nun verfolgt' er, Knotete sein Jagdnez,

Nährte sich ein Hündlein,

Nie auch ein Besänstigterer kehrt er in die Wohnung. 800

Alfo

Vor den Weibern hatt' er Abscheu, Jener einst; wir aber nun nichts Minder denn Melánión, keusch gesinnt!

EIN GREIS.

Küssen möcht' ich, Alte, dich!

805

EINE FRAU (drohend).
Keine Zwiebel schmeckst du mehr!

DER GREIS.

Und den Fuss erhöhn zum Stoss!

DIE FRAU.

Dichtes Buschwerk trägst du da!

DER GREIS.

Auch Myronides ja war Rauch an jenem Ort, und dunkelarschig droht' er allen Feinden,

So wie auch Formion.

810

806. Ich schlage dich todt.

809. Myronides, ein athenischer Feldherr.

812. Formion: Ritt. 561.

815

CHOR DER WEIBER.

Gegenstrofe.

Mich auch

Höret jezt, denn auch ein Mährlein

Euch erzähl' ich,

Werth des von dem Fantlein.

Timon

War ein Unzugänglicher, mit Undurchdringbarn Dornen wie um-

heget, im Gesicht, von den E-

rinnyen ein Abstamm.

Dieser nun, der Timon,

Flüchtete vor Mismut

Ferne zum Hymettos,

825 Fluchend auf die ärgerlichen Handlungen der Männer.

Alfo

Hatte dér euch wieder Abscheu Vor der Bosheit stets der Männer. Aber sur das Weibervolk war er mild.

EINE FRAU.

830 Willst du einen Backenstreich?

EIN GREIS.

Keineswegs befürcht' ich den.

DIE FRAU.

Einen Stols denn dieses Beins!

DER GREIS.

Dein Gezottel zeigst du dann.

DIE FRAU.

Aber dennoch fähft du nichts, Ob ich schon bei Jahren bin.

835

Dort bebüscht, nein alles sauber Hat die Lamp' abgesengt.

LYSISTRATA.

Iu, iu, ihr Weiber, kommt hieher zu mir Ungefäumt!

EINE FRAU.

Was ist da? sage mir! Welch Angstgeschrei? LYSISTHATA.

Ein Mann, ein Mann, seht, rennet wie ein Verrückter her, 840

Von Afrodite's Orgientaumel fortgestürmt!

Eine Andere.

O du, die in Kypros und Kyther' und Pafos hoch Obwaltet, geh doch grade vorwärts deinen Gang!

Wo ist er, wer er auch sei?

LYSISTRATA.

Bei der Grünin Heiligthum.

EINE ANDERE.

O Zeus, da ist er wahrlich! Wer doch mag er sein? 845 Lysistrata.

Seht zu. Erkennt ihn wer von euch?

MYRRHINE.

Ja wohl, bei Zeus,

Ich kenn' ihn. Leibhast ists mein Mann Kinesias,

937. Die Lampe: Weiberh. 12. 844. Grünin, Demeter Chloe, die aufgrünende Demeter. Ihr Tempel ftand aus Eingange der Burg.

Im Monate Thargelion (April) opferte man ihr (Hor. Satir. II, 2, 124), — — — dals hoch aufstiege der

---- dass hoch ausstiege de Fruchthalm.

#### LYSISTRATA.

Dein Amt denn wäre, den zu rösten und zu drehn Und herumzunecken, liebend und nicht liebend, und 850 Zu gewähren alles, außer was vernahm der Kelch.

MYRRHINE.

Unbeforgt! ich will schon machen das.

LYSISTRATA.

Und traun ich selbst,

Ihn mit herumzunecken bleib' ich noch alhier, Und helfe dir ihn rösten. Auf denn, geht hinweg.

## KINESIAS.

Weh mir, o des Damons! welch ein Krampf in den Nerven zuckt,

855 Und Spannung, als ob das Folterrad mich ausgereckt!

Wer da, der vorbei an der Wache will eingehen?
KINESIAS.

Ich.

LYSISTRATA.

Ein Mann?

KINESIAS.

Ein Mann ja.

LYSISTRATA.

Willst du hinweg mir gehn sogleich?
Kinesias.

Wer bist denn du, die hinaus mich jagt?

LYSISTRATA.

Tagwächterin.

850. Kelch. S. V. 209.

## KINESIA'S.

Bei den Göttern, o gleich ruf' heraus mir Myrrhine!

Lysistrata.

Ei, rufen soll ich Myrrhine dir! Wer bist du denn? 860
Kinesias.

Der Mann von jener, Paons Sohn Kinesias.

LYSISTRATA.

Heil dir, o Theuerster! Denn fürwahr nicht unberühmt Ist hier bei uns dein Name, noch ganz ungenannt. Beständig führt ja deine Frau im Munde dich. Wird ihr nur ein Apsel oder ein Ei: Dem Kintesias Hinwünschen möcht' ichs! sagt sie.

865

## KINESIA'S.

O bei der Götter Macht!

## · LYSISTRATA.

So wahr Afrodite lebet! Wenn von Männern dann Die Rede fällt, gleich pflegt zu sagen deine Frau, Tand, lauter Tand sei alles vor dem Kinesias.

KINESIAS.

Geh, rufe sie schleunig!

LYSISTRATA.

Wie denn? Schenkst du mir auch was? 870 Kinesias.

Ja gerne schenk' ich gleich, bei Zeus, wenn du's verlangst.

Ich habe dies; und was ich habe, geb' ich dir.

So tret' ich ab, sie zu rusen dir.

KINESIAS.

LYSISTRATA.

O gefchwinde doch!

Denn keine Lust ja hab' ich traun am Leben mehr, Seitdem hinweg mir jen' aus dem Haus' entwanderte. 875 Nein voll von Schwermut tret' ich ein, und öde mir Erscheinet ringsum alles; auch an den Speisen schon Empfind' ich essend keine Lust; ich bin wie starr.

## MYRRHINE

(mit LISISTRATA ankommend).

Ich lieb', ich liebe jenen; doch nicht will er ja
880 Von mir geliebt sein! Drum zu ihm nicht rufe mich!
Kinesias.

Mein füßestes Kind Myrrhinchen, warum thust du das? O komm herab doch!

MYRRHINE.

Nein fürwahr, ich komme nicht. Kinesias.

Auf meinen Ruf nicht kommen willst du, Myrrhine?

Myrrhine.

Nichts meiner ja bedürsend russt du mich hervor.

Kinesias.

885 Ich nichts bedürfend? ganz versunken ja in Noth!

Myrrhine.

Ich gehe.

## KINESIAS.

Nicht doch! Wenigstens hier das Knäbelein Erhöre! Heda, russt du nicht dein Mämmele?

DER KNABE.

Mämmele! Mämmele! Mämmele!

KINESIAS.

Nun du, wie geht dirs? Daurt dich nicht das Knäbelein,

890 So ungewaschen und ungesäugt, sechs Tage schon?

Myrrhing.

Mich daurt es freilich; doch gefühllos bleibt dafür Der Vater.

895

#### KINESIAS.

Komm, doch, böse Frau, zu dem Knäbeleins Myrrhine.

O Mutterherz! Ja ich muss hinab!

KINESIAS.

Wie wird mir doch?

Ich meine wahrlich, dass sie jünger nun erscheint Um vieles, und von Angesicht holdseliger. Auch dass sie grämelt gegen mich und spröde thut, Das ist es vollends, was in Begier aufzehrt mein

Herz.

#### MYRRHINE.

O füßsestes Kindlein du von dem bösen Vater mir, Komm, küsen lass dich, füßsestes du dem Mammele! Kinesias.

Warum, o Schlimme, thust du solches, und gehorchst 900 Den anderen Weibern, da du Herzeleid mir machst, Und selbst dich betrübest?

MYRRHINE.

Nicht mit der Hand mich angerührt! Kinesias.

Und was im Hauf' ist, mein und auch dein Eigenthum,

Gar schlecht bestellst du's.

MYRRHINE.

Wenig kümmert mich ja das. Kinesias.

Dich kümmert wenig, dass am Webestuhl das Garn 905 \Die Hühner herum dir zerren?

898. Aus Äfchylos gelöftem Prometheus. Als Prometheus feinen Befreier Herakles erblickt, ruft er: O du, des verhafsten Vaters vielgeliebter Sohn.

MYRRHINE.

Allerdings, bei Zeus!

KINESIAS.

Und der Afrodite heilige Pflicht, wie lange Zeit Blieb dir sie ungefeiert! Kommst du denn nicht zurück?

MYRRHINE.

Nein wahrlich bei Zeus, ich nimmer, fals ihr euch nicht vertragt,

910 Und den Krieg beendigt!

KINESIAS.

Nun wenn das die Meinung ift, Wir thun auch dieses.

MYRRHINE.

Nun wenn das die Meinung ist, Mit geh' ich dorthin; aber jezt verschwur ich mich. Kinesias.

Doch wenigstens lagere dich zu mir ein Weilchen nur.

MYRRHINE.

O nein! wiewohl ich nicht behaupt', ich liebe nicht.
Kinesias.

915 Du liebst? und warum nicht lagerst du dich, Myrrhinichen?

MYRRHINE.

O Lächerlicher, in Gegenwart des Knäbeleins?
Kinesias.

Nein wahrlich; fondern heim, o Manes, trage du's. — Sieh da, hinweg dir ist geschaft das Knäbelein, Und du lagerst dich doch nicht?

Myrrhine.

Wo denn wol, du armer Wicht,

Ist das zu machen?

KINESIAS.

Dort in der Panskluft gehts bequem. 920 MYRRHINE.

Wie dann noch lauter käm' ich wol in die Burg zurück ?

Kanesias.

Sehr guttim Wahrheit; bade dich nur in der Kle-· pfydra( )

MYRRHINE.

Ich foll an dem Schwur meineidig werden, Bösewicht? Confidence of takingsias and the Confidence of

Mich treffe solches; sei um den Eid ganz unbesorgt. MYRRHINE.

Wohlan, ein Betflein bring ich uns. KINESIAS.

O keineswegs! 925

Es genügt auf der Erd' uns.

MYRRHANE.

Nein, bei Apollon, das ich nie,

Obgleich du so bist, dich auf die Erd' hinlagere!

KINESIAS.

Das Weibchen liebt mich offenbar mit Herzlichkeit! (Man bringt eine Bettstelle.)

MYRRHINE.

Sieh da; dich gelagert nun ungesäumt; ich entkleide mich. -

920. Die Panskluft (728) war mit dergleichen vertraut. In ihr hatte Kreusa von Apollon den Ion empfangen und geboren.

922. Der Quell Klepfydra entfprang auf der Burg, tauchte unter, und kam in Faleron wieder zum Vorschein, samt eingeworsenen Gefälsen.

930 Jedoch, zum Unglück! eine Matraz' erst muss daher!
Kinesias.

Wozu die Matraz'? O nicht doch!
MYRRHINE.

Ja bei der Artemis!

Wie garstig doch auf den Gurten!

KINESIAS.

Nun mir einen Kuß!

MYRRHINE.

Sieh da.

KINESIAS.

Hababbah! — Komm, o komm in Geschwindigkeit!

MYRRHINE.

Sieh da die Matraz'; hier ruhe; gleich entkleid' ich mich. —

935 Jedoch, zum Unglück, einen Hauptpfühl hast du nicht!

KINESIAS.

Gar nicht bedarf ich dessen.

MYRRHINE.

Freilich, aber ich.

KINESIAS.

Wie der Kerl da gastlich als ein Herakles wird gepflegt!

MYRRHINE.

Auf, hebe dich rasch ausspringend! Kinesias.

Alles hab' ich schon.

932. Die Gurten der Betten, 937. Herakles, der gierige, ward worauf die Politer lagen, waren auf der Bühne manchmal um die aus Spartseil gestochten: Vog. 819. Mahlzeit geprellt.

MYRRHINE.

Wahrhaftig alles?

KINESIAS.

Komm doch her, o du Goldene!
MYRRHINE.

Das Busenband schon lös ich mir. Du gedenke nun, 940 Dass du nicht mich ansührst wegen der Friedenshandelung!

KINESIAS.

Dann tilge mich gleich Zeus!

MYRRHINE.

Noch den Schlafpelz haft du nicht.
Kinesias.

Bei Zeus, ich bedarf nicht dess; dich herzen will ich nur!

MYRRHINE.

Unbeforgt; geschehn wird, was du willst; denn ich komme gleich.

KINESIAS.

Das Menschenkind da bringt mich um mit dem Bettgedeck!

945

MYRBHINE.

Nun richte dich auf!

Kinesias.
Schon aufgerichtet bin ich da.
Mybbhine.

Willft du gesalbt sein?

KINESIAS.

O bei Apollon, nicht gesalbt!
MYRRHINE.

Doch, bei Afrodite, magst du wollen, magst du nicht!

#### KINESIAS.

O verschüttet sei die Salbe, Zeus Allherscher du! MYBRHINE.

950 Streck' aus die Hand nun, lange zu, und salbe dich!
Kinesias.

Nicht lieblich, nein bei Apollon, ist die Salbe da; Nur leidigen Aufschub dustet sie, nichts Hochzeitliches!

MYRRHINE.

Ich arme Frau, die rhodische Salbe bracht' ich mit! .
Kinesias.

Schon gut! o lass fie, wunderlich Ding!

MYRRHINE.

Schnack hin und her!

KINESIAS.

955 Arg sei verdammt, wer erfand die Salbenkocherei!

Myrrhine.

Dies Salbgefäls empfange.

KINESIAS.

Hab' ich ein andres doch.

So lege dich nun, Unselige! Nichts mehr bringe mir,

Nichts mehr!

## MYRRHINE.

Geschehn soll dieses, ja bei der Artemis!

Ich löse die Schuh' izt. Aber dass, o Geliebtester,

960 Für den Friedensantrag ja du stimmst!

KINESIAS.

Ich schaffe Rath. -

(Myrrussue entläuft.)

O verderbt und völlig ausgetilgt hat mich das Weib, Wie sonst in allem, so mich enthäutet lässt sie jezt!

## (fingend)

Wie wird mir, o weh! was herz' ich nun, Um die schönste der Fraun so schmählich geteuscht?

Dies Döcklein hier, wie erzieh' ichs?

965

Wo der Fuchshund denn?.

Die Mietlings-Säugamm' her mir!

CHOR DER GREISE. In schrecklicher Noth, unglücklicher Mann,

Arbeitet die Seel', o Betrogener, dir!

970

Mich selbst fasst Mitleid! Weh, weh! Denn welcherlei Nier' hält Obstand wol? Welch männliche Seel', und Mannswährschaft? Und welcherlei Lend', und welcherlei Schaft,

Der wacker sich bäumt,

Und nichts angreist frühmorgens?

975

## KINESIAS.

O Zeus, graunvoll durchzuckt mich der Krampf!

Das nun, das hat dir jene gethan,
Die verdammteste ganz Abscheuliche da!

Kinesias.

Nein wahrlich, die Lieb' und die Holdeste da! Chon.

Was Holdeste da? Die Verruchteste da! Traun! oh Zeus, Zeus! 980

Dass jene du doch, wie die Hausen des Korns, In gewaltigem Sturm und Donnerorkan Umdrehend und rund umrollend mit Macht, Hoch raftest empor, und entließest sodann; Dass hinunter sie führ' auf die Erde zurück,

0 9 5

966. Der Fuchshund ist der Kuppler Filostratos. Er foll dem grmen Kind' eine Amme schaffen.

ARISTON. II. Lyfiftrata.

20

Und plözlich im Fall Nun wäre gespiesst um den Schaft dort!

EIN HEROLD DER LAKEDÄMONIER. Wo isch Asana's hohe Rothsversammelung, 990 Und wo die Prytaner? Melda will i nue Mahr.

RATHSVORMANN.

Du, bist ein Mensch du, oder gar Konisalos? HEROLD.

I bin a Harold, Pürschelin, bi dem Jötterpoor, Und komm' us Sparta har um die Friedenshandelung. RATHSVORMANN.

Den Spiels denn tragend unter der Achlel kommft du her?

HEROLD.

995 Nit thuo i fo, noi wahrli!

RATHSVORMANN.

Was denn drehkt du dich? Wozu den Kriegsrock vorgebreitet? Schwoll das Ding Von dem weiten Weg?

HEROLD.

Altgouchisch, jo bi Kastors Macht,

Isch der.

RATHSVORMANN.

Gespannt denn gehst du, fui, Unsauberer! HEROLD.

Nit thuo i so, noi wahrli! La dien Albera.

991. Im Gefolge des lampfake- alle drei mit dem Abzeichen ihree mischen Feldgottes Priapos waren Orthanes, Konifalos und Tychon,

Obergottes begabt.

997. Ein alter Gauch. S. Welk. 397. 923.

#### RATHSVORMANN.

Was ift denn das dir?

HEROED.

Das? a lakonischer Riemenstab. 1000

## RATHSVORMANN.

Wofern in der That das ist ein lakonischer Riemenstab: Wohlmi, die Wahrheit sage mir als Wissendem: Wie stehn bei euch die Sachen in Lakedimon dort?

HEROLD.

Uf stohts in ganz Lakedamon, und die Bündener 😅 Sind ouch in Spannung alle; denn um Pellana gilts. RATHSVORMANN.

Von wem denn ward ein solches Übel euch verhängt? Von Pan?

#### HEROLD.

O noi! das stiftete, moan' i, Lampito; Druf han die anderen Wieber all' in Spartaland Gestrebt um die Wette, wie von oinem Schrankensoil, Und ihre Männer abgejogt von den Täschela.

1010

RATHSVORMANN.

Wie geht es denn euch?

## HEROLD.

Noth lieda wi; denn in der Stadt umhar, Wie Lüchtenträger, schlendera wi mit gebücktem Houpt.

Die Wieber aberst lan ouch nit ihr Vorgebüsch Anrühra, bis wir allzumool einmütigli

1005. Pellene, eine Stadt in Achaja: Vog. 1425. Hier aber ift eine Hure gemeint.

Sobald es niedergelassen war, begann der Wettlauf.

Schranken stehenden Wettrennern.

. 1012. Die Leuchten trug man in einem Korbe oder Topfe, und 1009. Das Seil vor den in den über die Ofnung beugte fich des Trager, wenn der Wind wehte.

1015 In Fried' und Fründschaft uns mit Hellas usgesöhnt.
RATHSVORMANN.

Zu diesem Handel haben rings die Weiber sich Verschworen sämtlich; eben jezt erkenn ich das. Auf, melde schleunig, dass sie zur Friedenshandelung Hieher mit Vollmacht senden Abgeordnete.

1020 Ich will, zu erwählen auch von hier Vermitteler,
Dem hohen Rath vortragen, zeigend diesen Schaft.
Hebold.

Im Fluoge renn' i; brof durchus jo redeft du.

## CHOR DER GREISE.

Nimmer war ein Thier des Waldes fürchterlicher als ein Weib,

Nimmer Glut auch, und so schamlos nimmer noch ein Pardel wo.

## CHOR DER WEIBER.

1025 Dieses nun so wohl erkennend, wagest du doch Krieg mit mir,

Da du leicht zu fester Freundschaft, Arger, mich gewinnen kannst?

## EIN GREIS.

Ha zu hassen alle Weiber, nimmer ja verlern' ich das!

Nun, wenn dirs gefällt! Indes nicht kann ich ungerührt es sehn,

Wie so nacht du gehst; fürwahr ja lächerlich erscheinst du mir.

1030 Auf demnach, mit diesem Wams hier nah' ich und bekleide dich.

#### DER GREIS.

Hier, so wahr Zeus lebet, ward nichts Böses mir vorfeuch gethan.

Doch vor Zorn ja und vor Bosheit warf ich das Géwand hinweg.

## DAS WEIB. And the finite to the

Erst ein Mann nun wieder, dann nicht lächerlich erfeheinest du.

Und wenn du mich nicht geärgert, hätt' ich auch das Thierchen da

Dir vielleicht hinweggenommen, welches an dem Auge fizt, ' 1 2008 an time 1035

## DER"GREIS.

Dies denn wars, was mich gequalt, dies beiftige Geschöpfelein!

Zuck' es doch heraus, und hierauf zeige das entnommne mir;

Denn das Auge hat es wahrlich lange mir gebissen sehon.

## DAS WEIB.

Gut, ich will es thun, obgleich ein wunderlicher Mann

Welch ein großes Ding, o Zeus, von Schnacke dir fich angesezt! 1040

Schaue doch! Ist nicht die Schnack' hier eine Trikofyserin?

## DER GREIS.

Traun, du halfst mir sehr; denn längst schon grub es mir ein Brunnenloch;

1041. Trikorythos, ein Ort bei Marathon. Dort wie hier (Fog. 249) waren viel Schnacken.

Dass, nachdem du's dort herauszogst, reichlich mir die Thran' entsliefst.

DAS WEIB.

Auf, ich will abtrocknen dich, obgleich du ein so Arger bilt,

1045 Und dich küssen.

1055

4.00

DER GREIS.

Nein, geküsst nicht!

DAS WELR.

Magst du wollen, magst du nicht! Den Greis.

Dass ihr ungesegnet hinfahrt, weil ihr so zu schmeicheln wisst!

Ward ja doch im alten Sprichwort richtig und nicht schlecht gesagt:

«Weder mit Unseligen lebt sichs, weder ohn' Unfelige,;»

Auf denn, Freundschaft dir gelob ich; und in Zukunft nimmermehr

1050 Weder thu' ich etwas Leides, noch erduld' ich was von euch!

Auf, gemeinsam denn geordnet unser Lied beginnen wir!

CHOR DER WEIBER.

Strofe

Nicht den Vorsaz haben wir, o Männer, einem Bürger je

Zu sagen Böses nicht ein Wort; Sondern unverrückt vielmehr Gutes nur zu sagen, und

Zu thun; da ja des Bosen auch genug ist an dem jezigen.

Auf, erklär' offen nun Jeder Mann, jede Frau, Ob ein Sümmchen Geldes wer, 1060 Zwei Minen oder drei, bedarf. Dort liegt es reichlich, und wir haben Seckel auch. Und wenn Fried' einmal erscheint, Welcher auch nunmehr ein Darlehn nahm von uns, Was der empfing, nie zahl' ers ab. Gegenstrofe. Hoch bewirten wollen wir als Gaste heut Karystier, Männer fein und edler Art. Etwas noch von Hülfenmus Hab' ich, und ein Ferkelein: Dies opfert' ich, dass niedlicher und : 1070 Schöner ihr das Fleisch empfingt. Kommt denn, kommt mir ins Haus Diesen Tag! Aber früh Müsst ihr kommen, frisch vom Bad', Ihr selbst und eure Kindelein. Und dann hineingehn, ohne wen zu fragen erft, Vordringen müßt ihr gradezu, Wie daheim in eure Wohnung, edles Muts! Doch ist die Pforte vielleicht gesperrt. CHOR DER GREISE. Doch schauet, wie dort aus dem spartischen Reichlangwallendes Barts die Gesandschaft 1080

Ehrsam vorrückt, und jedem es vorn als ein Saukorb ragt um die Schenkel.

1066. Die Einwohner von Karystos in Eubön waren als Ehehrecher rüchtige

## DER CHORPUHRER.

Lakonenmänner, erstlich nun seid mir gegrüsst;

Dann saget uns, in welchem Zustand ihr da kommt.

Ein Lakon.

Warum denn foll i viele Wort' üch schwäzela?

1085 Schoun könnt ihr jo, in welchem Zuostand' hier wir
find.

## DER CHORFURKER.

Abah! gestrengt ist jenem Übel da der Nerv ( Entsezlich, und die Entstammung greist gar arg unher!

#### EIN LAKON.

Unsagli! Wozu viel schwaza? Frisch, wie oiner wil,

Uf alle Wies' harkommend, Frieda schaff'er uns!

Den Chonführen.

1090 Ei traun, ich seh' auch diese Landesbürtigen, So wie des Ringhoss Männer thun, von den Bärchen sich

Zurück die Mäntel schlagend; dass beinah es schein, Auf Leibesübung sei die Krankheit angelegt.

## EIN ATHENER.

Wer kann mir fagen, wo doch ist Lysistrata?

1095 Uns hier, den Männern allen, geht es, wie es geht!

Den Chonfühnen.

Gleich stimmt, wie die hier, so die Krankheit don genau.

Um die Morgendämmrung feid ihr wol vom Kramp geplagt?

## EIN ATHENER.

Traun, nicht allein das, sondern aufgerieben ganz.
Darum wosern uns einer nicht ausschnet schnell;
1100 Kein Mittel anders, Kleisthenes wird angepackt!

## DER CHORFUHRER.

Wenn ihr Vernunft habt, hüllt die Mäntel um, damit Von den Hermesstümmlern keiner euch wahrnehme so.

EIN ATHENER.

Sehr wohl, bei Zeus, geredet!

EIN LAKON.

Jo bi dem Jötterpoor,

Wohl alles! Nu denn geschwind' uns übermäntelet!

EIN ATHENER.

O seid gegrüsst, Lakonen; garstig sind wir dran!

1105

EIN LAKON.

O trutes Herzla, furchti dran erst wärn wir, Wenn uns geschout die Männer also usgestiest!

EIN ATHENER.

Wohlan, Lakonen, jezo grad' herausgesagt: Warum denn kamt ihr her?

EIN LAKON.

Um die Friedenshandelung,

Als Ehrenbota.

EIN ATHENER.

Wohl gefagt. Auch wir darum.

1119

Was rufen wir denn nicht sogleich die Lysstrata, Die uns ja den Frieden wol allein verhandeln kann?

EIN LAKON.

Bi dem Jötterpoor, und wollt ihr, ouch den Lyfistratos.

Der Chorführer.

Doch sie zu rusen, scheint es, ist nicht nöthig uns; Denn selbst, sobald sie gehöret, kommt sie dort heraus. 1115

1102. Die Hermesstümmler (Vög. 147) waren noch in frischem Angodenken. Die Hermesbilder hatten ein priapisches Aussehen. 1107. Die Männer, d. i. die Hermesstümmler.

1111. Lysistrata, d. i. Krieglöserin.

#### CHOR DER GREISE.

Heil dir, o der Fraun mannhafteste du! nun gilts, ja nun dich gezeiget

Kraftvoll und brav, nicht leichter Natur, ehrwürdig und lanft und verkandreich;

Denn die Ersten nunmehr des Hellenengeschlechts, wie gefast durch deine Bezaubrung,

Heim stelleten sie und vertraueten dir all' ihre Beschwerden gemeinsam.

## LYSISTRATA.

1120 Doch nicht so schwierig ist das Werk, wenn man sie trift In reger Inbrunft, ungelöscht von Männerreiz.

Bald sehen werd' ichs selbst. — Wo ist die Verständigung? —

Du nim und führ' hieher zuerst die Lakoniker, Und nicht mit ungestimer Hand, noch troziger,

1125 Noch wie es unsere Männer ungeschickt gemacht;
Nein, so wie Weibern ziemet, ganz liebreich und
traut!

Wenn einer nicht darreicht die Hand, ihn am Prick gefalst!

Auf hurtig jen' auch, dort die Athener, führ' herbei; Und was man darreicht, angefaßt dran führe fie!

1130 Lakonenmänner, stellt zu mir euch nahe her;
Dorthin ihr andern; und mein Wort vernehmet jezt.
Ich bin ein Weib zwar; aber Geist beseelet mich.
Selbst ward ich mit eignem Mutterwiz nicht karg
begabt;

Und dann vom Vater und den Bejahrteren manches Wort

1122. D. i. die Verföhnung, eine jungfräuliche Göttin: Achern. 227. Ritt. 1389.

Anhörend oftmals, macht' ich die Schul' auch ziemlich gut.

1135

Vornehmen euch nun will ich und ausschelten erst Nach Fug gemeinsam, die, mit einer Weiheflut Die Götterherd' umsprengend, als Gleichstämmige, Im Olympiasest, in Pylä, Pytho, (und wie viel Sonft nennen könnt' ich, braucht' es hier Erweiterung!) 1140 Da genug der Barbarfeinde find, mit Heereszug Ihr uns Hellenen Städt' und Männer so verderbt. Mein erstes Wort denn sei bis hieher abgegrenzt.

EIN ATHENER.

Schier plazen möcht' ich, wie aus der Haut hervor es drängt!

## LYSISTRATA

Dann, o Lakonen, (denn zu euch nun wend' ich mich,) 1145 Nicht denkt ihr dess, wie einst Perikleides kam daher, Der Lakon, den Athenern flehend demutsvoll um Schuz, Und fass an jenen Altären bleich im Purpurkleid, Kriegsvolk erbittend? Denn Messene dazumal War euch beschwerlich, und der erschütternde Goft zugleich.

1150

Da zog mit wohlgerüstetem Heer, vier Tausenden, Kimon, und gesamt errettet' er das Lakonenvolk.

1139. Zu den Spielen in Olympia und Pytho, und den Feierlichkeiten in Pyla (Wolk. 617) versammelten sich blos Hellenen, Bruder Eines Stamms.

1145. Ein Erdbeben (Olymp. 77, 4) benuzten die Heloten, sich wande, sie brauchen ihn nicht wom Joche der Spartaner zu be- mehr, nach Athen zurück. Dies Sie warfen sich in die messenische Grenzsestung Ithome. Auf Bitte der Spartaner sandten Athen und Sparta.

die Athener den Kimon, sie dort zu belagern. Als dieser den ungeduldigen Spartanern nicht rasch genug verfährt, befürchten sie geheimen Bund mit dem Feinde, und schicken ihn, unter dem Vorerkennt Thukydides als den Anfang der Feindseligkeiten zwischen Also behandelt von der Athener Bürgerschaft,
/Verhert das Land ihr, das so gut euch behandelte!

Ein Athener.

1155 Sie haben Unrecht, ja bei Zeus, o Lyfistrata!

Wohl han wir Unrecht. Aber der Stoifs, unfagli fehön!

#### LYSISTRATA.

Los sprechen, meinst du, werd' ich euch Athener nun? Nicht denkt ihr, wie die Lakonen auch gethan an euch, Als Sklavenkittel ihr trugt? Mit der Lanze kamen sie,

1160 Und viele Männer tilgten sie aus der Thessaler,
Und viele Freund' und Kampsgenossen des Hippias,
Heraus euch kämpsend, sie allein, an jenem Tag,
Und schaften Freiheit, und, für den Sklavenkittel da,
In den Mantel hüllten euer Volk sie wiederum.

EIN LAKON.

1165 Niemoals a Wiefsbild schouet i mar wohlgeschlacht!

Ein Athenes.

Ich aber noch kein Puselchen je holdseliger!

Warum denn, da des Guten euch gar viel begann, So kämpfen, und nicht ruhen von der Erbärmlichkeit? Warum euch nicht aussöhnen? Auf! was hindert noch? Ein Lakon.

1170 Wir wolla gern jo, wenn man uns das Oberkloid Will wiedergeba.

> 1159. Die Peisstratiden zwangen das Athenervolk Sklavenkittel zu tragen, damit es sich schämte, öffentlich zusammenzukommen. Als die pythische Priesterin (273) den Lakedämoniern die Besreiung

Athens geboten hatte, schickten diese zuerst den Anchimolios, welchen Hippias mit seinen Phessaliern zurückschlug, und darauf den Kleomenes, der den Hippias aus Athen vertrieb. LYSISTRATA.

Welches, Freund?

DER LAKON.

Das Pylos do,

Worum wir längst anhalta, und es betastela.

EIN ATHENER.

Nein, traun bei Poseidon, dieses wird euch nimmermehr!

LYSISTRATA.

Lassts ihnen, Guter.

DER ATHENER.

Wen denn hudeln wir hinfort?

Statt dess bedingt euch sonst ein fastes Bürgelein.
Ein Athenes.

1175 /

Wohlan, zum Unglück, gebt heraus uns jenen da Zuerst, den echinusischen, und den melischen Seebusen dahinter, und die megarischen Schenkel auch.

EIN LAKON.

Bi dem Jötterpoor, nit alles, noi, du Rasiger! Lysistrata.

Lasst, lasst, und nicht doch sperre dich um die Schenkel so!

1180

1171. Pylos war damals noch in der Hand der Athener: 104.
1177. Im Winter des 19 Jahres ging Agis aus Dikelia, welches die Lakedämonier zum Verdrufs der Athener befezt hielten, um den melischen Busen samt den anliegenden Städten zu besezen, und von dort aus weiter nach Thessalien zu dringen: Thuk. VIII, 3.

Unfern von demfelben lag die Stadt Echinus an einem kleineren Busen. — Megarische Schenkel hiesen die beiden langen Mauern, welche Megara mit dem Sechasen Nissa verbanden. — Warum aber nennt der Athener nicht vor allen die Festung Dikelia selbst? Busen und Schenkel sind ihm bedeutungsvoller.

ARISTOF. II. Lysistrata.

EIN ATHENER.

Vielmehr das Feld baun, nackt entkleidet, will ich gleich!

EIN LAKON.

Und i fogar Mischt karra fruh, bi dem Jötterpoor!

Wann ihr euch ausgeföhnet, mögt ihr folches thun. Doch ob es rathsam, das zu thun, erwäget jezt, 1185 Und euren Kampsgenossen theilts hingehend mit.

EIN ATHENER.

Was Kampfgenossen, gute Frau? «Wir spanna jo!» Wird nicht es rathsam auch den Kampfgenossen sein, Zu minnen sämtlich?

EIN LAKON.

Jenen troun, bi dem Jötterpoor,

Den mienigen.

EIN ATHENER.

Auch fürwahr, bei Zeus, den Karystiern. Lysistrata.

1190 Sehr wohl gesagt! Nun denn geschwind' euch gereiniget,
Damit wir Weiber dort in der Burg euch allzumal
Bewirten, so gut als jed' im Speisekorb' es hat.
Dort nun beschwört einander Treu und Redlichkeit;
Dann mög' ein jeder seine Frau sich nehmen, und
1195 Zu Hause wandern,

EIN ATHENER.

Lasst uns gehn, in Geschwindigkeit!

1186. Hier bedarf es keiner Befprechung, wo aller Lofungswort nennt er scherzhaft die Karyftiss
das selbe ist. Wir spanna jo sagt
ef, den Lakonen komisch nachäffend.

EIN LAKON.

Wohin dir gefallt, uf!

EIN ATHENER.

Ja bei Zeus, nur fort, nur fort!

## CHOR DER WEIBER.

Strofe.

Buntgewirkte Lagerdecken, Röckelein und Mäntelein,

So viel ich hab', und Goldgeschmuck,

Geb' ich, ungehemmt von Neid,

Allen, dass den Kindern sie es

Bringen, und wenn einem auch ein

Töchterchen das Körbchen trägt.

Allen euch sag' ich an,

Dass ihr nehmt, was ihr wollt,

Meines Guts im Hause jezt; nichts sei auch also

Wohlversiegelt, dass ihr solchem nicht das Wachs her-

unterzieht,

Und was drin ift, tragt hinweg.

Aber schaun wird nichts ein Späher, wenn von euch nicht

Schärfer jemand blickt als ich.

Gegenstrofe.

Doch wenn nichts zu leben einer hat von euch, und

nährt Gefind' /

1210

1200

1205

Und viele kleine Kinderchen;

Möge der bei mir empfahn

Weizelchen, vom schmächtigeren,

1197. Lauter Herlichkeiten aus 1208. Ähnlicher Scherz wie Kukukawolkenheim.

1215

Aber aus dem Scheffel doch gewinnet er ein mächtig Brot. Wer demnach dessen will Und bedarf, komme der

Mir ins Haus, und bringe Sack' und Beutel mit; denn
'Weizen soll er dort empfahn; mein Manes selber
schitttet ein.

1220 Nah' indess zur Thür' hinan,
Warn' ich ernsthaft, nicht zu gehn, zu meiner dort;
nein,

Wohl sich zu hüten vor dem Hund.

EIN SCHLENDERER.

Du, öfne doch die Thüre!

DER THÜRHÜTER.

Fort mir! willft du wol?

Was haltet ihr mich so belagert? Soll ich euch 1225 Mit der Fackel brennen? Lästig ist der Posten doch!

Der Schlenderer.

Das thu' ich schwerlich.

Der Thürhüter.

Wenns denn durchaus nothwendig if,
Dann euch zu Gefallen duld' ich noch Mühfeligkeit.
MEHBERE.

Wir selbst mit dir dann dulden auch Mühseligkeit!

Den Thünnüten.

Wollt ihr da hinweg? Wehklagen follt um die Haar ihr laut!

1230 Wollt gleich ihr hinweg? damit die Lakedämenier
Aus dem Hause ruhig können gehn von dem Ehrenschmaus!

## EIN ATHENES.

Niemals ein folches Trinkgelag hab' ich gesehn!
Traun, liebenswürdig waren selbst die Lakoniker;
Doch wir am Wein mitzechend mehr als überklug!

Der Chorführer.

Schon recht; denn nüchtern ist der Kopf uns nicht gefund.

1235

Wenn bei den Athenern meine Red' etwas vermag, Stets trunken lasst uns allerwärts Botschafter sein. Denn jezo wann wir gen Lakedämon kommen so Ganz nüchtern, gleich ersehn wir, was zu verwirren sei.

Drum was fie etwa fagen, nicht vernehmen wirs: 1240

Was nicht sie sagen, das, ja das mutmassen wir; Auch melden wir nicht das selbe stets vom selbigen.

Doch nun gefällt uns alles; ja wenn einer auch, Sohn Telemons! fänge, statt des Gefangs von Kleitagora,

Lobsprüche wahrlich riesen wir, und Betheurungen. 1:
Den Tnünnüten.

1245

Ei seht, zurück ja kommen jene wiederum Hieher! Sogleich mir trollt euch, Prügelbälg', hinweg! Ein Schlenderer.

Ja gerne wahrlich; ziehn sie doch aus dem Hause schon.

EIN LARON (zum Pfeifer).

O trutes Herzla, nim amoal das Blosezuig, Dass i den Zwoitritt hopf', und jol' a fina Stuck Uf uich Asanerluite do, und uns zugliech.

1250

1233. Die Lakonen waren einnicht zum geschlossenen Frieden,
nilbig und an Sitten rauh. — Die Gefänge der Kleitagora (Wesp.
1244. Das Skolion: Telamons
1255) find friedfertiger.
Sohn! als ein kriegerisches stimmt

1255

1260

## EIN ATHENES.

Nim doch, o du, dein Blasegeräth, bei den Himmlischen!

O welche Lust mir, euch zu sehn im Reigentanz!

Lakonischer Reigen. Strofe.

Uf, reg' uf dem Bürschela hier,

Denkjöttin, die Mosa,

Die die Asaner sach und uns:

Wie am Artamition fie vordrunga göttli brof,

Und die Meder schluoga mit Siegsmacht.

Uns ouch hot Leonidas

Do geführt, wie Eber, die zahnweza;

Viel, moan' i, des Schums umlief do die Backa ringshar,

Viel strömte zugliech ouch Die Boina niederwarts.

Gegenstrofe.

1265 War doch Volk nit weniger als
Sand am Meer, von Perfern!

Jägerin Artamis, Waldjöttin,

O besuoch uns, mädeliche du, Hier bi'm Friedaschluss,

Dass du lang' uns haltest in Ointracht!

Nu si Fründschaft immerdor

Uns gebohnt durch diese Bündnus hier, und

1255. Die Denkgöttin, Mnemolyne, begeistert ihre Tochter, die Musen, zur Allwissenheit.

1257. Bei Artemision auf Euböa siegten die Hellenen zur See. Zu gleicher Zeit sank der Spartaner Leonidas unbesiegt, nachdem er zwanzig tausend Perser geschlagen,

| Von schmiediga Fuchsliebkosunga lot uns abstohn!        |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Kumm har, o so kumm doch,                               |       |
| Hazfründin, külche Mäd!                                 | 1275  |
| LYSISTRATA.                                             |       |
| Wohlan, nachdem das andere fein ward abgethan,          |       |
| Weg führt die Fraun da, ihr Lakonen; die zugleich,      |       |
| Ihr dort. Es woll' izt Mann zum Weibe sich, und<br>Weib |       |
| Zum Manne Rellen. Dann für des guten Glücks<br>Erfolg   |       |
| Weihn wir den Göttern Feiertanz, und hüten uns          | 1280  |
| In alle Zukunft nimmermehr zu fündigen.                 |       |
| CHOR DER ATHENER.                                       | . • . |
| Zu dem Reigen du! führ' auch die Chariten!              |       |
| Rufe daher auch die Artemis!                            |       |
| Auch den Zwilling, den Reigener, ihn den er-            |       |
| freuenden                                               |       |
| Helfer! Her auch den Nysier,                            | 1285  |
| Der in dem Schwarm der Mänaden die funkelnden           |       |
| Augen rollt!                                            | •     |
| Zeus auch den stralenumloderten!                        |       |
| Auch die geseierte Gattin, die selige!                  |       |
| Dann die Dämonen auch, welche wie Zeugen uns            | 1290  |
| Höreten, und unvergessliche,                            |       |
| Dieser beschworenen Ruh, der erhebenden,                | ٠     |
| Die uns die göttliche Kypris schus!                     |       |
| Alalá! Io Päéon!                                        |       |

LYSISTRATA (zum Lakonchor).
Nun zeige du auch deine Mus' auss neue neu.

Hebt hoch den Fuss! Io!

Wie im Siegestriumf! Io!

Juchhe, juchhe! juchhei, juchhei!

1295

٠.

CHOR DER LAKONEN.

Kumm nu von Taygetons lustriechem Wosa, Mosa,

1300 Und, o Lakonin, thuo den Edling

Uns priesa, den Amykläer Jott,

Afana dann im Erzhus, Und des Tyndareos Poar,

Das brof am Eurotas umramatet!

1305 Eia mit Macht, trit uf,

Oh eia, loicht di schwingend;

Dass Sparta wir erheba,

Wo der Jötter Chor geehrt isch,

Und das Fuolsgestampf;

1310 Wo wie Fülla die Mädelin

An des Eurotas Bord Ufwarts schwinga höufi den Fuofs,

Hurtiger hopfend;

Dass ouch das Hoar uffliegt, wie wenn die Baccha

1315 Efoistab schwingt und im Trab singt;

Vor tanzt die Tochter Leda's,

Die küsch', im Vorroihn wohlgestalt.

Lusti denn, das Hoar umschloiert, heba

Hände wir und Füs, und tanza, tanza!

1320 Hurti wie der Hirsch! Doch klatscha dozu ouch,

, Mass gebend dem Chort

Die stärkste Jöttin do im Erzhus Singa lut, die hohe

, Allkämpferin!

1297. Wofa, Wafen, Mofa: 1302. Afana, Athene. Sie hatte Klangspiel nach damaliger Mode. einen ehernen Tempel in Sparts.

# **ARISTOFANES**

VON

JOHANN HEINRICH VOSS.

DRITTER RAND

# INHALT.

L DIE THESMOPORIEN.

IL DIE FRÖSCHE.

IIL DIE WEIBERHERSCHAFT.

IV. PLUTOS.

# **ARISTOFANES**

VON

# JOHANN HEINRICH VOSS

MII

ERLÄUTERNDEN ANMERKUNGEN

VON

HEINRICH VOSS.

DRITTER BAND.

BRAUNSCHWEIG,

GEDRUCKT UND VERLEGT

VON FRIEDRICH VIEWEG

MDCCCXXI.

# DIE THESMOFORIEN.

#### PERSONEN.

MNESILOCHOS, Schwäher des Euripides.

EURIPIDES.

Diener des Agathon.

AGATHON.

Die Musen.

Eine Heroldin.

Chor der Weiber.

KLEISTHENES.

Ein Prytane.

Ein Skythe.

Jahr der Aufführung: Olymp. 92, 2.

#### Mnesilochos.

O Zeus, ob die Schwalb' uns endlich doch erscheinen wird?

Noch zu Tode trollt mich der Mensch da von frühmorgens an!

Darf man, bevor mir die Milz noch völlig wird zerfprengt,

Von dir vernehmen, wohin du mich führst, Euripides?

Euripides.

Nicht grade hören musst du alles, was du gleich Anwesend schn wirst.

MNESILOCHOS.

Wie gemeint? Sag's noch einmal.

Nicht hören muss ich?

EURIPIDES.

Nein, was wol du zu sehn bekommst.
Mnesilochos.

Nicht sehn auch muss ich?

EURIPIDES.

Nein, was wol du hören musst.

1. Br vergleicht die Leiden des 5. Euripides wizelte gern: Acharn. milzbeschwerenden Umherrennens 403. Im Orestes sagt Elektra V. 31: den Leiden des Winters, denen die Schwalbe ein Ende macht: — warum dir sagen, was vor Vog. 503.

#### MNESILOCHOS.

Wie mich du belehrest! Wizig zwar hast du's gesagt.

10 Nicht wahr? du meinst, nicht hören soll ich, und
nicht sehn?

EURIPIDES.

Gefondert ja ist solches beides von Natur, Nicht hören nämlich, und nicht sehn; wohl merke dirs. Mnesilochos.

Wie denn gesondert?

Euripides.

Also ward es geschieden einst.

Denn der Äther, als er sich im Beginn absonderte,

15 Und alle wimmelnden Leben miterzeugt in sich;

Jezt, was zum Sehn taugt, das zuerst erkünstelt er,

Das Auge, glanzhell gleich wie des Helios Feuerball;

Des Gehöres Trichter fodann, das Ohr, durchbohret' er.

# MNESILOCHOS.

Durch den Trichter also hör' ich nicht, und sehe nicht?

20 Fürwahr, es freut mich, dass ich dieses zugelernt. Wie wichtig doch mit weisen Männern umzugehn! Euripides.

Viel solches könntest von mir du lernen.

#### MNESILOCHOS.

Wie, wenn nun

Zu diesem Guten du heraussännst, dass ich noch

14. Euripides gehört den Sofiften an (Wolk. 423. 1373), deren den Fögeln (696 —) verspottet.
einige lehrten, der Äther sei Vater des Weltalls. Andre kosmoHelios des Äthers Auge.

Zulernte, nicht mehr lahm zu sein am jedem Fuss?

Euripes.

Du wandle hieher, und genau gieb Acht.

Mnesilochos.

Geschehn! 25

Euripides.

Siehst du das Thürchen, jenes dort?

MNESILOCHOS.

Bei Herakles ja,

Ich meine.

Eurifides.

Still nun schweig'.

MNESILOCHOS.

Ich schweige. Das Thürchen denn?

Nun höre.

MNESILOCHOS.

Wohl, ich hör' und schweige. Das Thürchen denn?

EURIPIDES.

Alhier ist wohnhast Agathon, der gepriesene, Der Tragödiendichter.

MNESILOCHOS.

Wer denn dieser Agathon?

24. Viel gesodert von Euripides, dem Krüppelschöpser: Acharn. 418.

29. Der Tragödiendichter Agathon war ein jüngerer Zeitgenoffe
des Euripides. Seinen ersten theatrakischen Sieg hat Platon verherlicht. Er war durch Schönheit,
Reichthum (42) und Gastsreiheit

berühmt, und in den Gedichten, wie im Leben, gab man ihm Weich-lichkeit Schuld. Aristofanes, dies übertreibend, schildert ihn an Sitten und an Kleidung wie eine männliche Hetäre (191. 250); in den Fröschen aber (84) nennt er ihn ehne Spott einen guten Dichter.

EURIPIDES.

Wer er ist, der Agathon?

MNESILOCHOS.

Nun, der schwarze, der stämmige?

Nicht der, ein anderer. Hast du nicht ihn gesehn einmal?

MNESILOCHOS.

Nun, der mit dem Buschbart?

EURIPIDES.

Hast du nicht ihn gesehn einmal?

Nein wahrlich, niemals, dass ich mich erinnerte.
Euripides.

35 Doch hast du gebraucht ihn. Aber ohn' ihn zu kennen wol.

Auf, lass uns hinweg wo ducken; denn da kommt

Ein Diener von ihm, der Feuer trägt und Myrtenreis. Voropfern, scheint es, will er vor der Begeisterung.

### DER DIENER.

Schweig' andachtsvoll, rings schweige das Volk

Mit verschlossenem Mund'! Anwesend ja ist

Der pierische Reihn in dieses Gebäus

Herschaftlicher Pracht melodiereich.

31. Weder schwarz, noch stämmig, noch buschbärtig war die komische Fraze des Agathon, sondern Acharnern (118) Straton und Bleiblauäugig, von Weibeslänge, blondhaarig und glatt. Auch ein Scheer-

Es bezähme den Hauch glanzbeitere Luft, Und die Woge des Meers lieg' ohne Gerausch Hellblau!

MNESILOCHOS.

#### Bombom!

EURIPIDES.
Still, plaudere nicht!

45

DER DIENER.

Auch das Flügelgeschlecht mög' all ausruhn, Und des Bergunthiers waldrennender Fuß Bleib' izt ungelöst!

MNESILOCHOS.

Bombombalobom!

DER DIENER.

Denn der schönredende Agathon will, Er unser Voran, —

MNESILOCHOS.

Was? Unzucht thun?

50

DER DIENER

Wer tönte den Laut?

MNESILOCHOS.

Glanzheitere Luft.

DER DIENER.

— Anlegen den Kiel zu des Drama's Beginn. Schon bieget er neu sich der Red' Umschweif; Schon drechselt er dies, schon suget er das, Bald Sinnsprüchlein, bald Wizwörtlein;

55

43. Dem Göttergelange verfumment Wind und Meer: Vog.

46. Ein neuer Orfeus bändigt. Vögel und Berggewild.

52. Kiel, zugleich Schreibgriffel und Schifskiel. Ein neues Gedicht foll vom Stapel laufen.

55. Wizig gedrehte Sinnsprüche tadelt Platon am Agathon, und Bald schmiegt er wie Wachs, Bald ründet er sein, Bald formet er sein.

MNESILOCHOS.

Bald wippert er fein.

DER DIENER

Welch Bäurischer mag dem Geheg' annahn?

MNESILOCHOS.

Der bereit ist, dir und dem Dichter von so Schönredender Zung' inwärts des Gehegs Mit gedrehetem rund umwirbelndem Schwung In die Form zu ergießen was anders.

DER DIENER

Als Jüngling, Alter, warst du wol ein loser Schelm.

Mein guter Mann, laß dießen gehn zum Heil; doch du,

65 Heraus den Agathon rufe mir mit aller Macht.

DER DIENER.

Nicht bitten darsst du; selbst ja kommt er bald heraus.

Denn grad' ein Chorlied fängt er an, und wintert es, Dann ist der Strosen Schmeidigung nicht alzu leicht, Wenn nicht hervor man geht aus der Thür in Sonnenschein.

(Er geht ab.)

Filoftrat erzählt von ihm, er habe den schönredenden Gorgias in seinen Jamben nachgeahmt.

58. Dem Gehege des Hofs. Tragifch.

67. Das Stück fpielte an den geschmeidigen Modeschi Frühlingsdionysien im Merz, wann Vgl. Wolk. 332 u. 965. die Nächte noch kalt waren: Wolk. 10.

68. Er beschuldigt ihn der Kilfte und der Künstlichkeit, die gewöhnlich gepaart sind. Die ale Kernmusik, an der ein Aschyle hing, war verloren gegangen in geschmeidigen Modelehnörkeleise. Vgl. Wolk. 332 u. 965.

#### MNESILOCHOS.

Was denn beginn' ich?

EURIPIDES.

Warte nur, denn er kommt heraus. - 70 O Zeus, was denkst du heute doch zu thun an mir? MNESILOCHOS

Fürwahr, bei den Göttern, selbst befragen will ich ihn. -

Was für ein Geschäft hier? was gestöhnt? was quälet dich?

Nicht bergen musst du's, da du anverwandt mir bist. EURIPIDES.

Mir ist ein Unglück, ach und ein großes, eingerührt! 75 MNESILOCHOS.

Welch eines?

EURIPIDES.

Heut am Tage noch wird ausgemacht, Ob lebend hinfort ift, ob vertilgt, Euripides! MNESILOCHOS.

Und wie? da nun ja weder Gerichtsversammelung Sein wird zum Richten, noch der Rath auch Sizung hält:

Denn der Thesmosorien dritter ists, der mittelste.

des bürgerliche Geschäft.

80. Die Thesmoforien, zum Andenken an die Gesezordnerin Demeter und ihre Tochter Persesone, geschlossen' (294). An einem der wurden im Monat Pyanepsion (No- Tage, wahrscheinlich am ersten, vember) fünf Tage hindurch von trugen sie die Geseztaseln nach Frauen gefeiert, die sich durch Eleusie. Der mittlere Tag, den Enthaltlankeit und Mäßigung ge- Aristofanes berührt, war Ruhetag weiht hatten. Zu Vorsteherinnen (376) und Fasttag (948).

78. An den Festtagen ruhte je- wählten die Frauen in jedem der zehn Stämme aus ihrer Mitte zwei` rechtmässig erzeugte und gesezlich vermählte; Priesterin war eine Jungirau; Sklavinnen waren aus-

80

#### EURIPIDES.

Das eben ja wird, erwart ich, mein Verderben sein. Denn jene Weiber brüten mir Nachstellungen, Und im Thesmosorientempel wollen sie meinethalb Sich heut versammeln, mir zum Verderb.

MNESILOCHOS.

Warum denn das!

Euripides.

85 Weil ich in Tragodien etwas arg sie behandele.
MNESTLOCHOS.

Ja wohl, bei Pescidon! und mit Recht wol büstest du. Doch was darauf für Gegenanstalt hast du nun?

Euripides,

Den Agathon bitt' ich hinzugehn, den Tragiker, Zum Thesmoforientempel.

MNESILOCHOS.

Was zu thun denn? sprich

Euripides:

90 In der Frauenversammlung mitzusein, und, ist es noth, Zu reden für mich.

waren die Weiblein vom finsteren Morgen an (204) den Tag über im Thesmoforientempel (278) versammelt. Mit einem Fackeltanze für die beiden Göttinnen (101) begann das Fest; mit anderen Tänzen für andere Gottheiten wechselte man; in den Zwischenpausen sassen die Weiber auf Kneoron, Agnos, Knyza, und anderen Gewüchsen der Keuschheit, und necktan sich oder schmähten (963), und hielten Rath, nicht immer über Anständiges, wie der Dichter vermuten läst (1165. Weiberh. 223), weshalb es in un-

ferem Stücke Bedeutung gewinst, daß auf die Gegenwart eines Marnies Strafe des Todes stand. Des Beschluss des Festes machte ein Opser zur Sühne der Gottheites, wenn etwa ein Versehen vorgeschlen war.

... 85., Z. B. im Hippolytos, V. 665

Weh euch, zu hassen stiegt zimmer sich mein Herr Die Weiber.

Anderswo ist Euripides ein liebecher Darsteller weiblicher Anmit MNÈSILOCHOS.

Wie? öffentlich, oder so geheim? EURIPIDES.

Geheim, in den Anzug einer Frau rings eingehüllt. MNESILOCHOS.

Ein hübscher Handel, und so ganz von deiner Art! Denn kommts auf List an, uns den Honigkuchen her! Euripides.

Sei Rill!

MNESILOCHOS.

Was giebts denn?

EURIPIDES.

Dort heraus kommt Agathon. 95 Mnesilochos.

Und welcher ist das?

EURIPIDES.

Jener Vorgedrehete.

Mnesilochos.

Ei wahrlich, blind sein muss ich; denn ich sehe nichts Von einem Mann hier; nein, Kyrene seh' ich nur.

EUREPIDES.

Sei still; zu neuem Sange prüst er zuvor den Ton. MNESILOCHOS.

Den Pfad der Ameis', oder so was, singelt er.

94. D. i. Uns den Preis durch deine Lift. S. Ritt. 277.

96. Vorgedrehete: Acharn. 415. die ohne Krümmung sich lang fort-

lerin: Lyf. 231.

, 100. Pfad der Ameise, hiels, nach Hefych, eine Gaffe in Athen,

98. Kyrene, eine damalige Buli- wand. Muefilochos meint, ein endlofes Lied ohne Abfaz.

105

110

#### AGATHOR

In den Händen die Festsackel der Erd-Göttinnen, tanzt, Jungsraun, im lauten Chor, Tanzet mit der Freiheit Vaterstadt!

DIE MUSEN.

Der Dämonen wem der Festreihn? Mir gesagt!

Treu zollt meine Pflicht ja

Immer den Dämonen Ehrsurcht.

AGATHON.

O wohlan denn rüste, Musa, Ihn, den Goldbogener Föbos, Der sich zum Siz kohr der Gebirgslur Windungen im Simoisland!

DIE MUSEN.

Heil dir, Heil in den schönsten Liedern, Föbos, der des Musenpreises Heiligstes Geschenk du empfähst!

AGATHON.

Jen' auch fingt, die die Eichengebirg'

115 Unbefleckt durchschaltet,
Artemis, fröhlich des Wilds!

101. Agathon von Musen umringt, den siehtbaren Begleiterinnen seiner Begeisterung. Er sinnt aus ein Lied zuf Verherlichung des Apollon und der Artemis, dem er, von den Thesmosorien ausgehend, eine Einleitung auf die Vorsteherinnen dieses Festes voranschickt. Festfackel zum Andenken an die Fackel, womit Demeter ihre Tochter Persesone gesucht hatte:

103. Frei, durch die marathonischen Grossthaten, nennt sich auch jezo noch gern der Athener.

109. Poseidon und Föbos Apollon dienten ein Jahr lang dem Troerkönig Laomedon. Possidon erbaute ihm Stadt und Mauer, Fobos weidete seine Viehheerden auf dem Ida und den Usern des Simois: Il. XXI, 441 —. Hemer giebt dem Föbos einen silbernen Bogen: Il. I, 37.

120

125

# DIE MUSEN.

Ja gefeirt sei und beseligt Mir das hehre Kind der Lato, Artemis, dem Mann unerkannt!

AGATHON.

Auch Lato felbst, und des Asiaspiels Halle nach dem Takt und gegen, wie den frygischen Chariten es gefällt!

DIE MUSEN.

Sei verehrt, du Fürstin Lato, Und Gitarr', o Hymnenmutter,

Männliches Getons, wie man lobt:

Dass uns Glut aus dämonischem Blick funkelte, Und aus entstürzendem Laut der Begeisterung! Dessen zum Vergelt sei Preis dem Herscher Föbos! Heil, seliger Sohn Lato's!

# MNESILOCHOS.

Wie kiss der Gesang doch, heilige Genetyllen ihr! Wie weibchenhaftig, und wie zungenspielerisch Und voll Geschnäbels! dass auch mir Anhörenden Bis in das Gefäls selbst niederzuckender Kizel drang! Du, o Jungling, fals du einer bist; nach Aschylos

120. Die Gitarre war, einer Sage nach, die Erfindung der Lydier. Agathon, um Harmonie unbeforgt, fodert von der Muse, wie es ihr beliebt, bald taktmässige tischer Pracht nach Thrake heimbald taktwidrige Gefünge in der frygischen Tonweise.

130. Zum Scherz ersonnene Toch- filochos auf Agathon. der wollüstigen Genetyllis:

Wolk. 53.

134. Im Lykurgos des Äfchylos verhöhnte der Thraker Lykurges den in Frygien zum Baechos geweihten Dionyfos, als er mit afiakehrte, dort seine Orgien zu verbreiten. Diele Rede verdreht Mne-

ARISTOF. III. Die Thesmoforien.

- 135 In seiner Lykurgias dich befragen will ich nun: "Woher der Weibling? wess Geschlechts? was Kleides dies?
  - «Wie umgewirrt das Leben? wie stimmt Barbiton
  - «Und Krokosschaube, wie Gitarr' und Lockennez?
  - \*Wie misgepaart find Salbgefäß und Busenband?
- 140 «Was doch für Gemeinschaft hat der Spiegel und das Schwert?
  - «Wer denn du selbst, Kind? wirst wie Mann du aufgenährt?
  - «Wo Manneskraft? wo Mantel? wo Lakonenschuh?
  - «Vielmehr wie Weib denn? Wo demnach die Brüftelein?
  - "Was laght, was schweight du? Aber aus dem Gelange wol
- 145 «Mutmass' ich, wenn du selber nicht anzeigen willst.»

  AGATHON.

O Greis, o Greis du, solcher Misgunst Lästerung Vernahm ich; doch den Ärger bot ich nicht zur Schau.

Wie mir zu Mut ist, also trag' ich mein Gewand. Ein Mann der Dichtkunst muss des Schauspiels Handlungen,

- 150 Die er hat zu dichten, diesen gleich an Sitten sein.
  Also wenn jemand Weiberhandlungen dichten soll,
  Theilhast der Sitten muss die Leibesgestalt auch sein.
  Mnesilognos.
  - Demnach ein Reitpferd spornst du, wenn du die Fädra giebs?

139. Salbgefäs für Ringer. aus Euripides bekannt. Solche
153. Der Fädra rasende Liebe Stoffe verbeut Aristofanes (Frösel.
2u ihrem Stiessohn Hippolytos ist 1042), und tadelt sie hier am wei-

#### AGATHON.

Wenn dann was Männliches einer giebt, in dem Leib' auch ist

Einwohnend dieses. Was jedoch die Natur versagt, 155 Nachahmung wird schon solches mitausstöbern uns. Mnesilochos.

Wenn nun'du Satyrspiele machst, so ruse mich,

Dass ich machen helse hinter dir mit gespannter Krast.

AGATHON.

Unmusenhast auch serner ist ein Poet zu schaun, Der bäurisch austrit, und so raub. Betrachte doch, Dass jener Ibykos, und der Tejer Anakreon, Und Alkaos, welche die Harmonie durchsaftigten,

bischen Agathon. Ein Reityserd zum Ritt Spornen, wie Wesp. 515. und Lysistr. 60.

156. Schwächlinge, die mit eingelernter Kraft prunken, kannte man auch in Athen.

157. Das Satyrspiel, eine Mischgattung von Tragodie und Komodie, war eine Art Nachspiel zu drei eng verbundenen Tragödien, und hatte den Zweck, die zu ernit gewordenen Zuhorer zur Heiterkeit zurückzustimmen. Seine Auszeichnung war ein Chor von Satyrn, und gern wählte man zum Gegenstande die Schauergeschichten eines Kyklopen oder Busiris, deren barbarische Grässlichkeit der menschliche Grieche ins Komilche zog. Die Satyre, beständige Begleiter les Bacchos, hatten langspizige Ohren, eine Stumpfnase, eine Glaze

Ein Reitpferd mit keimendem Bocksgehörn, und wie Wesp. 515. ein Geilsschwänzchen. Ihrer Uppigkeit gedenkt Theokrit (IV, 62):

> Ha, du bockischer Alter! den Satyren selber beinah ist Deine Natur, und selbst dünnbeinigen Panen vergleichbar.

161. Ibykos, ein lyrischer Sänger aus Rhegium, blühte zur Zeit des Krösos. Seine heftige Liebesglut, welche Cicero bezeugt (Tuskul. IV, 33), verglich er selbst (Athen. XIII. p. 601) einem blizschwangeren thrakischen Nordsturm, der von der Kypris ausstürmend, ihm seit der Kindheit das Herz durchglühe. — Anakreon aus Teos war etwas jünger. Des Anakreon ganze Dichtkunst (fagt Cicero a. anges. O.) ist Liebe.

162. Alkãos aus Lesbos, berühmt als Held im Schlachtfeld Stirnbinden gehabt, und weich im ionischen Tanz geschwebt.

Auch Frynichos (denn von diesem hast du doch gehört),

165 Wie er selber schön war, ging er schöngekleidet stets.

Drum wurden wahrlich ihm die Schauspiel' auch so schön.

Denn unumgänglich seiner Natur schaft jeder gleick.
Muesilocnos.

Dass also Filokles, hässlich selbst, auch hässlich schaft; Und dass Xenoklees, selber schlecht, schlecht wieder schaft;

170 Und dass Theognis, frostig selbst, auch frostig schast!

und in der Liebe (Cicero), die er in lyrischen. Weisen sang, blübete sechzig Jahre vor Ibykos. Horaz (Od. I, 32, 6) preiset in ihm den Bürger aus Lesbos:

Der, von Kriegsmut wild, in den Waffen dennoch, Oder wann am wogenden Strand

fein leckes Schif er befestigt,

Musen, such und Liber besang, und Venus,

Samt dem stets ihr haftenden Flügelknaben;

Und wie Lykos dunkel von Aug'

Prangte von Haupthaar!

Diese drei Sänger brachten durch üppige Darstellung, wie Arsstellung scherzt, Saft und Leben in die vorher trockene und todte Harmonie.

163. Die Ionier waren um weiche Sitten berüchtigt. Kines in Rausche getanzten ionischen Tanzes gedenkt Athensos (XIII. p. 630); und die ionische Harmonie, als eine unmännliche, verbanns Platon aus seiner Republik. -Stirnbinden, die gewohnliche Trackt der Afiaten, waren in Athen Zeichen eler Weichlichkeit. Im Gaftmahle Platons erscheint Alkibiades ebekrünzt mit einem diehten Krasz evon Efeu und Voilchen, und Bieder in großer Menge auf den «Kopf.» So der trunkene Polemen als ihn die weisen Lehren des Xenokrates zur Vernunst zurücksuhrten: Hor. Satir. 11, 3, 255.

164. Frynichos: Wesp. 220.

168. Füoldes: Vog. 283.

169. Xenoklees: Wolk. 1261.

170. Theognis: Acharn. 11.

AGATHON.

Ganz unumgänglich! Dessen ja nun überzeugt, Hab' Ich gepflegt mich selber.

MNESILOCHOS.

Wie? bei den Himmlischen!

EURIPIDES.

Hör' auf zu belfern! Ich ja macht' es eben so In jenem Alter, als zu dichten ich begann.

MNESILOCHOS.

Fürwahr bei Zeus, nicht neid' ich um die Erziehung dich.

EURIPIDES,

Doch warum ich herkam, dieses lass mich sagen.

Mnesilognos.

Sprich.

175

Euripides.

Agathon, «es ziemt dem weisen Manne, wenn er kurz

«Viel Wortgewimmels, und geschickt, zusammen- . drängt.»

Ich nun, «von neuem Misverhängnis heimgesucht,» Anslehend komm' ich her zu dir.

AGATHON.

Wels dürstig denn? 180

EURIPIDES.

Die Weiber trachten mich zu verderben heute noch, An den Thesmoforien, weil ich arg sie behandele.

AGATHON.

Was denn erwartest du von uns zum Nuzen dir?

177. Aus Euripides Kolos.

179. Aus der Alkestis (856), wo der Vers so lautet:

Wiewohl von schwerem Misverhängnis heimgesucht.

### Euripides.

Mein Alles: denn wenn du geheim mitsizest dort

185 Im Rath der Weiber, angesehn als wahres Weib,
Und mich vertheidigst brav und klar; du rettest mich.

Denn du allein wol sprächest ganz wie würdig mein.

AGATHON.

Wie denn, dass selbst nicht du zur Verantwortung dich stelk?

#### EURIPIDES.

Dir sagen will ichs. Erstlich denn, man kennet mich; 190 Hiernächst, so trag' ich graves Haar, und diesen Bart. Du bist von Antliz schmuck, und weiss, und glattes Kinns,

Und weiberstimmig, zart, und annutsvoll zu schaun.
AGATHON.

Euripides.

EURIPIDES.

Was giebt es?

AGATHON.

Haft du gemacht den Vers:

«Dich freut das Licht; und den Vater folls nicht
freuen auch?»

Euripides.

195 Ja freilich.

#### AGATHON.

Nun so hosse nimmermehr, dass wir Dein Leiden uns aufbürden; denn wir wären toll. Nein selbst, was dein ist, trage du als Angehör. Nicht wird ein Misverhängnis durch Belistungen Getragen billig, sondern durch Ausduldungen.

194. In der Alkestis (691) sagt dies Feres, der nicht sterben will für seinen Sohn.

#### MNESILOCHOS.

Auch du demnach, Unstätiger, bist Weitarsch gewiss 200 Durch Worte gar nicht, sondern durch Ausduldungen.

EURIPIDES.

Was aber schreckt dich, dass du zagst dorthin zu gehn?

AGATHON.

In Verderb ja führ' ich ärger denn du.

EURIPIDES.

Wie fo?

AGATRON.

Wie fo?

Ich schiene dort der Frauen Nachtdurchschwärmerei Diebhaft zu genießen, und den weiblichen Kyprisdienst. 205

MNESILOCHOS.

Seht doch, zu genießen! traun, genossen zu sein vielmehr.

Jedoch der Vorwand hat, bei Zeus, Wahrscheinlichkeit.

EURIPIDES.

Wie also? thust du dieses?

AGATHON.

Nicht erwart' es du.

EURIPIDES.

Dreimal o Weh mir! ha wie verdarb Euripides!

MNESILOCHOS.

O Liebster, o Verwandter, nicht gieb selbst dich auf! 210
EURIPIDES.

Wie foll ich denn es machen?

MNESILOCHOS.

Den da heisse laut

Wehklagen, und von mir, was du willst, empsah zum Nuz.

EURIPIDES.

Wohlan, dieweil doch selbst du dich mir übergiebst, Ab lege dieses Obergewand,

MRESILOCHOS.

Da liegt es schon.

215 Jedoch was willft du thun an mir?

EURIPIDES,

Abscheren dies,

Und das Untere fengen.

MNESILOCHOS.

Nun so thu, wenns dir gesällt. Sonst nicht ergeben hätt' ich selbst mich dir gesollt. Euripides.

Agathon, du trägst ja Schergeräthschaft stets bei dir; Leih' uns doch dein Schermesser nun.

AGATHON.

Du selber nims

220 Hervor aus dem Scherbehältnis.

Eunipides.

O du edler Mann! — Dich niedergesezt du, blase rechts den Backen aus.

Mnesilognos.

Weh mir!

EURIPIDES.

Was schreift du? Knebeln werd' ich dir das Maul, Wo nicht du schweigest!

215. Dies, den Bart. — Das Pflock (Ritt. 374) foll ihm die Untere: Lyfistr. 137. Backen rund treiben, damit Euripides gut scheren könne, und zu-

222. Ein ins Maul gesteckter gleich ihn schweigen machen.

MNESTLOCHOS.

Attata! Iattata!

Euripedes.

Du wohin so schleunig?

MNESILOCHOS

Zu dem Erinnyentempel dort!

Denn wahrlich, bei der Demeter, nein, hier bleib' ich nicht,

225

Wo man mich zerfezt!

Euripides.

Nicht willst du doch ein Gelächter sein. Da nur des Kopfs Halbscheid dir glatt gemähet ist? MNESILOCHOS.

Mich kümmert es wenig!

EURIPIDES.

Nicht doch sei, bei den Himmlischen, Ein Verräther mir; komm näher.

MNESILOCHOS.

Ich Unseliger!

Euripides.

Halt still, und auswärts hebe das Haupt. Was drehst du dich?

230

MNESILOCHOS (wimmernd).

Müm müm!

EURIPIDES.

Was mümft du? Alles ward gut abgethan.

224. Zum Erinnyentempel flohen Unglückliche: Ritt. 1312.

Epift. 1, 1, 94):

- geftuzt an den Haaren vom ungleich zwickenden Scherer. Noch lächerlicher Mnesiloches, die 227. Lächerlich ist einer (Hor. eine Backe glatt, die andere behaart.

MNESILOCHOS.

O weh mir Armen! Glatt in den Feldzug muß ich nun!

EURIPIDES.

Sei unbeforgt! Denn wohlgestalt erscheinst du ganz. Willst du dich selbst anschauen?

MNESILOCHOS.

Wenn du meinst, nur her!

235 Siehst du dich selber?

Mnesilochos.

Nein fürwahr, den Kleifthenes. Euripides.

Steh' auf, und lass nun sengen dich; halt hergebückt.

MNESILOCHOS.

O weh mir Armen! gar ein Ferkelchen werd' ich noch! Euripides.

Hieher aus dem Hause bringt mir Fackel oder Licht! Bück' her dich!

MNESILOCHOS.

Nim vor des Zagels Ende dich wohl in Acht!

Euripides.

240 Dess forgen werd' ich.

MNESILOCHOS.

Ja bei Zeus, doch ich brenne schon! Weh, Armer, weh mir! Wasser, Nachbarn, Wasser her! Bevor sich annimt dieser Arsch der Feuersbrunst!

232. Pfilos heißt glatt, und in gemeiner Rüftung.

Löschen ist. So in den Fröschen (1096):

235. Kleisthenes: Acharn. 118.

Los zog er und los,

Dafs die Fackel erlofch, und entfloh dann.

242. Sich annimt, hülfreich zum

EURIPIDES.

Mutvoll!

MNESILOCHOS.

Was mutvoll, ich der «Glutumloderte?»

Euripides.

Doch weiter nichts mehr hast du zu thun; das meiste

If abgehandelt.

MNESILOCHOS.

Fui, ïu! fui, welch ein Rus!

245

Brandblase ward ich überall an der Kerb' umher! Euripides.

Sei unbeforgt; ein Anderer wischt mit dem Schwamm es weg.

MNESILOCHOS.

Wehklagen wahrlich foll, wer den Arfch mir sehwemmen will!

EURIPIDES.

Agathon, dieweil du selber nun den Dienst versags;
Wohlan, den Mantel doch geliehn uns, jenen dort,
250
Und das Busenband. Ableugnen wirst du ja solches
nicht.

AGATHON.

Da nehmt und braucht es; gern gegönnt.

MNESILOCHOS.

Was nehm' ich denn?

AGATHON.

Was denn? Das Krokosleibchen zeuch zuerst dir an. Mnesilochos.

O bei Afrodita, welch ein füßer Mannsgeruch!

AGATHON.

Umgürte dich rasch.

255

MNESILOCHOS.

Her nun das Busenband.

AGATHON.

Da fieh

MRESILOCHOS.

Wohlan denn, jezo mir die Bein' auch ausgeschmückt. Euntrides.

Stirnbind' und Haarnez brauchen wir.

AGATHON.

Da nim vielmehr

Den Lockenaussaz, der mich selbst bei Nacht umhüllt.

Euripides.

Fürwahr, bei Zeus, auch ist er ungemein bequem.

Mnesilognos.

260 Wird der mir gerecht sein?

AGATHON.

Wahrlich, ganz vortreslich gehts. Euripides.

Das Obergewand her!

AGATHON.

Lang' es hier von dem Bettchen ab.

Der Schuhe bedarfs nun.

AGATHON.

Hier die meinigen nim hinweg. MNESILOCHO4.

Ob die mir gerecht sind?

EURIPIDES.

Lockere liebst du denn zur Tracht?

263. Die Weiberschuhe waren eng: Weiberh. 873.

#### AGATHON.

Das mache du felbst aus. Doch du hast ja, was du brauchft.

Einwärts denn hurtig wiederum mich hineingedreht! 265

#### EURIPIDES.

Ein Mann ja ist uns dieser da, und nun ein Weib So ganz von Anselm! Doch wenn du sprichst, dass dann der Laut '

Auch weibele recht natürlich!

MNESTLOCHOS.

Gut, ich werde sehn.

EURIPIDES.

So wandle jezo.

MNESIDOCHOS.

Nein, bei Apollon, wenn du nicht

Zuvor mir schwörest

EURIPIDES.

Was zu thun?

MNESILOCHOS.

Zu erretten mich 270

Mit aller Macht, wenn ja was Schlimmes mich bedroht.

EURIPIDES.

Ich schwöre denn bei dem Ather dir, der Wohnung Zeus.

Mnesilochos.

Was ist das mehr wol, als bei Hippokrates Jünger-Schaft?

272. Aus der Melanippe des 273. Der Ather, als Wohnhaus-Euripides. chen des Zeus, gilt ihm so wenig'

#### Euripides.

Ich schwöre denn bei allen Göttern insgesamt. Mnesilochos.

275 Nun eingedenk sei dessen, dass das Herz da schwur. Und die Zunge nicht schwur. Deren Eid verlang ich nicht.

> (Anruf der Weiber. Der Tempel erscheint.) EURIPIDES.

Enthebe dich schleunig; denn der Fraunversammlung Anzeig' erscheint im Thesmosorientempel schon. Ich selber geh' auch.

#### MNESILOCHOS.

Komm, o Thratta, folge mir. 280 O Thratta, schau doch, von dem entslammten Fackellicht

Was steiget da für Unwesen schwarzes Qualms empor!

als die Söhne des Hippokrates, die dumm waren wie die Schweine: tete sich durch die Erklärung: das Wolk. 995.

274. Medea fagt bei Euripides (746) zu Ägeus:

Schwör' hier beim Erdreich, und dem Helios, mir ein Ahn Vom Vater, und bei allen Göttern insgesamt.

275. Hippolytos bei Euripides (612) fagt:

Die Zunge schwur blos, nicht die Seele kennt den Schwur. Diefer, obgleich im Zusammenhange weniger beleidigende Spruch erregte, wegen des möglichen Misbrauchs, folches Argernis, dass, außer dem Aristofanes (vgl. Frösch. 101), auch Platon spottete (Theat. S. 154. Gaftm. S. 199). Euripides ward deshalb belangt, und retgehöre vor die Richter der dionyfischen Wettkämpse, denen er Rede stehn wolle (Ariftot. Rhet. III, 15).

278. Versammlungen begannen auf ein gegebenes Zeichen, werauf ein Herold mit der Drommete Stille gebot. In den Eumeniden des Afchylos (552) spricht Athene:

Ruf aus, o Herold, dass des Schwarm du schwichtigest; Und sie die Obrdurchballerin, die tyrrhenische

Drominete, ganz von Männereden angefüllt,

Mit Starkem Laut nun übertise sie den Schwarm.

279. Sklavin der edlen Fms Mnefilochos.

Ihr, schönste Festgottheiten beid', empfanget mich
Mit gutem Glücke, hier sowohl, als wieder heim!
O Thratta, das Kästlein nim herab; dann nim heraus
Den Fladen, dass ich opfere hier den Göttinnen.

285
O Herscherin, o glorreiche, liebe Demeter du,
Und Persesatta, vieles vielsach mög' ich Frau
Dir zu opsern haben, oder jezt doch verborgen sein,
Und die Tochter mannbar einen Mann mir bekommen, der

Reich ist, doch übrigens unbeholsen und tölpelhast, 290 Und nur auf den Fales richt' er Sinn mir und Verstand!

Wo fez' ich, wo, mich recht bequem, um die Redener

Genau zu hören? Du, o Thratta, geh hinweg. Dienstleuten ist unerlaubt zu hören unser Wort.

EINE HEROLDIN (auerufend).
Still schweigt in Andacht!
(heftiger)

295

Still schweigt in Andacht!

Der Thesmosorien Götterpaar
Fleht an, Demeter und ihr Kind,

282. Glücklichen Eintrit fleht e von den Festgottheiten, wie bei schylos die pythische Priesterin Eum. 30):

287. Gieb mir Reichthum und langes Leben, dass ich noch oft und viel dir opfern konne; mindestens gieb, dass ich jezt verborgen bleibe. Auf seine Entdeckung stand Todesstrase.

Und jezt den Eingang mögen mir weit mehr wie sonst Heilvoll sie geben.

291. Fales: Acharn. 241.

Digitized by Google

Den Plutos auch, und Kalligeneia, Die Jünglingsnährerin Erd' auch, 300 Den Hermes auch, und die Chariten. Dass die Versammlung nun und die Gemein' alhier Sie schön und herlich machen, Segensreich der Stadt der Athener,

Und glückhaft auch uns Weibern; Und, die durch That, durch beredten Rath, Das Beste schaft für das Volk der Athener, Und dieses auch der Weiber, Dass die obsiege!

Solches ficht, und was euch selber gut ist! Ié Paon! ié Paon! ié Paon! Sei Freud' uns! CHOR.

> Ja wir flehen, und der Götter Schaar Sei erbeten, unsrem Anslehn Zu erscheinen wohlgefällig.

Mächtiger Zeus! Goldharfener auch, der 315 Delos die geweihte beherscht! Du auch, Jungfrau hoher Kraft, Blauaugige, mit dem Goldspeer,

Der umeiserten Stadt Schuzgöttin, komm doch hieher! Auch vielnamige Tödterin des Wilds, O Sproß der goldigen Lato!

Und du wogender hehrer Poseidon,

thums, mit Pluton oder Pluteus mystisch verschmelzt. - Kalligeneia, nach Einigen Amme, nach Anderen Begleiterin der mystischen Demeter.

300. Die Jünglingsnährerin Erde (Äschyl. Sieb. vor Th. 16) hatte auf der Akropolis einen von Erich-

299. Plutos, Gott des Reich- thonics gegrundeten Altar, auf welchem vor allen Göttern zust? ibr mulete geopfert werden.

322. Afchylos fingt (Sieb. w. Thei-127):

Du, der dem Meer gebeut, Schwinger des Fifchjagdgeriths. Pofeidon!

Walter des Meers, o verlass
Die durchtaumelte Fischtiese des Neraus!
Ihr auch, o Meerjungsrauen, und ihr,
Bergirrender Nymsenschwarm!
Auch die goldne Leier stimm' in unsre Gebet' ein;
Und mit vollendetem Wunsch
Sein hier wir gesellt, des Athenervolks
Wohlentsprosne Weiber!

HEROLDIN (Sprechend).

Auf denn, die Götter angesseht, die Olympier,
Und auch die Olympierinnen, und die Pythier,
Und auch die Pythierinnen, und die Delier,
Und auch die Delierinnen, und wo Götter sonst.
Wenn einer etwas Böses ausersinnt dem Volk,
335
Dem hier der Weiber; oder Friedherolde schickt
Dem Euripides und den Medern, dass Nachtheil daraus

Entsteht den Weibern; oder Obherschaft erstrebt, Auch des Herschers Rückkehr miterstrebt; auch, die ein Kind

Sich unterschob, anzeiget; auch wenn eine Magd,
Die den Buhlen einließ, leif es zugeraunt dem Herrn;
Auch wenn gesendet eine Trugbotschaften bringt;

324. Nereus, Untergott im mittelländischen, besonders im ägäischen Meere.

326. Najaden, Dryaden, Oreaden.

331. Eine ähnliche Aufzählung ft in den Vögeln V. 868 -.

337. Has dem Feinde, und unersohnlicher Has dem Meder war Wahlspruch, der auf Liebe zum Jaterland sich gründete. Geheime Verbindung mit Vaterlandsfeinden war eine gewöhnliche Sykosantenbeschuldigung: Ritt. 474. Fried. 407.

338. Oberherschaft: Wesp. 503.

340. Unfruchtbare Weiber schoben sich ehmals ein fremdes Kind unter (504); jeho steuren dem die Männer, durch Euripides Schauspiele belehrt (408).

ARISTOV. III. Die Thesmoforien.

Auch wenn ein Buhler uns betriegt mit falschem Wort, Und nicht die Gaben leistet, die er einst verhieß; 345 Auch wenn dem Buhler giebt Geschenk' ein altes Weib;

Auch wenn sie empfängt ein Liebchen, das den Freund verräth:

Und wenn uns Weinschenk oder Weinschenkin das Mass

Von Kann' und Nössel widerrechtlich hat verfälscht: Dass solcher arg umkomm', er selber und sein Haus, 350 Sei euer Wunsch; euch anderen aber sieht, o Fraun, Dass die Götter allen viel verleihn an Segensgut.

Wir alle flehn, dass erfüllt nun

#### CHOR.

Der Stadt, und erfüllt dem Volke Sie werden, die Wünsch' hier; Und die besten den Fraun, die billig 355 Obfiegen redend. Doch soviel Fraun auf Betrug sehn, Und gering' achten den Eidschwur, Den uns das Gesez befahl, Eigennüzig, zum Stadtverderb; 360 Auch Volksordnungen und Gesez Gern umrütten durch Neuerung, Und unnennbare Heimlichkeit An unseren Feind verrathen; 365 Auch einführen die Meder hier Dem Lande zum Verderb: Die vergehn sich, die verstindigen sich An der Stadt! Auf, Herr der Macht.

345. So im Plutos V. 982.

347. S. Plutos V. 435.

Zeus, diesem gieb Rechtskräftigung, Dass Götter Uns beistehn mit Schuz. Und sein wir auch nur Weiber!

370

375

#### HEROLDIN.

Hört, all' und fede. Dieses ward vom Rath beliebt. Dem hier der Weiber; Timokleia stand ihm vor. Rathsschreiberin war Lysilla, Leserin Sostrate: Zu halten Fraunverfammlung früh am Mitteltag Der Thesmosorien, der zumeist uns Musse lässt, Und abzuhandeln erstlich das von Euripides, Was dem geschehn soll. Denn zu beleidigen schei-

net er

Uns samt und sonders. Wer demnach verlangt das Wort?

EINE.

#### Ich hier.

## HEBOLDIN.

So wind' erst diesen um, bevor du sprichst. 380 Schweigt still! verstummt! wohl aufgemerkt! Sie räuspert fich den Hals schon, So wie Gebrauch der Redner ist. Lang, scheint es,

wird der Vortrag.

# DIE VORIGE.

«Gar nicht aus Ehrsucht, keineswegs, bei dem Götterpaar,

«Stand ich zu der Red' auf, o ihr Weiber; sondern traun

373. Nach der gewöhnlichen Formel bei Beschlüssen und Vor- Weiberh. 131. trägen. So bei Thukydides (IV. 118): «Fänippos war Geheimschreiber, Nikiades Vorsteher (Wort- vereinigten Demeter und Persesführer), Laches Verlefer.

880. Der Redende kränzte fich:

383. Götterpaar, die myftisch fone.

- 385 "Unmut empfind' ich Arme schon seit langer Zeit,

  "Zu sehn, wie mit Koth geworsen ihr da werdet

  von
  - «Euripides, dem Sohn der Gemüsaushökerin,
  - «Und vieles und vielfaches hören müßt zur Schmach.
  - "Denn welche Schmach hat dieser uns nicht angeklext?
- 390 «Wo hat er nicht verläster, wo nur, kurzgesagt,
  - "Zuschauer und Tragöden sind und Reigener?
  - «Als ehebrecherisch rügt er, als mannstichtig uns,
  - «Als fäufisch, als schwazhaftig, als verrätherisch,
    - «Als nichts Gesundes, als der Männer Herzeleid.
- 395 "Darum sobald heimkehrt vom Brettergerüft der Mann, "Mit scheelem Auge misst er uns, und späht sogleich,
  - «Ob nicht ein Buhler drinnen wo verborgen sei.
  - «Zu thun auch ist uns nichts hinfort wie ehemals
  - «Erlaubt; so böse Lehren hat gelehret der
- 400 "Für unsre Männer: dass, wenn eine Frau sich nur "Ein Kränzchen flicht, sie muss verliebt sein; und, wenn ihr
  - «Ein Gefäss entfällt, der im Haus' umher wirtschaftenden,
  - "Der Mann fogleich fragt: Wem zur Ehre brach der Topf?
  - «Nicht anders denkbar, als dem korinthischen Fremdlinge!

403. Was während dem Effen vom Tifche fiel, weihte man verftorbenen Freunden. Dies hatte Euripides auf Sthenoböa angewandt, als fie des Bellerofon Tod vernommen.

Nicht unbemerkt kann was entfallen ihrer Hand, Dass nicht sie ausrust: dem korinthischen Fremdlinge. Sthenobea, des Prètes Gattin, war in den Korinthier Belleroson verliebt.

«Ein Mädchen kränkelt, gleich beginnt ihr Bruder so: 405 v «Die Farbe da gefällt mir nicht an dem Mägdelein. «Es sei, ein kinderloses Weib will etwa sich «Eins unterschieben; das auch nicht bleibt unbemerkt, "Denn unser Ehmann sezet nun sich nahebei. «Dazu die Greif' auch, die vordem oft Jüngferchen «Heimführten, hat er verleumdet, dass kein Greis hinfort «Heiraten will ein junges Weib, um diesen Vers: «Denn Herrin ist dem grauen Bräutigam die Frau. «Deswegen also selbst die Weiberwohnungen «Versiegeln jen', und legen Schloß und Riegel vor, «Als unfre Wächter; ja Molosferdoggen gar «Ernähren sie, Popanze jedem Licbeler. «Dies noch verzeihlich. Doch was frei uns war vordem «Uns felbst aus dem Vorrath abzulangen unvermerkt, «Als Mehl und Öl und Wein, auch das nicht ist hinfort 420 «Verstattet; weil die Männer ja nun Schlüsselchen «Schon selber tragen, heimliche, gar bösartige, «Lakonische Dinger, drei gespizte Zähn' im Bart. « Anfangs da war nun doch zu öfnen uns die Thür, "Wann uns wir bestellt ein Ringelchen für drei Obole. 425 "Nun aber hat der Hausverderb Euripides «Sie gelehrt zu führen wurmgefressene Siegelchen, drei Obole (d. i. für eine Kleinig-425. Siegelring, Petschaft an einem Ringe. - Zum Schloffe, das keit) einen ähnlichen Siegelring. Drum fiegelten die Männer mit eimit einem nachgemachten Schlüssel zu öfnen war, fügten die Männer nem Petschaft aus wurmstichigen Holze, dessen krummlaufende Strianfangs ein Wachssiegel gewöhn-

licher Art. Auch hier wussten die

Weiber Rath: sie kausten sich für

che und Löcher genau nachzubil-

den schwieriger war.

«Geknüpft am Gurt. Nun also scheint mir dieses noth,

«Ein Vertilgungsmittel mengen wir, wie immer auch,

430 «Es sei mit Gisten, oder sonst durch eine Kunst,

Dass er ausgetilgt sei. Dieses sag' ich öffentlich;

"Das andere wird mit der Schreiberin in Schrift geftellt."

## CHOR.

Nein nimmer noch hört' ich

Von krauser verschlungnem Sinn ein Weib,

Wie diese, noch die machtiger war des Vortrags!

Alles spricht sie ja, was sein muss;

Alle Weisen auch durchforschte sie; Alles erwog sie auch im Geist; Und klug ihr mannigsaltes Wort

440 Erfand die wohl umher Ausspähende.

Dass, wenn spräche neben dieser Xenokles, Sohn des Karkinos,

Von ihm, so mein' ich,

Alle wir urtheilen müssten, gradezu nichts sage der.

«Nur weniger Worte halber tret' auch Ich hervor.

445 "Denn des Übrigen Anklag' hat ja diese wohl gesührt.
"Was selbst ich erduldet, das erzählen will ich nun.

«Mir ward der Mann ja weggeraft in Kypros fern,

"Und hinterlies fünf Kinderchen, die mit harter Noth

«Durch Kränzeflechten ich ernährt' auf dem Myrten-

markt.

450 «So eine Zeit lang, kümmerlich zwar, ernährt' ich se.

« Nun aber kommt dér mit der Tragödiendichterei, « Und überschwazt die Männer, dass nicht Götter sein;

441. Ein ungeschlachter Tragodiendichter: Wolk. 1261.

| •                                                      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| «So dass wir nicht absezen mehr auch die Hälste nur.   |     |
| «Nun denn euch allen sei gesagt und eingeschärft,      |     |
| «Dass ihr ihn zuchtiget, jenen Mann, um viele Schuld.  | 455 |
| «Denn gröblich an uns, o Weiber, hat er misgethan,     |     |
| «Als grober Landmann dort bei Gemüsen aufgenährt.      | ,   |
| «Doch zum Markte geh' ich; denn ich muss den Män-      |     |
| nern ja                                                |     |
| Die Kränze flechten, die sie bestellt, an zwanzig      |     |
| Stück.»                                                |     |
| Снов                                                   |     |
| Wieder ein Schwung von anderer Keckheit                | 460 |
| Hat noch artiger als der vorige hier sich gezeiget.    |     |
| Was sie daher doch plauderte!                          |     |
| Nichts mit Unschick, sie die Verstand hat,             |     |
| Und so krausverschlungnen Geist, nichts                |     |
| Thörichtes, fondern alles natürlich!                   | 46  |
| Nun für diese                                          |     |
| Schmähliche That muss uns der Mann dort offenbar       |     |
| fein abgestraft!                                       |     |
| Mnesilochos.                                           |     |
| Dass ihr, o Weiber; sehr erbittertes Mutes seid        |     |
| Dem Euripides, da solche Gräuel ihr vernehmt,          |     |
| Ist nicht zu verwundern, noch dass euch die Galle      |     |
| kocht.                                                 | 47  |
| Ich selber ja, so mög' ich froh der Kinder sein!       |     |
| Ich hasse jenen Mann da, wenn nicht toll ich ward.     | •   |
| Doch billig einander Red' und Antwort geben wir;       |     |
| Denn wir sind für uns, ohn' eine Wortausträgerin.      | `   |
| Warum auf jenen wälzen wir dess alle Schuld,           | 47  |
| Und fühlen Unmut, wenn von uns zwei oder drei          |     |
| Schelmstück' er kundig sagt, da wir zehntausend thun?  |     |
| T. L. Calhan sware in dann won Anderen red' ich nicht. |     |

Ich weiß von mir viel Arges; doch vor allen dies

480 Das Ärgste, da ich neuvermählt drei Tage war,
Und der Mann bei mir sanst ruhte. Nun war mir
ein Freund.

Der mich entjungfert schon als siebenjährige.

Der, mein begehrend, kam und krazt' an die Thüre mir;

Und gleich vernahm ichs. Jezo steig' ich sacht hinab.

485 Da fragt der Mann: Du wohin die Trepp' hinab? -- Wohin?

Bauchgrimmen hab' ich, lieber Mann, und große
Oual;

Deshalb zum Abtritt geh' ich nun. — So wandre fort. —

Hierauf auch rieb er Zederbeeren, Dill, Salvei. Doch als den Angel ich mit Wasser angesprengt,

490 Schlüpst' ich hinaus zum Buhlen, und ergab mich ihm, Bei dem Gassen-Föbos, krumm an den Lorberstamm geschmiegt.

Dies hat noch niemals, seht, gesagt Euripides.

Auch nicht, wie selbst Hausknecht und Maulthiertreiber uns

Durchknüllen, wenn kein Anderer daift, meldet er. 495 Auch nicht, wie, wann uns tüchtig wer hat zu-

gedeckt
Die ganze Nacht, frühmorgens Knoblauch wir zerkäun.

4°8. Zum Einnehmen für die feuchtete man, dass sie nicht knarr-Leidende. ten.

491. Apollons Bild auf der Gaf

489. Die hölzernen Thürangeln fe: Wesp. 887.

| Damit | am   | Gerud | ch der | Mann,    | von | der | Mauer | heim-    |
|-------|------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|----------|
|       |      |       |        | gekehrt, | •   |     | . ~   |          |
| Minh  | C-LI |       | That   | and ball | , : | 37- | -J-1. | <b>T</b> |

Nicht schlimmer That uns hab' im Verdacht. Das, sehet ihr,

Hat nie er gemeldet. Wenn die Fädra nun er fehmaht,

Was geht es uns an? Das auch hat er nie gelagt, 500 Wie die Frau, indels sie dem Manne zeigt ihr Oberkleid

Am Lichte, was das prächtig sei, den verhülleten Liebhaber auslässt. Nein, er hats niemals gesagt. Ein' andere kenn' ich, welche that als Kreisserin Zehn Tage, bis ein Knäbelein sie erhandelte; 505 Da der Mann umher ihr Geburtserleichterung kausend

Ein altes Weib nun bracht' im Topf das Knäbelein, Dem, dass es nicht ausschriee, Wachs den Mund verschloss.

Drauf, als die Trägerin ihr gewinkt, schnell ruste sie: Hinweg, hinweg; gleich werd' ich, scheint mirs, lieber Mann,

Gebären! — Denn an den Bauch des Topfes ampelt' es.

Er herzlich froh nun eilete weg; sie aber zog

Aus dem Munde das Wachs dem Knäbelein; da fchrie es auf.

Die verruchte Vettel jezt, die gebracht das Knäbelein,

Läuft heimlich lächelnd hin zum Mann, und redet so: 515 Ein Löw', ein Löw' ist geboren dir, dein Ebenbild,

497. Von der Nachtwache an der Stadtmauer: Thuk. VIII, 69.

510

Nicht nur im Übrigen ganz und gar, auch das Fieselchen

Ist deinem ähnlich, krumm gedreht, wie die Zirbelnus!

Was? thun wir sie nicht, die Frevel? Ja bei der Artemis,

520 Wir thun sie! Und doch zürnen wir dem Euripides, Da nichts uns geschehn ist, mehr denn was wir ausgeübt?

CHOR.

Das hier traun ist anstaunbar, Wo sich daher dies Wesen einsand, Welch ein Ort doch ausgenährt hat

Diese voll so dreister Frechheit!

Dass sie das ausspräch', o die Schälkin, So unverhohlen heraus und schamlos,

Nicht vermutet hätt' ich, jemals unter uns nur wagte sies!

Doch geschehn kann alles jezo;

530 'Und ich lobe mir das Sprichwort
Alter Zeit: Wol unter jedem

Steine muß man spähn, ob beiß ein Redener!

Doch nichts ja mag den von Natur ganz unverschämten Weibern

Vorgehn an Bosheit aller Art, als einzig sie, — die Weiber!

DRITTE.

535 Nicht wahrlich, bei der Aglauros Macht, o Weiber, denkt ihr richtig;

532. Das Sprichwort lautete: 535. Aglauros, Tochter des at-«Unter jedem Stein ein Skorpion.» fterin der Athene. Bezaubert seid ihr, oder schlimm traf euch ein andres Unglück,

Dass ihr sie lasset, diese Pest, so ungeheuer freveln

An uns gesamt. Wenn eine denn sich findet, wohl!
Wenn nicht; wir,

Wir felber dann und die Dirnelein, Flockasche wo ergreifend,

Entfengen dér jedwedes Haar vom Täschel, dass sie lerne, 540

Als Weib den Weibern nicht fo sehlecht mehr nachzureden künstig!

### MNESILOCHOS.

Nicht doch von diesem Täschel, o ihr Weiber! Denn wenn jezo,

Bei freiem Wort, da reden darf, wer Bürgerin mit uns ist,

Ich sagte, was für Euripides ich wusste recht und billig,

Deswegen foll mit gerupstem Haar ich abgestrast von euch sein? 545

#### EINE.

Musst du denn nicht sein abgestraft? die du allein gewagt haft,

Für jenen Mann zu sprechen, der so arg an uns gehandelt,

Da mit Fleiß er Redestof ersann, worin ein böses Weib sich

Gezeiget, und Melanippen gab und Fädren; aber niemals

549. Melanippe, Cheirons Tochter, vom Aolos berückt.

# DIE THESMOFORIEN.

550 Gab er die Penélope, weil ein Weib voll Tugend die zu sein schien.

MNESILOCHOS.

Davon ja weiss ich guten Grund. Nicht eine ja nennen magst du

Von den Weibern jezt Penelope; doch Fädren famt und fonders.

EINE.

Hört doch, o Weiber, was sie da gesagt, die Taufendschälkin,

Von uns gesamt hier abermals!

44

MNESILOCHOS.

Bei Zeus, noch hab' ich gar nicht 555 Gesagt, so viel ich weiss; wosern ihr wünschet, Mehres meld' ich.

EINE.

Nichts hast du noch; denn was du gewusst, schüttetest du schon alles.

MNESILOCHOS.

O bei Zeus, noch nicht ein Tausendtheil von jenem, was wir treiben.

Denn das ja, siehst du, sagt' ich nicht, wie wir, nach genommem Striegel,

Einsaugen durch den hohlen Stiel den Wein.

EINE.

O date

# du verdammt seist!

niges Werkzeug: im Bade den len Stiel lief der Salbunrath. mischt, abzukrazen: manchmal aus zur Aushebung des Weins. Gold (Xenof. Anab. I, 1), gewohn-

558. Die Striegel war ein zah- lich aus Eisen. Durch den beb-Staub der Palastra, mit Salbole ge- Striegel gebrauchten die Weiber MNESILOCHOS.

Wie dann, wenn das Fleisch vom Teuschungssest wir, geschenkt den Kuppelweibern, 5.60

Wir sagen, dass ein Wieselchen -

EINE.

O wehe mir, du alberst!

MNESILOCHOS.

Auch nicht, wie oft den Mann mit der Axt ein Weib zu Boden fegte,

Erzählt' ich, noch wie mit Zaubergift die andre den Mann verrückt schuf,

Noch auch wie unter der Badewann' einscharrte —

Dafs

du verderbost!

MNESILOCHOS.

Die Acharnerin den Vater.

EINE.

Das, das ift dem Gehör erträglich? 565 MNESILOCHOS.

Noch auch wie, als die Magd gebar ein Knäbchen, du dir felber

Dies unterschobest, und dafür dein Tochterchen jener hingabst.

EINE.

Nie, traun bei dem Götterpaar, umsonst soll dieses Wort gelagt sein;

Ausrupfen werd ich die Zotten dir!

MNESILOCHOS.

Nie wahrlich rührst daran du!

560. Teuschungsfest , Apaturien: Acharn. 148.

DIE VORIGE.

570 Da seht einmal!

M NESILOCHOS.

Da seht einmal!

DIE VORIGE.

Nim hier das Gewand, Filifia.

MNESILOCHOS.

Hand angelegt, und ich will dir traun, bei der Artemis, —

DIE VORIGE.

Nun was willft du?

MNESILOCHOS.

Den Sesamkuchen, den du genascht, abängstigen aus dem Aster.

CHORFUHRERIN.

Hört auf mit eurer Lästerung! Denn eine Frau da kommt uns

In vollem Lause hergerannt. Drum eh sie uns erreicht hat,

575 Schweigt still, damit wir ordentlich sie hören, was sie vorbringt.

## KLEISTHENES.

O liebe Weiber, Seelenanverwandte mir!

Dass ich Freund von euch bin, zeigen klar die Backen hier;

Denn für Weiber raf' ich, euch zum Dienst willsahrig stets.

572. Sefamkuchen: Fried. 870.

Auch jezt, da was Großes euch Betreffendes ich gehört.

Wovon auf dem Markte kurz vorher die Rede ging, 580 Komm' ich es zu melden und zu verkündigen euch. damit.

Ihr spähet und vorsehet, und nicht über euch Wehrlose herfall' etwas höchst Gefährliches! CHORFUHRRBIN.

Was ist, o Knabe? Knaben nennt man dich ja woll So lange Kinn und Backen noch so glatt du hast. 585 KLEISTHENES.

Euripides hat, so sagen sie, einen alten Mann, Der ihm verwandt ift, hergesendet heute selbst. CHORFÜHBERIN.

Zu welchem Geschäft denn, oder wess Vorsazes halb? KLEISTHENES.

Damit, was etwa ihr beschliesst und denkt zu thun, Er selber sein möcht' eurer Wort' Auskundiger.

CHORFÜHRERIN.

Wie blieb geheim denn unter Weibern er ein Mann? KLEISTHENES.

Ihn abgesengt hat und gerupft Euripides, Und in allem andern ausgerüstet als ein Weib. MNESILOCHOS.

Das glauben wollt ihr diesem? Welcher Mann denn

So sehr vertölpelt, dass er sich ausrupfen ließ? 595 Nicht denken kann ichs, hochgepriesenes Götterpaar! KLEISTHENES.

Du faselst. Nicht ja käm' ich jezt ein Verkündiger, Wenn nicht ich selbst es gehört von wohl Mitwissenden.

## CHORFÜHRERIN.

Da wird ein schlimmer Handel uns verkündiget!

600 Wohlauf, o Weiber, nicht zu rasten ziemt nunmehr,
Nein auszuspähen diesen Mann, und zu sorschen, wo
Er unbemerkt uns hier geheim sich mitgesezt.
Du selber hilf ihn suchen, dass auch diesen Dank
Zu jenem du einerntest, o Dienstsertiger.

KLEISTHENES.

605 Lafs fehn, wer bift du erste?

MNESILOCHOS (vor fich).

. Wo versteckt man sich?

KLEISTHENES.

Durchsorscht ja müsst ihr werden.

MNESILOCHOS.

Ich Unseliger!

EINE.

Wer ich sei, das fragst du?

KLEISTHENES.

Ja.

DIE VORIGE.

Die Frau des Kleonymos.

KLEISTHENES.

Kennt ihr sie etwa, wer sie ist, hier diese Frau?

Wohl kennen wir sie. Nur die anderen angeschaut.
KLEISTHENES.

610 Hier diese nun, wer ist sie, die das Knäbelein Da trägt?

EINE.

Fürwahr Säugamme mir.

MNESILOCHOS.

Ich zergeh' in Nichts!

KLEISTHENES.

He du, wohin dich gewendet? Bleib! Was qualet dich?

MNESILOCHOS.

So lass mich doch eins pissen.

KLEISTHENES.

Pfui, schamloses Geschöps!

Geh denn, und thu das! Warten will ich hier indess.
CHORFÜRRERIN.

Ja dort gewartet, und ihr aufgepalst mit Fleis!

013

Denn sie allein ist, guter Mann, uns unbekannt.

Kleisthenes.

Gar lange währt dein Pissen.

MNESILOCHOS.

Ja, du Wichtelchen;

Denn ich leid' am Harnzwang: gestern als ich Kresssalat.

KLEISTHENES.

Was krefs salatst du? Willst du fort hicher zu mir?
MNESILOCHOS.

Was nun? du schleppst mich, da ich krank bin?
KLEISTHENES.

Sage mir, 620

Wie heifst der Mann dir?

MNESILOCHOS.

Meinen Mann erkundest du?

Du kennest doch den Gewissen, den aus Kothokida?

KLEISTHENES.

Den Gewissen? welchen? Ists der Gewisse, der auch einst -

622. Kothokida, Ortschaft bei Athen.

ARISTON. III. Die Thesmoforien.

MNESILOCHOS.

Den Gewissen, Sohn des Gewissen.

KLEISTHENES.

Spasshaft scheinst du mir.

625 Bift du vordem schon hergekommen?

MNESILOCHOS.

Ja bei Zeus,

Noch jedes Jahr.

KLEISTHENES.

Und wer denn ist Kameradia dir?
MNESILOCHOS.

Mir? nun die Gewisse.

KLEISTHENES.

Ha verdammt! nichts fagst du da.

Geh weg; ich selber will sie prüsen schon genau Aus den Festgebräuchen voriges Jahrs. Du, trit mir ab,

630 Dass nicht du anhörst, als ein Mann. Du, sage mir, Was uns zuerst von den Festgebräuchen hier geschah.

Lass schn, was war zuerst?

MNESILOCHOS.

Was zuerst? Da tranken wir.

DIE VORIGE.

Und was darauf das zweite denn?

MNESILOCHOS.

Zu tranken wir.

Die Vorice.

Gehört von einer hast du das. Und das dritte war?

632. Da tranken wir. Es war ein Fasttag.

### MNESILOCHOS.

Um ein Kümmchen bat Xenyll'; ein Pisspott fehlte ja. 635 Die Vorige.

Nichts sagst du da, Komm näher, komm, o Kleisthenes!

Dies ist der Mann, wovon du redest.

KLEISTHENES.

Was denn thun?

## DIE VORIGE.

Ihn nackend ausziehn. Nichts Gesundes ja redet er. Mnesilochos.

Ausziehn fogar die Mutter, die neun Kinder hat?
KLEISTRENES.

Ab löse hurtig das Busenband, schamsoses Geschöps! 640
Die Vorige.

Welch starkes Weibsbild kommt dat hervor, und stämmiges! The Mark of the work

Und, bei Zeus, auch Düttlein, wie wir andern, hat fie nicht!

# MNESILOCHOS.

Ich bin ja unfruchtbar, und empfing niemals ein Kind.

# DIE VORIGE.

Nun! aber vorher ja Mutter, die neun Kinder hat.

KLEISTHENES.

Steh grade! Wohin denn stopss du hinab dein Mannsgeräth?

DIE VORIGE.

Da guckt es hervor, fieh, und wie frisch von Farb',
o Herz!

KLEISTHENES.

Vo ist es denn?

;

645

DIE VORIGE. Nun wieder vornhin ists entstohn.

KLEISTHENES.

Nicht traun erscheints hier.

DIE VORIGE.

Nein es kommt hieher zurück

KLEISTHENES.

Wol eine Landeng' hast du, Mensch; denn auf und ab

650 Ziehst du das Gemächt hin, häusiger als die Korinthier.

# DIE VORIGE.

Der Verruchte der hat jenes für den Euripides Uns vorgeläftert!

MNESILOCHOS.

Ha ich Unglückseliger!

In was für Händel hab' ich selbst mich hineingewälz!

. . . . . o ober of Die Vonign.

Wohlan, was thun wir jezo?

KLEISTHENES.

Diesen da bewacht

655 Sorgfaltig, dass nicht schnell in Flucht er entwandere. Ich gehe dies den Prytanen gleich zu verkündigen.

# CHORFURERIN.

Wir müssen nunmehr nach solchem sogleich uns all anzünden die Fackeln,

den ganzen Peloponnes zu um- Meer in das andere. Vgl. Prick. schiffen, brachten auf Walzen über 880.

| Aufgürten | das | Kleid | mannhaft           | und   | brav,   | und     | der        |
|-----------|-----|-------|--------------------|-------|---------|---------|------------|
| ٠         |     | C     | )berg <b>ew</b> an | d' un | s erlei | chtern, | <b>,</b> . |

Um zu spähn, ob wo noch ein anderer Mann eindrang! Auf, rennen wir ringsum

Den Versammelungsplaz und die Buden umher, und schaun auf jeglichen Durchgang! 669

CHOR.

Eia denn zu allererst nun leicht hinaus den Fuss ge-. fchnellt,

Und umhergespäht so heimlich überall! Nur wer-'de ja

Nicht gezaudert; denn die Zeit ist wahrlich nicht zu fäumen noch:

Nein zuerst mus jede rennen jezt in Elle ringsumher!

Eia spüret nun, und rühret alles auf allüberall, .... 665 Ob in den Orten wo zum Lauern noch ein Anderer

fich verbarg!

Überall denn schwingt das Aug' hin, Und was dort ist, und was hier ist, alles das durchforscht genau!

Strofe.

Wenn nicht er geheim Unheiliges that; Schwer büßet er dann, und wird noch dazu 670 Auch den Anderen allen ein Beispiel, Wie gestraft wird Troz, und Unrechtthun, Und Gottlosfein.

Dann sagt er, es sein noch Götter fürwahr, Und lehrt fortan

675

660. Der Thesmosorientempel lag Tempel, auch die Umgegend soll m der Pnyx, dem Plaze der Volks- durchspäht werden. ersammlungen. Nicht blos der

Alle Menschen, hochzuehren Göttermacht, und rechtlich

Zu begehn Heiliges, und gesezmassige That zu thun, so wie es wohlgeziemt. Und sals sie nicht so handeln, dann ersolgt dies:

Wird ihrer einst jemand ertappt
Auf freveler That, von der Wut entbrannt,
Verirrt in Wahnsinn; wenn er misthut, allen offenbar zu schaun
Den Weibern wirds und Sterblichen,

Das Ungesezliches und Ungeweihtes ein Gott
Auf der Stelle gerecht bestraft.

## CHORFUHRERIN.

Doch es scheint von uns das alles durchgespäht zu sein genau;

Nicht ja schauen wir noch anders einen hier Mitfizenden.

# EINE

(der Muzstrocuos das Tochterchen raubt).

Ah, ah!

690 Wo, wohin entfliehst du? Heda, heda! bleibst du nicht?
Ich arme Frau, ich arme! gar das Kindelein,
Hinweggerast mir trägt er es fort, von der Brus
hinweg!

## MNESILOCHOS.

Nun schreie! Dér wirst nimmer du vorkäun hinfort, Wo nicht ihr mich weglasst! Nein auf den Opserschenkeln hier,

695 Gehaun von diesem Stahl in der Adern rothes Blut, Solls überpurpurn gleich den Altar!

693. Vorkäun: Lyfiftr. 19.

### DIE VORIGE.

Ich arme Frau!

Nicht helft ihr, Weiber? nicht ein lautes Kriegsgeschrei

Erhebt ihr, und Siegszeichen? sondern ungerührt Des einzigen Kindes könnt ihr mich beraubet sehn? Chorstherrin.

Io, io!

700

O hehre Schickfalsmächt', o was seh' ich da Für neue Wunderschau!

Wie doch alle That von Frechheit zeuget und Schamlofigkeit!

Welche That vollbracht' er wieder, welche doch, ihr Trauten, hier!

MNESILOCHOS.

Wie mit Macht abschütteln werd' ich euren Stolz und Übermut! 705

CHORFÜHRERIN.

Sind denn das nicht arge Händel, das auch nichts darüber geht?

DIE VORIGE.

Arge freilich, denn geraubt ja hat er mir das Kindelein!

CHOR.

Gegenstrofc.

Was faget man doch hiezu, da fogar Desgleichen zu thun der schamlos ist! Mnesilochos.

Noch nicht, traun, hab' ich geendigt.

710

Doch du kamft dorthin, wo nicht so gemach Du entsliehst, und sagst, Wie verwegener That Vollender du flohft!

Du empfähft Unheil!

Mnesilocnos.

715 Dieses, traun, soll nicht geschehen, nimmermehr!

Wer foll denn,

Wer dir unter dem Götterkreif',
Ewiger Macht, zu Hülf' eilen bei böser That?
MNESILOCHOS.

Ihr schwazt vergebens; diese nicht entlass' ich.
CHOR.

Doch nicht, o bald, bei dem Götterpaar,
720 Nicht froh vielleicht mehr trozest du,
Und redest solch' Entheiligung.
Gottloser That antworten wir,
Wie billig ist, und bald vielleicht,

Dass in dem Schwung zu verändertem Wehe gewandt 725 Dich ein neues Geschick bezähmt.

CHORFURRERIN.

Auf, die Fraun da nehmen musst du; dann heraus tragt Scheiterholz,

Und verbrennt den Taufendkünftler, Glut entflammend ungefäumt!

DIE VORIGE.

Komm, Rebenreisig holen wir, o Mania.

(zu Mnesizocnos)

Dich zeig' ich dann als qualmenden Löschbrand heute noch.

MNESILOCHOS.

730 Entflamm' und brenne!

(zum Kinde)

Du indels das Kreterkleid

Dir abgestreist schnell! Deines Tods, o Kindelein, Gieb unter den Weibern alle Schukl der Mutter dort. —

Was ist dock das? Ein Schlauch ja ward mir das Töchterchen,

Voll Weins, und dabei mit Perferschuhen angethan.
O alzu hizige Weiber, o trunkgierige,

735

Die ihr aus allem euch zu verschaffen wisst den Trunk!

O großes Gut Gastwirten, doch uns großes Leid, Und Leid auch jedem Hausgeräth und Wollgewirk! Die Vonice,

Wirf viel binzu des Rebenreifigs, Mania!
MNESILOGHOS.

Wirf immerzu nur; aber das antworte mir:

740

Dies hier gebarst du?

Die Vorige.

Ja, und zehn Monate lang

Trug ich es selbst.

MNESILOCHOS.

Du trugst es?

DIE VORIGE.

Ja, bei der Artemis!

MNESILOCHOS.

Drei Nößelchen stark? wie, oder? sprich.

DIE VORIGE.

Was thatft du mir?

Aus kleidetest du, Schamloser, mir das Töchterchen.

So hoch nur kaum!

745

738. Trunkene Weiber wirtschaften und weben schlecht.

MNESTLOCHOS.

So hoch nur?

DIE-VORIGE.

Klein fürwahr, bei Zeus!

MNESILOCHOS.

Wie viele Jahr' hats? Drei der Kannen, oder vier? DIE VORIGE.

Fast so, und die Zeit her vom dionysischen Kannenfeft.

Doch gieb es heraus mir!

MNESTLOCHOS.

... Nein bei Apollon, dieses nicht! DIE VORIGE.

Dich verbrennen werden wir also.

MNESILOCHOS.

Gut, verbrennet nur.

750 Doch diese wird geschlachtet sein im Augenblick.

DIE VORIGE.

Nicht doch, dir fleh' ich! Mir vielmehr thu, was du auch willft!

Um das Kind da fleh' ich!

MNESILOCHOS.

Kinderfreund ist wol dein Herz Nichts desto weniger soll sie abgeschlachtet sein.

746. Am Kannenfeste (Froson. eviel enthält er, und so alt ift der 216) ward zuerst junger Wein getrunken, und nach Kannensesten edrübers (741). Vom Kannenseste das Alter des Weins berechnet, bis zu den Thesmosorien find 3 «Ift der Wein wol drei Jahr alt?» meint Maefilochos. Die Worte aber bedeuten zugleich: «enthält eder Schlauch nicht drei Kannen?» Die Antwort geht auf beides. «So

Wein, und noch zekn Monete zehn Monate, und fo lange trast die Mutter das liebe Kind.

752. Kinderfreund für Weis-

| President to the Dir Vonigram of the St.                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Weh mir, mein Kind! Gieb mir das Gefäs dort,                                                                                 |      |
| general Mania, Section of the Bush                                                                                           |      |
| Damit ich das Blut doch meines Kinds auffangen                                                                               |      |
| the state of kannist a street of the same                                                                                    | 755  |
| MNESILOCHOS.                                                                                                                 |      |
| Halt unter, gern willfahr' ich ja in dem Einen dir.                                                                          |      |
| DIE VORIGE (fich genecht, feitenst).                                                                                         |      |
| Dass du arg verdammt seist, Neidischer und Ahglin-<br>stiger!                                                                |      |
| MWESILOTHOS and her side                                                                                                     |      |
| Dies Opferfell hier wird der Priesterin zugetheilt.                                                                          |      |
| Die Vorior                                                                                                                   |      |
| Was wird der Priesterin zugetheilt?                                                                                          | ٠,   |
| MNESILOCHOS (das Kindeskleid hinwerfead).                                                                                    |      |
| Hier dies empfah.                                                                                                            |      |
| EINE ANDERE.                                                                                                                 | t.3. |
| Du ärmste Mika, wer doch hat entjungfert dich?                                                                               | 760  |
| Wer hat die trauteste Jungser Tochter dir geraubt?                                                                           |      |
| Die Vorige.                                                                                                                  |      |
| Der Tausendschalk der! Aber weil du hier doch bist,                                                                          |      |
| Bewache diesen, dass ich zugleich mit Kleisthenes                                                                            |      |
| Den Prytanen, was der Schelm da gethan, verkün-                                                                              |      |
| dige.                                                                                                                        |      |
| MNESILOCHOS.                                                                                                                 |      |
| Wohlan, was sindet sich für ein Rettungsmittel nun?                                                                          | 765  |
| Was verfucht, was sinnt man doch heraus? Denn der Schuldige,                                                                 |      |
| Und der in solcherlei Händel mich hineingewälzt,                                                                             | ,    |
| 758. Felle und Füsse des Opfer- 760. Das heisst zugleich: wer thiers gehörten dem Priester. hat dich der Jungser Tochter be- | ť    |

780

Ist nirgend zu sehn noch. Auf, mit der Botschaft wen doch, wen

Send' ich zu jenem Nun, ein Ausweg fällt mir ein,

770 Aus dem Palamedes. So wie der, will Ruder ich Auswerfen mit Schrift. Doch nicht ja Ruder hab' ich hier.

Wie, wenn ich die Götterpuppen hier an der Ruder Statt

Mit Schrift umher nun werfe? Ja das beste weit!

775 Denn Holz ja sind sie, und auch jene waren Holz.

O Hände heran.

Hand leget mir stracks an ein förderlich Werk! Auf, Täslein ihr von gehobeltem Brett,

Nehmt, nehmet des Kneiss Schriftzug' an, Herolde der Noth, die mich drückt! - Weh mir!

Dies R hier ist abscheulich! —
Zieh fort, zieh fort! — Das heiss ich gepflügt! —
Nun wandert, und rings fliegt jeglichen Weg,
Hierhin, dorthin! o geeilt mir!

768. Euripides, der Lehrer des gereizten Hellenen. In einer Tra-Bleineids, hatte ihm bei allen Göttern geschworen, ihn aus Fährlickkeit zu erretten: 274. gereizten Hellenen. In einer Tragödie des Euripides warf er Radertaseln, mit der Geschichte senes Unglücks beschrieben, in

770. Palamedes, Sohn des Nauplies, Königs von Euböa, starb, nach gewöhnlicher Sage, vor Troja durch Verrath der von Odysseus gereixten Hellenen. In einer Tragödie des Euripides warf er Radertafeln, mit der Geschichte senes Unglücks beschrieben, im Meer, damit Stürme sie dem Nasplios zusührten, und ihn zum Bestande, oder zur Rache aussederten.

# .(.) DIE CHORFÜHRERIN. (An die Zuschauer.)

Wir wollen demnach uns selber einmal lobpreisen vor euch, die da zuschaun;

785

Ob jeglicher zwar von dem Weibergeschlecht viel Übeles weiss zu erzählen,

Als waren durchaus wir ein Übel der Welt, und von uns her kame das alles,

Zwietracht, und Gezank, Aufruhr, und des Grams Unmut, und der Krieg. Nu wohlan denn!

Wenn ein Übel wir sind, was freiet ihr uns, wenn ein Übel wir sind in der Wahrheit?

Ja ihr heifst uns fogar niemals ausgehn, niemals ausguckend ertappt fein;

90

Sorgfältig vielmehr mit so ämsiger Müh sucht ihr zu bewahren das Übel.

Wenn das Weiblein dann ausgehet wohin, und nicht ihr zu Hause sie findet,

O ihr wittet vor Wut, da ihr solltet euch freum bei geopsertem Trank, wenn in Wahrheit

Ihr findet, hinaus sei das Übel entwischt, und nicht mehr drinnen es antrest.

Und schlasen im anderen Hause wir einst vom ermudenden Reigengesang' aus, \_\_7

Wol jeglicher sucht dies Übel zu fahn, rings unsere Betten umschleichend.

Und gucken wir einst aus dem Fenster hervor, man fucht zu betrachten das Übel.

Wenn eine vor Scham sich zurück dann zog, weit mehr ist jeder begierig,

797. Ausgucken. S. Fried, 983.

Das noch eins vorguckende Übel zu schaun. So klar einleuchten ja muß es,

800 Dass wir viel Bessere find als Ihr; und leicht in der Probe bemerkt mana

Nur die Probe gemacht, wer die Schlechteren sein! Wir meinen gewis ja, dass Ihrs seid;

Ihr aber, dass Wir. Auf, prüsen wir denn, und siellen uns gegen einander,

Zu gestrengem Vergleich, wie das einzele Weib, so den einzelen Mann auch benamend.

Weit mehr denn Naussmache schlecht ja ist Charminos; Thaten bezeugens.

805 Und traun auch mehr ist Kleofon schlecht, weit mehr wol als Salabaccho.

Mit der Heldin jedoch, Aristomache dort, aus der Zeit marathonischer Tugend,

Auch mit Stratonike fürwahr wird wol kein einziger wagen den Wettstreit.

Der Eubule fodann, von des vorigen Jahrs Rathsherrn wer mag ihr zuvorgehn,

804. Wiz- und Räzelfpiele. Naufimache, d. i. Seefchlachtin. Eine Seefchlacht hatten die einst so seekundigen Athener unter Charminos gegen die Lakonen bei Syma verloren: Thukyd. VIII, 42.

805. Kleofon, in den Fröschen (876) als Ausländer verspottet, muss selbst der Meze Salabaccho (vgl. Ritt. 764, wo sie Salabacche heisst) am Range nachstehn.

806. Aristomache, Edelkämpin, und Stratonike, Heersiegin: die

edle Marathonschlacht, die über zahllose Heere siegte.

808. Im vorigen Jahre war, befonders auf Frynichos Betrieb, der
alte Rath entlassen, und ein neuer
von vierhundert eingesezt worden,
der, mit unumschränkter Gewah
begabt, das Recht hatte, so ost es
nothig schien, fünstausend Bärger
zu versammeln. Diese Vierhundert (sagt Thukydides VIII, 70)
s herschten vollkommen gebieterisch.
a Einige, deren Beiseitschaffung se
sfür dienkich achteten, liessen se

Der dem anderen gab sein Rathshermamt? Auch felbst nicht sagest du das wol. Wir dürsen demnach viel besser zu sein als ihr uns rühmen, o Männer. 810 Auch schwerlich ein Weib, das heimlich entwandt des Gemeinguts funfzig Talente, Trabt her in die Stadt mit Rolzem Gespann; nein wenn sie das Grösste gemaust hat, Nur ein Körblein Weizen entzog fie dem Mann, und den Tag noch gab sie es wieder. Wir könnten indess wol manchen von euch Nachweisen alhier, der solches gethan; 815 Und zu diesen annoch, die mehr als wir Bauchdienerisch sind, und Entmänteler auch. Und Frevler mit Spals und Scelenverkauf. Ja gewiss auch selbst das ererbete Gut Zu erhalten versiehn die schlechter denn wir. 820 Denn ums ist wohl noch erhalten bisher Webschiff, und Schaft, und Spinnkörblein, Und das Schirmlein auch. Doch unseren Herrn Ehmännern alhier Schwand oft in Verderb, sehr vielen der Schaft Aus dem Hause hinweg, mit der Lanze daran; Viel anderen gar von der Schulter hinweg,

In dem Kriegsheerzug, Flog hurtiges Schwungs auch das Schirmlein.

shinrichten, andere fezten fie gesfangen, noch andere verbaunten sfie.. Der` Eubule (Wohlrath), meint die Chorsprecherin, gleicht an gesundem Rath keiner deren, die rathlos durch die Vierhundert fich verdrängen liefse.

817. Entmänteler, wie Oroftes: Acharn. 1178.

829. Der Schild, der ihn fehirmen follte. 830 Vieles können wol vor Weiber nach dem Recht and fchuldigen ...

Jenen Männern mehr den rechtlich; Eins, was und geheuer ift. :

Billig, wer von uns geboren einen Biedermann dem Staat. :

Rottenhäuptling oder Feldherrn, muls sie etwas Ehr empfahn,

Und der Vorsiz ihr am Schirmsest werden, und am Höhnungsfest,

835 Und an jedem andern Hochfest, welches wir je seierten.

Doch ein Weib, das einen Feigling, einen Schofelmann gebar,

Scis ein schofler Schisgebieter, seis ein schlechter Steuerer.

· Hintenan muss solche sizen, und mit kahl geschornem Kopf

Hinter der, die gebar den Kernmann. Wer denn billigts, o du Stadt,

840 Dass des Hyperbolos Mutter dasizt, eingehüllt in weiss Gewand.

Und mit langgelocktem Haupthaar, neben der des Lamachos,

884. Zwei Weiberfeste. Das Schirmfest, Skira, war der Gottin Athene, oder, nach Anderen, der Demeter und Perfesone geweiht, und hiels to nach einem weitsen Sehirme, den man von der Stadt- derung. burg nach einem Orte Skirus trug. --- Dus nächtliche Höhnungefest seierte die Rückkehr der getröfteten De- fonders ließen die Weiber ibs

meter mit luftigen Neckereien. Vielleicht ein Andenken an die Spälse der Magd lambe. S. Frofch. 390.

838. Schur, Zeichen der Ernie-

840. Hyperbolos: Ritt. 1303. 841. In festlichen Aufzügen beUnd auf Wucher Geld verleihet: der, wenn auch sie wem verliehn,

Und den Wucher fodert, billig keiner zahlt den Wucherzins,

Sondern weg ihr nimt gewaltsam jenes Geld, und also sagt:

Du verdienst wol noch zu wuchern, da dir entwu- 845 'chert solch Gewächs!

### MNESTLOCHOS.

Schielaugig guck' ich harrend mich; Er nirgendwo. Was wol da sein mag, das ihn stört? — Nicht anderstraun,

Als dass des frostigen Palamedes er sich schämt!

Mit welchem Drama zög' ich ihn denn wol heran?

Ich weiß: die neue Helena werd' hier nachgeahmt, 850 Bin ich doch völlig als ein Weibsbild aufgestuzt,

DIE BEWACHENDE.

Was mengst du da wieder? was die Augen so gerollt?

Barfch gleich bekommt dir die Helena, wenn nicht ordentlich

Die bleibst, bis jemand von den Prytanen hier erfcheint!

[anr flattern. — Den Lamachos 850. Bui Euripides gelangt Heerhöhnt Aristofanes els Kriegsbralena nicht nach Troja, sondern arbas; seine Tepferkeit ehrt er: bleibt in Agypten, wo Menelaos charn. 1198.

A RISTOF. III. Die Thesmoforien.

# MNESILOCHOS (als HELERA).

855 a Des Neilos Strömung fleusst alhier jungfräulichhold,

«Der, statt des hehren Zeusgetrops, der Ägyptosslur, Der weißen, einnezt ihr geschwärzt Absührungs-

volk. »

DIE VORICE.

Du bist ein Schalk, bei der Fackelträgerin Hekate!

Mnzsilochos.

«Mir Vaterland ist jene nicht unrühmliche 860 «Sparta, und Vater Tyndáreos.»

DIE VORIGE.

Dir, Heillosester,

Dir Vater wäre jener? Nein, Frynondas ja!

MNESILOCHOS.

«Und Helena heiss' ich.»

DIE VORIGE.

Abermals wirft du ein Weib,

Bevor die andere Weiberei du abgebüsst?

MNESILOCHOS.

"Der Scelen viel sind meinethalb am skamandrisches 865 "Strombett entleibet."

> DIE VORIGE. Möchtest doch du selbst es sein!

855. So beginnt die Helena.
856. Euripides fagt:
Der, statt des hehren Zeusgetropfs, dem Ägyptosland',
Aus weißem Schnee anschwel-

lend, die Saatfluren tränkt.
Die neue Mann-Helena läßt ihn
die braunen Ägypter in weifsen
Gewändern benezen, die (Herod.
II. 77) jeden Monat drei Tage hin-

durch abführen. S. Fried. 12:6-Äfchylos (Schuzgen. 722) Ingt vis den herbeifchiffenden Ägyptiern:

Klar ist der Seemannschaft 6wühl mit dunkelen Gliedmassen aus schneeweiken Schmuckgewand zu schau-

859. Nun folgen Brocken aus des Eurspides, mit eigenen untermez-

## MNESILOCHOS.

- «Ich nun verweil' hier; und der arme Bettgenofs,
- «Mein Menelaos, nirgendwo erscheinet er.
- «Was denn noch leb' ich? durch der Raben Schlechtigkeit! -
- Doch ist mir, als liebkose meinem Herzen was.
- «Nicht teusche doch, o Zeus, in der nahenden Hofnung mich!»

870

# EURIPIDES (als MENELAOS).

- «Wer hat im festen Hause hier die Obermacht,
- «Der etwa Fremd' aufnimt aus dem Wogenschwall des Meers.
- "Wo sie abgemüdet Wintersturm und Scheiterung?" MNESILOCHOS.
- \*Dies ist des Proteus Wohnung."

EURIPIDES.

«Proteus? wer denn das?

DIE VORIGE.

Dreimal Verfluchter! wie er lügt, bei dem Götterpaar!

875

Gestorben ist ja Proteas vor zehn Jahren schon. EURIPIDES.

«An welches Land denn ward getrieben unser Bord!» MNESILOCHOS.

«An Ägyptos.»

868. Hätten die Raben mich doch 876. Proteas, ein agyptischer verzehrt! Feldherr. Auch Proteus war ge-

874. Profeus, nach neuerer Fa- Itorben: Helen. 61.

bel König in Ägypten.

# Euripides.

alch Unseliger, wohin wallten wir!»
Die Vorige.

Glaubst du, o Kläglicher, dem zum Fluch Verdammtesten?

880 Der schnackt nur Schnickschnack! Thesmosorien seirt man hier!

## Euripides.

«Ist denn der Proteus drinnen, oder wo entrückt?»

Die Vorgee.

Nicht anders, Fremdling, als dass seekrank noch du schwärms!

Gehöret haft du, gestorben sei schon Proteas,
Und fragest doch, ob drinnen er sei, ob wo entrückt?
EURIPIDES.

885 «Ach, ach, gestorben! Wo begrub ihn denn das Grab?»

# MNESILOCHOS.

Dies ist sein Denkmal, dies, worauf wir uns gesezt.

Die Vorice.

Dass arg du verderbest! und verderben wirst du traun, Der du ein Denkmal diesen Altar zu nennen wagst! Euripes.

«Was denn verweilest du auf dem graberhöhten Siz, 890 «In Gewand verhüllet, Fremdlingin?»

# MNESILOCHOS.

»Mich zwinget man,

«Hochzeitlich Proteus Sohne Bettgespiel zu sein.»

Die Vorice.

Was betriegst du wieder den fremden Mann, Unglücklicher?

881. Entrückt, exopios, Lieblingswort des Euripides.

O Fremdling, dieser Tausendschelm kam hier herauf Zu uns den Weibern, um zu entwenden den Goldgeschmuck.

MNESILOCHOS.

«Fort blaff', und beschütte meinen Leib mit Lästerung!»

895

## EURIPIDES.

- «Wer, Fremdlingin, ist die Alte dich anschnarchende?»

  MNESILOGHOS.
- «Theonoe, Proteus Tochter.»

DIE VORIGE.

Nein, bei dem Götterpaar!

Kritylla, Tochter Antitheos, des Gargettiers! Doch du ein Erzschelm!

MNESILOCHOS.

«Was dir gefällt auch, rede du.

"Mich nie ja vermähl' ich deinem Mitentsprossenen,

UU

- «Untreu Menelaos, meinem Gemahl im Troerland!»
  EURIPIDES.
- ■O Weib, was fagft du? Wende des Anschauns Stral daher!

  ■

Mnesilochos.

«Scham wehrt es, weil die Backen mir geschändet sind.»

EURIPIDES.

- "Was ist denn das? Sprachlosigkeit hält mich gar gegehemmt!
- "Was für Schau, o Götter, seh' ich dort! Wer bist
  du, Weib?"

894. Eniwenden : Acharn. 257.

### MNESTLOCHOS.

«Wer du denn? Gleich wie dich ja hemmt auch mich das Wort.»

### EURIPIDES.

- "Hellenin bist du, oder ein hier heimisch Weib?"

  MNESILOCHOS.
- «Hellenin; aber von dir auch wünsch' ich Kunde mir.»

  Euripides.
- «Wie Helena ganz leibhastig scheinst du mir, o Weib!»

  MNESILOCHOS.
- 910 «Mir wie Menelaos du, zumal an dem Kopf —:
  Salat! n

### EURIPIDES.

- "Du erkennst ihn richtig, jenen Unglückseligen."

  MNESILOCHOS.
- Spät Kommender du in deiner Ehgenossin Arm!
- «Fasse, fasse mich, o Gatte, schlinge du mich in den Arm!
- «Lass dich küssen, und entsühre mich hinweg, hinweg, hinweg,
- 915 «In Geschwindigkeit fassend!»

# DIE VORIGE.

Heulen soll, bei dem Götterpaar,

- Wer dich hinwegführt, abgebläut mit der Fackel hier!
- a Du willst mich hindern, dass mein eigenes Weib ich nicht,
- \*Die Tyndaridin, heim gen Sparta führen darf? \*Die Vorice.
  - Ha, welch ein Erzschelm selber du zu sein mir scheins,

910. Spott auf die Mutter Gemüshändlerin.

Und dessen da Mitschuldiger! Nicht umsonst vorher 920 Habt ihr ägyptert! Aber der wird büssen nun!

Denn angewandelt kommt der Prytan, und sein Trabant.

Euripides.

Ein boses Ding das! Drum die Beine fortbewegt!

MNESILOCHOS.

Was soll denn Ich Unseliger thun?

EURIPIDES.

Bleib ruhig hier.

Denn dich verrath' ich nimmer, weil ich athmen kann, 925 Wo nicht mir abgeht meine Tausendkunstelei.

DIE VORIGE.

Mit diesem Angelzuge denn ward nichts gesischt.

## DER PRYTANE.

Ist das der Erzschelm, den uns gemeldet Kleisthenes?

Heda, was duckst du nieder? Bind' ihn sest, Trabant,

Hineingesteckt in dieses Halsbrett, und sodann 930

Dort stellend hüt' ihn, und herangehn lass mir ja

Niemand zu diesem, nein die Geissel halt und hau,

Wenn einer annaht.

DIE VORIGE.

Wohl, hei Zeus; denn eben jezt Um ein Haar geraubt hätt' ihn ein Segelflicker mir. Mnesilochos.

O Prytan, bei deiner Rechten dort, die du so gern 93

921. d.i. von Ägypten geschwazt. Ägypten war das Land der Scholnne. S. Wolk. 1127. Gehöhlet vorstreckst, wenn dir Geld jemand bezahlt! Willsahr' ein weniges mir, der ja doch nun sterben muss!

PRYTANEL

Was foll ich dir willfahren?

MNESILOCHOS.

Nackt ausziehen heiß

Den Trabanten mich, bevor in das Brett er mich eingehalst;

940 Dass nicht in Krokosjack' und Stirndbind' ich ein Greis

Zum Gelächter sei den Raben, die ich bewirten muß.
PRYTANE.

In diesem Anzug hiess der Rath sest binden dich, Dass, wer herankommt, dich erkenn' als Tausendschalk. Mnesilochos.

Ié babah! O Krokosjäckchen, was hast gemacht? 945 Auch keine Hosnung seh' ich mehr des Wohlergehns!

# CHORFÜHRERIN.

Wohlan, nun sein wir lustig im Spiel, wie Gebrauch ist hier hei den Weibern,

Wann den zwo Göttinnen die Orgien wir hochseslich begehn, die sogar ja Auch Pauson feirt, und Fasttag hält, Und sie beid' ostmals vom heiligen Fest

Zum heiligen Fest ansleht mit Gebet, Dass so was häusig ihm Pflicht sei.

936. Gehöhlet vorstreckst: Fried. Acharn. 863. Der seiert das ganze 908. Jahr hindurch Thesmosorien. 948. Pauson, ein Hungerleider:

Digitized by Google

950

960

965

970

975

| Hebt | an, | rückt | fort |
|------|-----|-------|------|
|      | _   | _     | _    |

Leichteres Fusses, und dreht den Kreis, Hände gesügt den Händen, im Takt des Reigens Schwinge sich jede, schreitet hurtige Schritt' einher! 255 Sorgsältig spähn auch, überall

Das Auge kreisend, muss die Chorvereinigung!
Und auch zugleich

Ihn, den olympischen Götterstamm Singet tönend und verherlicht all' im stürmischen Reigenschwung!

Doch fo wer

Hier vermeint, ich werde schmähn An dem geweihten Ort als Weib die Männer; Unrecht denket der.

Auf, es ziemt,

Wie ein Werk, das wieder neu ist, Anzuordnen erst dem Rundtanz seinen schöngemess-

nen Schritt!

Vor schreitet, ihn, den die Lyra schmückt, Hochpreisend, und die Schüzin der Jagd, Artemis die hehre Jungfrau!

Heil, Treffender, Heil! gewähre den Sieg uns!

Der Ehe Macht auch, Hera Ehr' unser Lied, wie billig.

Die jedem Reigentanz gesellt mitspielet, und Die Schlüssel hegt der Hochzeit!

Auch Hermes den Weidenden ruf' ich an, Und Pan, und der Nymfen traute Schaar, Dass sie mit belächelndem Blick'

An unserem Chor sich gütig ersreun hier!

962. Auch an Thesmoforien schmähete und neckte man bisweilen.

995

980 Frisch auf demnach, und erhebt
Des Doppelchores Anmut!

O spielen lasst uns, Weiber, wie der Brauch befiehlt!

Auch fasten wir ja völlig!

Nun eia, dorthin dreht den schöngemessnen Schritt,

Tönt hell das ganze Lied aus!

Anführer sei du selbst hier.

Efeutragender Bacchosherscher! und Ich im Festschwarm,

Mit fröhlichem Chor dir sing' ich Euio! dir, Dionysos,

990 Bromios, Semelaspross du,

Der Chortanzes sich freut im Gebirg', und häusig Zu der Nymsen Lustlied' Euio, Euio, Euö tönt in dem Chortanz!

Aber um dich erschallt rings

Der Nachhall des Kithäron,

Und schwarzlaubiger Bergschatten, und jedes Thab
Gesteinschlucht erbraust dumps;

Und rings gewundener Eseu
Mit schönem Gespross umgrünt dich!

DER TRABANT (ein Skythe).

1000 Alhier denn nun wehklager du to de frjike Lucht.

MNESILOCHOS.

O Herr Trabant, dir fleh ich!

1000. In gleichem Tone spricht Hessistes, nachdem er den Prenttheus angenagelt. TRABANT.

Nik mig fleher du.

MNESILOCHOS.

Mir gelöft den Nagel!

TRABANT.

Aber dat ig doer jo.

MNESILOCHOS.

Weh mir, ich Armer! mehr hinein noch hämmerst du! TRABANT.

Nog me verlanger?

MNESILOCHOS.

Attata! Iattata!

Dass du arg verdammt seist!

. TRABANT.

Tuss, du Unglücks-Oldekarl! 1005

Udbringe skal ig Teppe, dat ig beskjermer dig. (Er geht, einen Teppich zu holen).

MNESILOCHOS.

Solch eines Gutes ward mir Genuss von Euripides! -Ha, Götter, Zeus Erhalter, noch sind Hosnungen! Der Mann, so scheints, wird nicht verrathen; son-

dern dort

Ein Zeichen giebt geheim mir Perseus vorgeschlüpst, Dass ich Andromeda werden soll. Auch völli g ja

zu sizen während der Hut.

Fonike und Agypten herschenden sezt hatte. Dort besreite sie Perthiopenköniges Keseus und der seus, als er mit dem Haupte der Castiope Tochter, ward als Sühn- Gorgo vom Westen der Erde auf pfer an einen Ulerselsen des Mit- gestügelten Sohlen die Lust durcheIméers gebunden, um von ei- wandelnd (1098) nach Argos zuen Seethjer gefressen zu wer- rückkehrte. Dessen Rolle will Eu-

1006. Einen Teppich, um weich den, welches Poseidon als Landplage gesandt, weil Kassiope den 1011. Andromeda, des zwischen Nereiden an Schönheit sich vorge1015

1020

1025

1030

In Banden steh' ich. Offenbar ist also, dass Er kommt, mich zu retten; nicht ja slög er sonst daher.

EURIPIDES (als Perseus).

O Jungfrauen, lieb und werth, Wie doch hinan geh' ich? wie Jenen Skythen fang' ich?

Erhör', o,

Die zutönt den Höhlenmägdlein! O gewinkt und verstattet, dass Nahn ich mag der Gattin!

MNESILOCHOS.

Grausamer, der mich band, den Mühseligsten aller Sterblichen!
Nur kaum der modernden Vettel da
Entronnen, sank in Verderb ich doch!
Er ja, der Skythe, steht bei mir
Vorlängst ein Wächter, der zu Verderb
Mich da gehängt lieblos, den Raben
Azung!

(Als Androunda, doch sich vergessend.)

Du schaust: Nicht zum Reihntanz, Noch im Kreis gleichjunger Mägdelein, Spielkiesling' im Korb, steh ich; nein,

Spielkiesling im Korb, steh ich; nein In engen Banden bin ich Eingestochtene

ripides übernehmen, der im vorigen Jahr eine Andromache gedichtet hatte. Doch erst erscheint en und Oreaden antwortet.

Zum Frass dem Seebeest Glauketas gestellt hier. Drum nicht mit froher Hochzeit Päanen, nein des Kerkers, Bejammert mich, o Weiber; denn 1035 Klägliches litt ich ja, ich Klägliche, O ich armes, armes Kind! Und von Verwandten gar! Mich die im härtesten Leiden ich flehe zu dem Mann. Und «von des Aides bethräntem Gram entbrannt hin ! » . 1040 Weh, weh, weh, ach, ach! Der mich zuerst absehor so sehmählich, Der mir das Krokosjäckehen anzog, Und mich darauf hieher in den Tempel Sendete unter die Weiber! 1045 16. Schickfal, unerweichter Dämon! O mir Verfluchtesten doch! / / Wer denn vermag noch anzuschaun, Was ich da erduld in der ungemessnen Übel Schwarm? Dass ein umlodertes Äthergestirn doch 1050 Mich und den Barbarn dort vertilgtel Nicht ja zu schaun das unsterbliche Licht mehr,

Ist mir erwünscht, da ich hang', an der Gurgel Eingeklemmt, vor Schmerz rasendtoll, raschen

Gang

Zu den Gestorbnen zu wandern!

1055

032. Glauketas, ein Schlemmer in Athen.

# EURIPIDES (als Echo).

- "Heil dir, o Kindlein! aber ihn, der dich ausgesezt,
- Den Vater Keseus, tilg' hinweg der Götter Macht! MNESILOCHOS.
- «Wer bist denn du, die meines Jammers sich erbarmt?»

### EURIPIDES.

- « Echo, der Wort' antwortende Nachkukukerin,
- 1060 «Die vorlges Jahr an diesem nämlichen Ort alhier
  - « Dem Euripides auch selber ich mitkämpsete.
  - «Wohlan, o Töchterchen, dir geziemt alsó zu thun:
  - «Geklagt erbärmlich!»

### MNESILOCHOS.

«Du mir nachgeklagt sodann!» EURIPIDES.

Dess forgen werd' ich selber. Auf denn, angeftimmt! >

#### MNESILOCHOS.

1065

- «O heilige Nacht,
- «Wie lang doch dehnst du den Rosslauf aus,
- « Auf gestirneter Bahn ätherischer Höhn
  - «Hinlenkend die Fahrt
  - «Durch den hehren Bezirk des Olympos!»

EURIPIDES.

"Des Olympos!"

1070

1056. Wahrscheinlich hallte bei des den Sieg zu verschaffen. Euripides Echo die Klagen der Andromeda nach. Das foll auch hier geschehn, die Scene vollständig zu machen.

1061. Mitkampfte, dem Euripi-

1065. Aus der Andromeda. Nachher wird Fremdes eingewischt Olympos, himmlische Gotterwate nung; vormals der Götterberg.

MNESTLOCHOS.

«Was Leides zumeist mir Andromeda doch,

«Was ward mir zu Theil!»

EURIPIDES.

«Was ward mir zu Theil?»

MNESILOCHOS.

aO des Tods, weh mir!»

EURIPIDES.

"O des Tods, weh mir!"

Mnesilochos.

«Mich vertilgt, als Weih, dein faules Geschwäz!»

EURIPIDES.

» Dein faules Geschwäz!»

1075

MNESILOCHOS.

«Mir beschwerlich, bei Zeus, her schlendertest du, «Gar sehr!»

EURIPIDES.

«Gar fehr!»

MNESILOCHOS.

«Lass, Gnter, mich jezt Monodien anfahn!

Willfahre mir doch! hör' auf!

EURIPIDES.

«Hör' auf!»

MNESILOCHOS.

«Zu den Raben hinweg!»

EURIPIDES.

"Zu den Raben hinweg!" 1080

MNESILOCHOS.

«Was für Args?»

EURIPIDES.

\*Was für Args?»

MNESILOCHOS.

«Wischwasch!»

Euripides.

«Wischwasch!»

MNESILOCHOS.

«Auf heul:»

Euripides. -

«Auf heul:»

MNESILOCHOS.

«Ototö!»

EURIPIDES.

« Ototö!

DER TRABANT (mit dem Teppiche zurücktommend.) Heda, wat gesnackt?

Eunipides.

«Heda, wat gesnackt?»

TRABANT.

De Prytaner ig roop!

Euripides.

"De Prytaner ig roop!"

TRABANT.

1085 Wat for Args?

EURIPIDES.

«Wat for Args?»

CRARANT.

Dat Stemme worher?

EURIPIDES.

« Dat Stemme worher?

TRABANT.

Du nog mack?

EURIPIDES.

«Du nog snack?

TRABANT.

Huul du!

EURIPIDES.

«Huul du!»

TRABANT.

Udskammer du mig?

Euripides.

«Udskammer du mig?»

MNESILOCHOS.

Nein traun, nur das Weib, hier diese zunächst.

EURIPIDES,

«Hier diese zunächst.»

1090

TRABANT.

Wor is fe, de Troll? Dar renner se fort! Wor renner du hen?

EURIPIDES.

«Wor renner du hen?»

TRABANT.

Nik griper du se?

EURIPIDES.

«Nik griper du se?»

TRABANT.

Nog muxer du mig?

EURIPIDES.

"Nog muxer du mig?"

TRABANT.

Anpacker de Troll!

EURIPIDES.

«Anpacker de Troll!»

1095

1088. Udfkammer, ausschänden.

ARISTOF. III. Die Thesmoforien.

6

# TRABANT. Dat vordömd' un fwazige Wiwsbild!

# EURIPIDES (als Perfeus).

«O Götter, in welch Land der Barbarn kamen wir

"Auf rascher Sohl' her? Denn des Äthers Mitte durch

"Die Bahn mir schneidend heb' ich fort den beschwingten Fus,

1100 "Perfeus, den Lauf gen Argos steurend, und das Haupt

«Der Gorgo tragend.»

TRABANT.

Wat van de Gorgo-spreker du?

De Kop des Skrivers, mener du, is Gorgokop?

EURIPIDES.

«Das mein' ich wirklich.»

TRABANT.

Gorgo ig ok nömer em.

Euripides.

«Ah, welchen Seewall schau' ich dort, und ein Mägdelein,

1105 «Göttinnen gleichbar, wie ein Schif an den Strand gefeilt!»

MNESILOCHOS.

«O Fremdling, Mitleid gönne mir Elendesten! «Aus den Banden gelöst mich!»

TRABANT.

Nik en Lud me macker du!

1096. Vordömd, vertrackt,

1105. D. h. mit den Rarkften Seilen angeknüpft. O vordömde Keckheed, kort vor de Dood to inacker nog!

### Euripides.

"Jungfrau, wie leid thut mirs, dich aufgehängt zu fehn!

# TRABANT.

Nik is he Jomfru, ne! en Skelm van Oldekarl, En Sliker un Knäpmaker!

1110

### Euripides.

«Was du träumst, o Skyth!

«Hier ist ja des Keseus Töchterlein Andromeda,»

### TRABANT.

Sü mal den Prickel, of he lüttiken skiner deit.

EURIPIDES.

«O mir her, mir her se, dass ich berühre das Mägdelein,

«Gieb her, o Skyth! Anhaftend find ja den Sterblichen

1115

«Schwachheiten immer; mir auch hat für das Mägdelein

«Sehnfucht das Herz durchdrungen!»

### TRABANT.

Gar nik niedsk ig bin.

Dog wenn dat Arsgatt, dit herümgedreiede, Du nik vorsmader, geern darin vorleewer dig.

# EURIPIDES.

«Was? nicht erlaubst du, dass, o Skyth, ich sie lösen darf, 1120

"Und rennen gleich zu Lager und Verehlichung?"
TRABANT.

# I A A B A N I .

Wenn du so heel wipsteerdig leewer de Oldekarl,

1118. Gatt, Mündung, Kanal. 1122. Heel wipsteerdig, ganz wippernd mit dem Sterz.

In dat Bred van agters bahrer ein Lock, un trutler dar.

EURIPIDES.

«Nein, aber die Band' ihr löf' ich.»

TRABANT.

Denn ig pietsker dig.

EURIPIDES.

1125 «Ja wahrlich dieses werd' ich thun.»

TRABANT.

Denn diene Kop

Mit disse Hackesabel skal ig skjärer af.

Euripides.

- "Ach, ach, was foll ich? Welche Wort' aussuchen nun?
- «Doch nicht sie sassen mag des Barbarn Ungemüt.
  - «Denn wer dem Linkischen Neues ausstellt kluger Art,
- 1130 "Umsonst die Unkost wagt er wol. Drum anderes,
  - "Dem angemeisnes Kunftgezeug werd' aufgestellt!"

    TRABANT.

De vordömede Fosskopp, wor he luurd to aper mig!

Mnesilochos.

Bedenk, o Perseus, mich die Arme verlässest du!
TRABANT.

Nog disse Pietsk' hier janker du to koster eens!

#### CHOR.

Pallas, die Chorliebhaberin, mir Ruf' ich daher, wie Gebrauch, zum Chor, Die, der Vermählung ungejocht,

1134. Du janker, fehnst dich.

Mägdiglich unsere Stadt bewahrt, Hell erscheinende Macht allein. Schlüsselwaltende Göttin! 1140 Erschein', o! die Herschsucht Verabscheut, wie billig! Dir jezt rufet der Weiber Volk; Nahe mir, und, gesellt zugleich, Du Festfreundin Eirene! 1145 Kommt auch freundlich und mild, ihr zwo Herlichen, kommt doch in eueren Hain: Hier, wo Männliches nicht Nach dem Gesez die Fest-Orgien waget zu schaun. Wo den Fackeln ihr zeigt den unsterblichen Anblick! Nahet doch, flehen wir, kommt doch, o zwo Thesmôforienmächte voll Glanz! Wenn beide vordem ihr geneigtes Ohrs Nahetet, kommt denn auch jezo, 1155 Wir bitten euch, kommt daher uns!

### EURIPIDES.

Wenn ihr, o Weiser, etwa wünscht, für die Folgezeit

Zu schließen Freundschaftsbund mit mir; frei ist es nun.

fagt Athene: Die Schlüssel kennt ja ausser mir kein Himmlischer

1140. Bei Alchylos (Eum. 796)

Zum Haufe, wo verliegelt ruht Zeus Wetterstral.

Hier zugleich die Beschüzerin aller Festungen.

1141. Seit der Demokratie war Athene Verabscheuerin des Gewaltthums, früher Schüzerin der Volksherfcher.

Anhören sollt ihr nie von mir ein Wörtchen nur 1160 Im Argen künstig: das erbiet' ich seierlich.

CHORFÜHRERIN.

Und was bewegt dich, diesen Antrag uns zu thun?
EURIPIDES.

Hier ist, in dem Halsbrett jener, mein Verschwiegerter.

Wenn nun ich hinweg den führen darf, niemals ein Wort

Im Argen hört ihr. Wenn nicht ihr willfahret mir; 1165 Was nun ihr geheim wirtschaftet, das den Männern gleich,

> Sobald fie vom Feldzug kehren, zeig' ich alles an. Chorführenin.

Was uns belanget, sei gewiss, willsahren wir. Doch diesen Barbarn mache selbst willsährig du.

# EURIPIDES (als Kupplerin).

Mein Amt und deines ists, Elasion, was ich schon 1170 Im Gehn dir gesaget, dieses eingedenk zu thun. Zuerst denn also geh vorbei, so ausgeschurzt; Und du, Teredon, blass ein Periettänzchen her.

TRABANT.

Wat dat vor Gedudel? Swierer dar en Hophei to mi?

Das Mädchen wollt' hier Probe halten, o Trabant.

1175 Denn hin zum Tanz vor einigen Männern geht sie nun.

1169. Elafion, ein hübsches sches, d. i. barbarisches (Afekyl. Buhlmädchen. — Vor ihnen her Pers. 405) Tanzlied blast, um des geht ein Pseiser, der ein persi- Barbarn Herz zu bewegen.

### TRABANT.

Frisk to gedanssed un gepröwd! nik störer ig. — Wor drall se da hüpper, as en Flo in de Wullessusses.

Wohlan, das Mäntelchen da herab, mein Kind! fo so! Nun seze dich nieder, dem auf den Schooss, dem Skythen dort,

Und die Füsse streckend, lass mich entschuhn dich.
TRABANT.

Jo doch jo! 1180

Dal fetter dig, fetter dig, jo doch jo, mien Datterle! — Je, wor so hard de Titter, un as de Runkel rund!

EURIPIDES.

Du, blase schneller! Ist dir noch vor dem Skythen angst?

TRABANT.

Ah nüdlig de Ars!

EURIPIDES.

Weh ihm, we das Ding nicht drinnen bleibt!

Auf guckt es und seitwärts guckt es da mit entblößtem Kopf!

1185

TRABANT.

I, nüdlige Skick doch hebber jo dat Trülliken.
Eurigines.

So recht, mein Kind. Du nim das Mäntelchen; Zeit nunmehr

Ists uns zu wandern.

TRABANT.

Nik mig küsser skall se eerst?

1181. Dal, d. i. nieder. Datterle, Tochterlein.

EURIPIDES.

Ja gerne, gieb ihm einen Kuss.

TRABANT.

O bababah!

1190 Wor föt dog de Tung' is! liek as attische Honnigseem! Wat? will du bi mig nik slaper?

EURIPIDES.

Lebe wohl, Trabant

Das könnte ja nicht angehen.

TRABANT.

Jo, old Möderken!

Mig doer to Leew' it!

Euripides.

Giebst du eine Drachme denn?

Jo jø, de gewer ig di.

EURIPIDES.

Das Geld denn lang' hervor.

TRABANT.

1195 Nix hebber ig, heel nix. Awer den Suspeet hier, den nim.
EURIPIDES.

Dann kannst du sie wegführen.

TRABANT.

Folger mig, mien Kind.

Dog höder Du mig dar den Oldemömekarl

Dien Name denn, wor heet he?

Euripides.

Artemifia.

TRABANT.

Beholder lat mi den Namen: Hartemüsia!

1195. Suspeet, Smilpiels.

### EURIPIDES.

Hermes, o Betrugsgott, dieses machst du gut bisher! - 1200 Du also wandere deines Wegs mit dem Mägdelein; Ich aber will den lösen. - Du mit Manneskraft, Sobald du gelöst bist, schnell entsichn und fortgeeilt Zu deiner Gattin und den Kindelein daheim!

MNESILOCHOS.

Dess forgen werd' ich selber, wenn erft los ich bin. 1205 EURIPIDES.

Los bist du. Nun das Deinige: slieh, eh umgekehrt Der Trabant dich einholt!

MNESTLOCHOS.

Ich von felbst schon thue das.

### TRABANT.

Old Möderken, wor anmodig is dien Datterle! Nik wrantig, ne so smiedig! - Wor old Möderken? -Au wei, ig Vorlarner! wor denn de Oldekarl van hier? 1210 Old Möderken, Oolsk'! ig lower nik old Möderken! Hartemüsia!

Mig betrok dat Oolsk'! O loper du nu, un spoder dig! Strack is doch de Suspect; dal jo gespectet hebber he. Au wei, wat doer ig? Wor, o wor old Möderken? 1215.

Hartemüsia!

CHORFÜHRERIN.

Nach der Alten fragst du, welche trug das Klanggeräth?

TRABANT.

Jo jo, de hebber geseen du?

1209. Wrantig, murrifch.

### CHORFÜHRERIN.

Dorthin lief sie weg,

Nicht nur sie selber, auch ein alter Mann zugleich.
TRABANT.

1220 Een Krokosjäckelken drog de Olding?
CHORFÜHBEBIM

Mein' ich ja

Noch kannst du sie wol einholen, wenn du dort verfolgst.

TRABANT.

O du Wäderoolske, welken Weg doch leeper du?

Hartemüsia!

CHORFÜHRERIN.

Gradaus verfolg', aufwärts! — Wohin du? Umgewandt

1225 Verfolge dorthin! Abgewandt ja renneft du!

TRABANT.

O ig Stackel, anderswor looper Hartemüßa!
CHORFÜHRERIN.

So geeilt, so geeilt! zu den Raben segel' in vollen

Doch gespielt ward schon so ziemlich von uns; drun Zeit ists, dass wir entwanders,

Jedwed' in ihr Haus.

1230 Von den zwo Göttinnen des Festes gewährt sei des uns gute Vergeltung!

1226. Stackel, armer Wicht.

# DIE FRÖSCHE.

### PERSONEN.

XANTHIAS, als SILENOS.

DIONYSOS.

HERAKLES.

Ein Todter.

CHARON.

Chor der Frösche.

Chor der Epopten.

ÄAKOS.

Magd der Persesone.

Zwei Wirtinnen.

EURIPIDES.

Äschylos.

PLUTON.

Jahr der Aufführung: Olymp. 93, 3.

### DIONYSOS. XANTHIAS.

(Drosssos, im Safrangewande mit Kothurnen, wozu er, wie Herakles, Löwenhaut und Keule trägt. XANTSIAS, als Silenos, auf dem Esel reitend, und mit Gepäck belastet.)

### XANTHIAS.

Herr, darf ich etwas sagen vom Gewöhnlichen, Was stets im Schauspiel laut belacht das ganze Volk? Dionysos.

Ja gerne, was dir beliebet, außer: «Ah, wie fchwer!»

Da nim dich in Acht; mir ward es schon ganz ärgerlich.

XANTHIAS.

Auch sonst nicht etwas Spassiges?

DIONYSOS.

Ausser: «Ah, wie drückts!» 5

XANTHIAS.

Jun? eines, was gar lächerlich, fag' ich?
Dionysos.

Ja, fürwahr,

[erzhaft! allein, nur jenes nicht-gesagt!

1. Dies Gewöhnliche war Würze bei anderen Dichtern füllten fie re Volk: Wolk. 536. Aristofanes ganze Scenen bis zum Überdrufs.

imgt dergleichen Spässe, wie 3. Ah, wie schwer! und Ah, wie schwer!

10

### XANTHIAS

Das ift?

### DIONYSOS.

Dass du nicht die Trag' ablegend russt, dich scheissere.
XANTHIAS.

Auch nicht, dass, tragend auf mir selber solche Las, 40 Wenn keiner sie abhebet, ich losdonnere?

# DIONYSOS.

O nein, ich flehe, soll ich nicht auf der Stelle spein.
XANTHIAS.

Warum denn mus ich tragen solch ein schwer Gepäck,

Wenn nichts ich thun darf dessen, was doch Frynichos

Zu thun gewohnt ist, Lykis auch, und Ameipsias, 15 So ost ein Packenträger kommt in Komödien. Dionysos.

Nicht thu es jezo! denn wenn Ich Zuschauer wär',
Und sähe vorgehn solcherlei Wizhastigkeit,
Um mehr denn ein volles Jahr gealtert ging' ich weXANTHIAS.

Dreimal denn Unglückseliger du, mein armer Hals, 20 Der so gedrückt wird, und zum Spass nichts redes darf!

### DIONYSOS.

Das heisst doch wahrlich Übermut und Verzärtelung. Da Ich, der Gott Dienysos, Sohn vom großen — Fast.

<sup>13.</sup> Nicht der Tragiker Brynichos, den Aristofanes ehrt (Wesp.
220. Kög. 752), sondern ein Komiker, der mit seinen Musen gegen Aristosanes Frösche wetteiserte.

Mühselig selbst suswandl', und reiten lasse den, Dass er nicht sich abqual', und die Last nicht trage da. XANTHIAS.

Nicht also trag' ich?

DIONYSOS.

Wie denn trägst du Reitender? 25 XANTHIAS.

Ich reite tragend.

Dionysos.

Nun wie das?

XANTHIAS.

Ja schwer genug.

DIONYSOS.

Nicht wahr, dass, die Ladung, die du trägst, dein Esel trägt?

XANTHIAS.

O nein, die Ich hier hab' und trage, nein bei Zeus! DIONYSOS.

Wie trägst du, der vom anderen selbst getragen wird? XANTHIAS.

Weiß nicht; doch diese Schulter hier fühlt starken Druck.

DIONYSOS.

Nun, weil du glaubst, dein Esel helfe dir zu nichts, Du deinerseits, den Esel hebend, trag' ihn fort.

XANTHIAS.

Weh mir des Unglücks! Hätt' ich nur Theil an dem Seegefecht!

chen Scegefechten hatten wenige Inselselsen bei Lesbos geschlagen. Ionate vor Aufführung der Frö- Die Entscheidung gaben hundert

33. Nach verschiedenen unglück- Kallikratidas an den Arginusischen he die Athener den Spartaner zehn Schiffe, welche, mit Freien Fürwahr, dich heulen fehrt' ich wol ganz jämmerlich! DIONYSOS.

35 Steig' ab, du Sünder; denn beinah zu der Pforte **fchon** 

Bin ich dahergewandelt, dort, wohin zuerst . Ich sollte vorgehn. - Bürschelchen, he! Bursch, hön du, Bursch!

#### DIONYSOS. XANTHIAS. HERAKLES.

HERAKLES (hervortretend).

Wer hat an die Thüre so gepocht? Wie kentaurisch kam

Getrampelt, wer auch -. Sage mir, was war dem das?

DIONYSOS (leife).

40 Bürschlein!

XANTHIAS.

Was giebt es?

DIONYSOS. Hast du nicht gemerkt? XANTHIAS.

Und was!

DIONYSOS.

Wie bang' er mich ansah?

und Sklaven bemaunt, von den Athenern nachgeschickt wurden. Nach dem Siege erhielten die Sklaven Freiheit und Bürgerrecht, chen die Wanderer vor, ebe ! War' ich ein Freier, meint Xanthias, ich fpräch' anders mit dir!

35. Wahrscheinlich ift der Tee pel des Herakles in Melite # meint. S. zu V. 503. Hier ir die Reise zu des Todtenreichs Es gang am westlichen Erdrande ſezen.

# XANTHIAS.

Ja, bei Zeus, ob du rasetest. Herakles.

Nicht kann, bei Demeter, hier dem Lachen ich widerstehn.

So sehr ich die Lipp' auch beisse, dennoch lach' ich auf.

DIONYSOS.

Mein guter Mann, komm näher; dein bedarf ich was. HERAKLES.

Nein, nicht vermag ich, das Lachen hier zu bändigen. 45 Wie schmuck die Leunhaut über der Safranschaube hängt!

Was meint das? Wie doch traf der Kothurn mit der Keule fich?

# Woher gewandert?

46. Herakles und Dionyfos, beide berühmt durch eine Reise in den Hades, dieser, nach späterer Mythologie, um feine Mutter herufzuholen, jener den Hund Kereres, wurden als Veredeler der Leiheskraft und des Geistes in Ge- agleich mit Purpur und Goldgeeimlehren mystisch vereint. Dieer Verschmelzung spottet Aristofaes, indem er zur afiatischen Tracht es geweihten Dionyfos, der gleichohl ein Ungeweihter ift, Lowenaut und Keule des Herakles fügt, nd den einen Gott vom anderen en wohlbekannten Weg erfragen fat. Der weibische Safranmantel ar dem fpäteren Dionysos eigen, üher ein Pelz von Fuchsbalg, Mara. Anch Herakles trug ein Safranmantel, als er der Om-ARISTOF, III. Die Frofche.

fale diente. Und vom Kaifer Kommodus, seinem Nachaffer, sagt Herodian: « Ablegend die romische e Fürstentracht, rüftete er fich mit ceiner Löwenhaut und nahm eine «Keule, bekleidete fich aber zuewirk; fo dass er lächerlich ward, eder in Einer Person weibische « Pracht und Heroenkraft vereini» egen wollte. .

47. Der hochgeschuete Kothurn, den er eigentlich als entwildernder Zagreus trug, war auch ins Weibische verschönert.

48. Kleisthenes, der unbartige Weichling (Acharn. 118) wird als Schif bestiegen. Vgl. Wesp. 515 und Lyf. 1100.

DIONYSOS.

Ich bestieg den Kleisthenes.

HERAKLES.

Und schlugst in der Seeschlacht?

DIONYSOS.

Ja. und Schiffe senkten wir '50 Den Feinden zu Grund', ein Duzend, oder eins noch mehr.

HERARLES.

Ihr beide?

DIONYSOS.

Ja, bei Apollon!

HERAKLES.

Und - weg war der Traus. DIONYSO'S.

Indem auf meinem Schiffe nun ich für mich selbst Die Andromeda durchlese, plotzlich fuhr wie Bliz Ein Gelust ins Herz mir, o wie sehr wohl, meinest du! HERAKLES.

55 Ein Gelust? wie groß denn?

DIONYSOS.

Klein, wie Molons Riesenwuch HERAKLES.

Für ein Mädchen?

DIONYSOS.

Nicht doch.

49. Seefchlacht: 33. Und Schif- ewacht' ich; wir braueben die fe senkten wir: 431. «Wort, wenn wir jemand hidri 51. Weg war der Traum, d. h. «Lügen ftrafen.»

du sprichst Traume und Lügen. Agricola giebt als einheimisches

53. Andromeda, Schauspiel in Sprichwort: « Und mit dem et- Euripides: Thesmof. 1011.

HERAKLES.

Denn für ein Knäblein?

Dionysos.

Keineswegs.

HERAKLES.

Wars denn ein Mann?

DIONYSOS

Pah!

HERAKLES.

Hieltest du's mit Kleisthenes?

Nicht spotte mein, o Bruder, nicht doch! mir ist weh! So große Sehnsucht wütet durch mein' Innerstes! HERANLES.

Von welcher, Art denn, Brüderchen?

DIONYSOS.

Sagen kann ichs nicht. 60

Indessen will ichs doch verblümt andeuten dir.

Hat schon dich ehmals plözlich sehr verlangt nach Mus?

HERAKLES.

Nach Mus? hopheisa! tausendmal von Jugend aus. Dionysos.

Erklärt' ich deutlich, «oder fag' ich ein anderes?» Henakles.

Nichts weiter; nur von dem Muse; ganz ja begreif'
ich das.

65

Dionysos.

Ton solcher Art nun ist das Gelust, das mich zernagt,

37. Die Liebe des Unbärtigen 63. Vielfras war Herakles schon einem bärtigen Manne war entals Kind: Theokr. XXIV, 1435.
arend: Xenof. Anab. II, 6. 28.

Für Euripides, und, denke, für den gestorbenen. Nicht könnte mirs ausreden je ein Mensch, zu Ihm Stracks hinzuwandern.

HERAKLES.

Was? in Aïdes Reich hinab? DIONYSOS.

70 Ja wohl, bei Zeus, und wenn es noch tiefer geht hinab.

HERAKLES.

Was willft du da?

DIONY SOS.

Mir thut ein Poet noth, ächter Art. " "Theils find he nicht mehr; theils, die dafind, taugen nicht. »

HERAKLES.

Was? Iofon lebt doch.

DIONYSOS.

Das ja ist es auch allein,

Was übrig bleibt des Guten, wenn auch dieses noch 75 Nicht weiss ich ja recht, wie selber dieses sich verhält. HERAKLES.

Und den Sofokles nicht, der vor doch geht dem Euripides.

Holft du dir herauf, wenn ja du holen musst von dort?

DIONYSOS.

Nein, bis ich Ioson, da er jezt allein mir steht,

ros und das unermessliche Nichts: Gericht als kindisch angab, erhielt Wolk. 193.

72. Aus Euripides Oneus.

73. Iofon, der unnatürliche Sohn

70. Tiefer hinab in den Tarta- des Sofokles, der feinen Vater vor glanzende Siege als Tragiker, durch den Beiftand des Vaters, wie man vermutete.

Die Frösche, 101 Was ohne Sofokles Er vermag, ausforsch' am Klang, Hiernächst ja würd' Euripides auch, der Tausendſchalk, 80 Aufwärts mit ihm zu entwischen, sehr anstellig sein, Gutmütig ist der andere hier, gutmütig dort, HERAKLES. Und Agathon, wo ift er? DIONY SOS. Weg, von mir getrennt. Ein guter Dichter, sehr ersehnt von jedem Freund. HERAKLES. Wo blieb der Arme? DIONYSOS.

> Dort in der Seligen Festgelag. HERAKLES.

Und Xenokles?

Dionysos.

Verderben mag er, ja bei Zeus! HERAKLES.

Pythangelos aber?

XANTHIAS (für fich).

Und von mir ist die Rede nicht, Der doch die zerriebene Schulter hier so schmerzlich fühlt?

# HERAKLES.

Habt ihr denn nicht noch andere solche Bürschelchen,

80. Dem Sofokles würde fich Euipides anhängen, eine unnöthige aft, da ich nur Einen brauche; gelage, die er jezt mit den Seliem Euripides bekomm' ich ohne eigewicht, da Sofokles es fich un- 86. Kenokles: Wolk. 1261. fchon gefallen lässt. Das will icht allzu ernsthaft genommen sein. cher Tragiker.

83. Agathon: Thesmof. 29.

84. Den Freunden gab er Festgen im Hades theilt.

87. Pythangelos, ein erbärmli-

90 Die euch Tragödien schmieden, mehr als Tausende, Vor Euripides mehr als meilenweit geschwäziger? Dionysos.

Nachleseträublein sind ja das, und Plauderer,
«Ein Musenhain von Schwalben,» Hohn und Schmach
der Kunst,

Die gleich dahin find, wenn fie Einen Chorgesang 95 Gepackt, und Einmal angebrunzt die Tragödia.

Voll Zeugekraft ist kein Poet mehr auszuspähn, Sucht man, wer Aussprüch' edles Sinns zu tönen wagt.

HERAKLES.

Voll Zeugekraft?

### DIONYSOS.

So kräftig, dass er reden darf

Etwas fo herzhaft nebenaus Gewagtes:

100 "Den Äther, des Zeus Wohnhäuschen," oder, «den Fuß der Zeit,»

Auch wol, «das Herz, nicht wollend, schwöre bei Heiligem,

"Und die Zunge sei meineidig ohne das Herz für fich."

HERAKEES.

Und das gefällt dir.

### DIONYSOS.

Ja, ich find' es zum Rasen schön!

93. Euripides fang in der Alkmene:

Viel auch des Efeus kroch heran, hellgrün Gewächs,

Ein Musenhain von Schwalben. Die Schwalbe ist Sinnbild des barbarischen Gekauders: Vög. 201.

94. Einen Chor oder Choragen erhalten: Acharn. 1161.

95. Die Tragödia, eine Jungien von vielen Liebhabern (Ritt. 316. von mehrern Schwächlingen gembraucht, befruchtet von wenigen.

100. Ather, des Zeus Wohnkan, aus Euripides Melanippe: Thermof. 272. — Fufs der Zeit, aus den Bacchinnen V. 876.

102. Aus dem Hippolytos: Themof. 275.

### HERAKLES.

Fürwahr ja Possen sind es, wie du selbst auch denkst.
Dionysos.

« Nicht meinen Sinn bewohne; » denn du hast ein Haus. 105 Herakles.

Ja wahrlich, arg und völlig heillos scheint es mir.
Dionysos.

Gut schmausen lehr' mich.

XANTHIAS (für fich).

Und von mir ist die Rede nicht?
Dionysos.

Doch wessenthalb, mit soscher Rüstung angethan,
Ich gekommen, dir nachahmend? Dass du jeglichen
Gastsreund mir anzeigst, so sür den Nothsall, welchen du 110
Willfährig fandest, als du gingst nach dem Kerberos.
Sie alle genannt mir, Häsen auch, und Bückerein,
Bordell, und Lustort, Winkelschenk', und Quell, und
Weg,

Und jede Stadt, Wirtshaus, und Volksherberg', alwo Die wenigsten Wanzen.

# XANTHIAS (for fich).

Und von mir ist die Rede nicht? 115 HERAKLES (211 Diobysos).

Elender, wagen willft du folchen Gang, auch du?
Dionysos.

Nichts mehr dawider; nur die Weg' erkläre mir, Wie wir am hurtigsten kommen hinab zum Aïdes:

Der nicht zu heis ist, noch zu kalt, den melde du.

HERAKLES.

Nun, welchen meld' ich wol zuerst dir? welchen doch? 120

205. Urtheile nicht über meinen Sinn, sondern blofe über deinen.

Der eine nämlich geht vom Strick und Schemel aus, Wenn du selbst dich aufhängst.

DIONYSOS.

Schweig mir; stickendheis ist der. HERAKLES.

Noch ist ein anderer Psad da, kurz und wohlgestampst, Der durch den Mörser.

DIONYSOS.

Wol den Schierling meinest du? HERAKLES.

125 Ganz richtig.

DIONYSOS.

Kalt ist der zu sehr, und winterlich; Denn gleich gefriert das ganze Schienbein ftarr, wie Eis HERAKLES.

Verlangst du einen rascheren und abschüssigen? DIONYBOS.

Ja gerne, weil ich nicht zu flink fußwandele.

HERAKLES.

So schlendere nun zum Kerameikos.

DIONYSOS.

Und fodann?

HERAKLES.

130 Auf den hohen Thurm dort steig' hinaus.

DIONYSOS.

Was foll ich da?

HERAKLES

Den fortgeschnellten Fackellauf schau an von dort;

121. Hängen war der Selbstmord der Weiber, z. B. der lokaste, ling im Mörser zerstampst. der Antigone, der Dido. Männer ftürzten sich ins Schwert.

124. Kurzgeschnittener Schier-

131. Fackellauf im Kerameikos: We∫p. 1216.

Und nun, sobald ausschrein die rings Zuschauenden: Vorwärts! dann vorwärts schwing auch dich.

Dionysos.

was to be a first of the first twohin?

# Herakles.

Hinab.

Way From ! Dionysoad stellar of the

A THE WAR THE BEARINGES.

gin ungest ainstell ibig nich in ig. Was denn nun? 135

al regai H. Diony aost months to the

Den du vordem abliegeft, .....

HERARILES.

Doch die Fahrt ist weit.

Denn gleich zu einem gewaltigen See gelangest du, Grundloser Tiese.

Dionesos.

. Dann wie komm' ich darüber weg?

Ein kleines Boot, so groß nur, lenkt ein alter Mann,
Der sezt dich über, zahlst du zum Lohn zwei Obole. 140
Dionysos.

Hu!

Was doch vermögen allenthalb zwei Obole!

140. Das Theoreikon ist gemeint, eine Summe, die seit Perikles der Theaterpachter von jedem als Eintritsgeld ins Theater empfing. Gewöhnliche Pläze kosteten zwei Obole, vorzügliche drei. Den Armeren ward das Theoreikon aus der Staatskaffe, bald auch in anderen Festen, wo was zu schauen war. Charon, senst mit kinem Obolos zufrieden, empfängt das volle Theoreikon, weil er dem Dionysos ungewöhnliche Schaubilder vorsührt. Wie kam auch dorthin folches?

HERAKLES.

Theseus führt' eș ein. -

Dann Schlangen und Raubthiere schauft du, tausende!

DIONYSOS.

Nicht mich bange gemacht, noch geängstiget! Mich wirst du nicht abschwecken.

A. T. HERNKERS

Und Koth in ewigem Strudel: darin liegen fie,
Wer je am Gastsreund misgehendelt irgendwo,
Wer je dem Knaben, dess er genoss, das steld entwandt,
150 Wer die Mutter abgedroschen, der dem Vater auch
Ins Gesicht gestatischen, wer geschworen salschen Eid,
Und abgeschriehen einem Vers von Monsmos.

DIONYSOS.

Bei den Göttern ja, zu diesen misste noch hinzu, Werzetwa gelesnt die Pyrrhicha von Kinesias.

# HERARLESI

155 Dann wirds wie füßer Flötenhauch dich sanft umwehn; Auch schauft du Tag im schönsten Glanze, so wie hier,

Todtengericht. Nach Hefiod, als der Glaube an künftige Vergeltung herschend ward, sabelte man eine doppelte Abtheilung im Hades, die eine von der Okeanosinfel Elysion henannt, die andre vom Titanenkerker Tartaros. In den Tartaros kamen die Lasterhasten die Aristosanes, mystischen Vorstellungen sich fügend, als Ungeweihete nimt; nach Elysion die

Frommen, oder, wie Herakles figt, die Geweiheten. Jene staken in Schlamm, diese verkeheten mit den Göttern, und genossen an ihren Gastmahlen einen ewigen Wonnerausch.

152. Morsimos: Fried. 804.

154. Kinefias: Pog. 1383. Pyrrhicha, Wassentanz und Lied dara: Wolk. 643.

155. Ähnliches bei Pindar und Sofokles. Um diefer Seligken Und Myrtenhain', und selige Reigentanz' umher Von Fraun, von Männern, und ein Geklatsch der Händ' im Takt.

DIONYSOS.

Und wer denn find fie?

HERAKLES.

Diese find die Geweiheten, -

Da bin ich ja traun! Packefel wol für Mysterien! 160 Allein ich behalte diesen Pack nicht länger mehr! HERAKLES.

Die dir genau anzeigen alles, was du brauchst; Denn ganz benachbart, dicht an jenem Wege dort Hinauf zu Plutons Flügelthore, wohnen sie. Viel Glück zur Reise, Bruder!

DIONYSOS.

Geb' es Zeus! auch du 165

Leb' wohl! -

(Zu Antrias.)

Doch du dort nim den Bündel wieder auf.
XANTHIAS.

Den ich abgelegt kaum?

DIONYSOS.

Ja fogleich in Geschwindigkeit.

XANTHIAS.

Nicht doch, dir fleh' ich; sondern dinge dir sür Lohn Der Ausgetragenen einen, der doch geht des Wegs.

DIONYSOS.

Und wenn sich keiner findet?

170

willen wünscht Trygkos (Fried. 160. Esel trugen das zur Ein-3-5) vor seinem Tode noch sehnell weihung Nöthige von Athen nach geweiht zu werden. Eleuss. XANTHIAS

Dann nim mich.

DIONYSOS.

Nun gut.

Auch tragen sie dort ja einen Todten grad' heraus. -

## Dionysos. Xanthia's. Ein Todter

DIONYSOS.

Du da! Zu dir ja red' ich, du Gestorbener!

Mann, willst du wol zum Aïdes tragen dies Gepäck?

Todtes (auf der Bahre).

Wie groß denn?

DIONYSOS.

Schau hier.

TODTER

Zahlest du zwei Drachmen Lohn? Dionysos.

175 Nein wahrlich, minder.

TODTER (zu den Trägern).

Hurtig fort ihr eures Wegs!
Dionysos.

O verweile, Guter, ob wir noch uns vereinigen.
Todter.

Wo nicht du baar zwei Drachmen erlegst, kein Wörtchen mehr!

DIONYSOS.

Neun Obole nim.

TODTER.

Nein, lieber noch Einmal aufgelebt!

## XANTHIAS.

Vornehm gemug von dem Leidigen! Soll er schrein dafür?

Gehn will ich selber!

DIONYSOS.

Brav von dir, du Ehrenmann!

Ziehn wir denn fort zum Boote.

## Dionysos. Xantheas. Charon

CHARON (anlandend).

Ho, ftop! angelegt!

XANTHIAS.

Was doch ift dieses?

DIONYSOS.

Ei! der See schon offenbar,

Der, den er anzeigt'; auch das Boot erblick' ich dort. XANTHIAS.

Ja wohl, bei Poseidon; jener da ist Charon selbst! DIONYSOS.

Heil, Charon, dir! Heil, Charon, dir! Heil, Charon, dir!

185

CHARON.

Wer will zur Ruhstätt' hin aus Plag' und Plackerei?

181. Ho, ftop! Ausruf beim An- 186. Abfahrende Schiffer nannlegen und Abstosen.

ten die Orte und das Ziel ihrer Fahrt, und foderten zum Mitfah-

185. Der dreifache Grufs der ren auf. S. V. 198.

Freude foll feine Angst verdecken,

Wer will zu Lethe's Ebene? wer zur Eselschur? Zum Kerberiervolk? zu den Raben? oder zum Tänaros?

DIONYSOL .

Ich hier.

CHARON.

Herein denn hurtig!

Dionysos.

Wöhin geht der Lauf?

190 Zu den Raben wirklich?

CHARON.

Herzlich gern ja, deinethalb.

Steig' ein denn.

DIONYSOS.

Bursch, herein doch!

CHARON.

Knechte fahr' ich nicht, Als wer in der Seefchlacht tapfer sich gewehrt der Haut.

XANTHIAS.

Nicht konnt' ich, bei Zeus! nein, grade hatt' ich Augenweh.

187. Esclschur, d. i. Land des Nichts.

188. Zum Volk, wo Kerberos hauft. Zugleich Vermischung mit den mythischen Kimmeriern, die bei Homer am westlichen Eingange des Todtenreichs in ewiger Nacht wohnten, und später, als das Licht der Erkenntnis in diese Gegend drang, weiter nach Norden versezt wurden. — Tänaros, ein Kap in Lakedämon, mit einer tiesen Erd-

kluft, die in nachhomerifehen Segen auch Eingang zu dem Unteren ward. Zu den Raben, und zu den Lakonen, ist dem Athener eins.

, 190. Dionylos fragt in der Angl. Charon antwortet in der Sprache der Willfährigkeit. «Ei ja, weladu es bift.» So Vog. 84.

192. Seefchlacht an den Arginafen: 33. GHAROM

So magst du rings hinlausen um den See herum.

XANTHIAS,

Wo aber wart' ich?

CHARON.

Neben dem Dörringsteine dorts

Bei den Ruhestätten.

DIONYSOS.

Hast du gesasst?

XANTHIAS...

Sehr wohl gefasst.

O ich Armer! was doch begegnete mir Ausgehenden? (Er beginnt den Gang.)

CHARON (24 DIOSTEOS.)

Sez dich an das Ruder.

(Nach dem Ufer hin.)

. Wer noch mitwill, spute sich!

(Zu Dionrsos.)

Du hier, was machst du?

Dionysos.

Was ich mach'? Ei was denn sonst?

Ich siz' am Ruder, wie du selbst mir besohlen hast. CHARON.

Wohlan denn, hicher dich gesezt, Prallbauch! Dionysos.

Geschehn.

194. Den See in der Unterwelt kytos vom Webgeschrei. Charon beschreibt Homer, Odyss. XI. 532. meint: « dort verdorre du!»

197. Was einem morgens beim

195. Dörringstein, komisch von Ausgang begegnete, war Vorbedeuder Todesdürre im Hades, wie Ko- tung für den Tag.

CHARON.

Wohlan, gestreckt die Arme, vorgestreckt! Diowysos.

Geschehn

CRARON.

Nein, nicht gealbert immerdar! Krastvoll gestemmt, Stoß an mit Nachdruck!

Drenysos.

Aber ach wie kann denn Ich 205 Unkundiger, Unseemannischer, Unsalaminischer, Wie kann ich rudern?

CHARON.

Leicht. Denn Gefänge hörst du bald, Gar schöne, hast du angepackt einmal.

DIONYSOS.

Woher?

CHARON.

Von Fröschen, Schwänen, wunderlam.

DIONTSOS.

Die Lofung dem!

CHARON.

Ho stop! halloh!

(Abfahrt.)

CHOR DER FRÖSCHE.

Brekekekex koax koax!
Brekekekex koax koax!
Lafst uns, des Sumpfs Quellgeschlecht,
Den Hymnos all' Eines Lauts
206. Man ruderte nach dem Takt: Afchyl. Perf. 395.

Anstimmen schön, unseres Chors Gesanghall, Koax, koax!

215

Den um den Nyséersohn des Zeus Dionysos dort im Burggesumps wir toneten, Wann in berauschter Entzückung Wild am geweiheten Topffest

Herschwärmet zu unserem Heiligthum das Volk:

Brekekekex koax koax!

DIONYSOS.

Doch mir beginnt schon weh zu thun Der After, o Koax koax!

FRÖSCHE.

Brekekekex koax koax!

DIONYSOS.

Und euch, so scheints, liegt nichts daran. FRÖSCHE.

Brekekekex koax koax!

DIONYSOS.

Dass ihr zerplazend auskoaxt! Nichts mehr ja seid ihr als Koax!

fprünglich nach Nyfa in Thrake benamt, hatte einen Tempel in den Sümpfen, Linnen, füdlich von der Burg (Thuk. II. 15). Dort wur- halten, aber lange Zeit hindurch len die Anthesterien, welche Thuydides die ülteren Dionysien ennt, drei Tage hindurch vom 1 -13 Anthefterion (Februar), geeiert. Am ersten geschah die Falsfinung, Pithögia, oder Anzapfung es ausgegorenen Weines (vergl. 'ried. 530), den man am folgenen Tage des Kannenfestes, Choes, inken wollte. Am dritten Tage, hytroi, wurden Töpfe mit gekoch-

ARISTOT. III. Die Frofche.

216. Der nyfeische Dionysos, ur- ter Hülfenfrucht zur Sühne des unterirdischen mit Dionysos vermengten Hermes der Mystiker gestellt, und darauf Wettspiele gekeine theatralische. S. Kanngiefsers kom. Bühne S. 207. - Der Chorführer fagt: Lasst uns hier auf dem Theater den Brekekexgefang anstimmen, den wir in den Sümpfen den schwärmenden Feierern des Topffestes entgegentonten. Die Frösche wurden an den von den Anthesterien ganz verschiedenen Lenäen aufgeführt.

#### FRÖSCHE

Billig fo, du Vielbetreiber!

230 Denn mich erkor, traum, die Muse froh der Lyra, Und mit dem Hornfus Pan, Der auf dem Rohr gellend spielet;

> Ja mit Behagen lauscht der Harsner selbst Apollon, Wegen des Rohres zum Stege der Kythara,

Das feucht ich ihm ernähr' im Sumpf.
Brekekekex koax koax!

DIONYSOL

Ich aber, Blasen hab' ich sehon, Der Steiss auch schwizet mir vorlängst, Und gleich im Bücken rust er aus:

240 Brekekekex koax koax!

Doch, o gefangliebend Volk, re

Doch, o gesangliebend Volk, ruht endlich! Frösche.

Noch lauter schall' unser Getön, wenn wir je Munter an besonnten Tagen Aufgehüpst durch grünen Galgant

245 Und durch Liesch, des Gesanges fröhlich In dem herabtummelnden Schwung; Oder je, Zeus Regen fliehend, Plätschernde Reigen wir am Grunde Bunt gewirbelt und getönet

250 Unter Schaumaufboppelung. Brekekekex koax koax!

DIONYSOS

Diele Lust vertreib' ich euch! Frösche.

Schlimm ja wirds uns dann ergehen. Dionysos.

Schlimmer noch mir felbst am Ruder.

Wenn ich gar zerplazen muß. 255 FRÖSCHE. Brekekekex koax koax! DIONYSOS. Nun heulet fort, mich kümmerts nicht! FRÖSCHE. Ja fürwahr, aufschreien lasst uns, Was nur immer unfre Gurgel Fassen kann, den Tag hindurch! 260 Brekekekex koax koax! DIONYSOS. O dámit siegen sollt ihr nicht! FRÖSCHE. Auch nicht uns sollst du besiegen! DIONYSOS. Auch nicht ihr da mich in Wahrheit! Nimmermehr! denn schreien will ich, 265 Ja wenns gilt, den Tag hindurch; Bis dass mit Macht ich gebändigt euer Mord-Koax! FRÖSCHE. Brekekekex koax koax l (Sie verstummen.) DIONYSOS.

Ich hätte wahrlich abgewohnt euch dies Koax!
CHARON.

O halt, o halt doch! jezt mit dem Ruder schieb' hinan. 270

Steig' aus, und das Fährgeld! Dionysos.

Hier empfang zwei Obole.

# DIONYSOS. XANTHIAS.

(In Dunkelheit.)

DIONYSOS.

O Xanthias! Wo Xanthias? He, Xanthias!

XANTHIAS.

Iau!

DIONYSOS.

O komm mir näher!

XANTHIAS.

Heil dir, lieber Herr! Dionysos.

Was ist doch hier ringsum?

XANTHIAS.

Nur Dunkelheit und Schlams
Dionysos.

275 Hast du gesehn denn wo die Vatermörder hier, Und die salschen Schwörer, wie er gesagt uns? XANTHIAS

Du denn nicht!

DIONYSOS (nach den Zuschauern gewandt).
O ja, bei Poseidon, wahrlich; und noch seh' ich se.Wohlan, was thun wir?

XANTHIAS.

Weiter zu gehn, scheint wohlgehm Denn dieses ist die Stelle, wo das Raubgewild, 280 Das gräßliche, wohnt, so sagt' er.

Dionysos.

Heulen soll er noch.

Er hat gestunkert, dass er Angst einjagte mir,

Den er doch streitbar kannte, bloss aus Eisersucht.

«Nichts kommt an Übermute ja dem Herakles gleich

Ich wünschte herzlich, anzutreffen eins alhier, Und Kampf zu bestehn, der würdig wäre dieses Gangs.

285

XANTHIAS.

O bei Zeus, da hör' ichs! leise kommts herangerauscht.
DIONYSOS.

Wo, wo denn?

XANTHIAS.

Hinten.

DIONYSOS.

Hintennach nun gehe du.

XANTHIAS.

Neiz, jezo ist es vorn hinaus.

Dionysos.

Vorn gehe du.

XANTHIAS.

Fürwahr, da seh' ich, ja! bei Zeus, ein großes Thier!
Dionysos.

Was denn für eins?

XANTHIAS.

Ein gräßliches! Allerlei ja wirds 290 Nur eben Stier, Maulesel nun! nun wieder Weib

Vom schönsten Anblick!

DIONYSOS.

Wo? Auf diese lass mich gehn!

XANTHIAS.

Schon wieder ist nicht Weib sie mehr; nein, jezo Hund!

DIONYSOS.

Empufa wahrlich ist es.

294. Ungeheuer am Eingange Empusa, eine Popanzin wie Laer Unterwelt, wie bei Virgil. — mia (Wesp. 1048), und, gleich

XANTHIAS.

Feuerroth auch firalts

295 Im ganzen Antliz!

DIONYSOS.

Hat es auch ein Bein von Erz? XANTHIAS.

Bei Poseidon, ja, und von Eseldreck das andere; Bedenk!

DIONYSOS.

Wohin doch wend' ich mich nun?

XANTHIAS.

Wohin denn Ich?

DIONYSOS

(zu feinem Priefter vorn unter den Zuschauern).

Du, rette mich, Priester, dass ich sei dein Zechgenofs!

XANTHIAS.

Hin find wir, Held Herakles!

Dionysos.

Nicht so ruse mic, 300 Du Mensch, ich fiehe; nenne mir den Names

nicht!

XANTHIAS.

Dionyfos alfo.

dieser, Menschenfresserin, schreckte sten Angst der Gott den Prieder. in violfagber Goftalt die Wande- der unter den Zuschauern den Dzer, denen Hekate sie in den Weg renplaz hatte. Dieser war es sandte. Sie hiele als Einfüsein dicker rother freundlicher Prant. bald Efelfülsin bald Erzfülsin; und führte den Beinamen Agierdenn der andere Fuss war von Efeldreok.

- 298. Der Priefter fiehet fonft Bezwinger von Ungeheuern. den Gott an, hier in der große-

ros, d. i. Fenerwurz.

300. Der wirkliche Herakles wu

DIONYSOS.

Diesen noch viel weniger.

(Er will fliehn.)

XANTHIAS.

Geh deinen Gang fort. Heda, komm doch, lieber Herr! DIONYSOS.

Was ift da?

XANTHIAS.

Mutig! Alles fieht noch gut mit uns; Und fröhlich rufen, wie Hegelochos, dürfen wir: "Nach Sturm und Brandung hebt ein Windspiel Well-

chen nur.»

Weg ist Empusa.

DIONYSON Schwore mirs.

XANTHIAS.

Fürwahr, bei Zeus.

DIONYSOS.

O schwörs noch Einmal.

XANTHIAS.

Ja, bei Zeus.

DIONYSOS.

Schwörs.

XANTHIAS

Ja, bei Zeus.

DIONYSOS.

Weh mir! wie ward ich todtenblass, da ich jene sah!

Hegelochos hatte einen Vers des Er ward deshalb von den feinhö-Emripides, der fo lauten follte:

ein Wind Spielwellchen nur, Komikern verspottet.

305. Der tragische Schaftpieler durch falsche Aussprache verhunzt. renden Zuschauern verlacht, und Nach Sturm und Brandung hebt noch an späteren Bacchossesten von Doch der vor Schrecken ward mir überroth, wie Glut,

310 Weh mir! woher wol folch ein Unglück mich besiel? Wen doch der Götter klag' ich an, er verderbe mich?

«Den Ather, des Zeus Wohnhäuschen,» oder «den Fuss der Zeit?»

.. (Flötenton.)

XANTHIAS.

O du!

Dionysos.

Was ift denn?.

XANTHIAS. Haft du nicht gehört? DIONYSOS.

Und was?

XANTHIA

Den Flötenhauch.

DIONYSOS.

Ja deutlich; auch von Fackeln hat

Aber das silenische Gesicht des denken an die mystisch verbuide Xanthias ward vor Schreck glut-

313. Der lydische Flötenhall verkundigt den nächtlichen Fackelzug der eleusinischen Epopten männli- ten Kunde vernahm, als Deo, & ches und weibliches Geschlechtes, die in der Unterwelt ihr myftisches Leben in wonneseliger Trunkenheit fortsezen. Epopten, Schau- Dichter reiht an den nachtliches ende, find die Vollendeten der großen Eleufinien, nachdem fie als abnende Myften in den kleinen Eleufinien sich bewährt haben.

309. Überblafs erwartet man. Die großen Eleufinien, zum Ar nen Göttinnen Demeter und Perfefone, dauerten zehn Tage, wei Demeter neun Tage ihre Perfeine vergebens fuchte, und erft am zehrfinden follte. Mitvorsteher vu der kindliche, in Frygien me Incchos geweihte Dionyfos. Fackeltanz, womit die Feier ! gann, einiges aus den übrigen Igen des Festes, namentlich & Iacchoszug nach Eleulis.

Mich sanft ein Lüstchen angehaucht, wie mystisch gar. 315 Wohlan, geheim hier niederduckend horchen wir.

DIONYSOS. XANTHIAS. CHORDER GEWEIHETEN.

.... Chorgefang.

Ió Heil, Iacchos!

Io Heil, Iacchos!

#### XANTHIAS.

Das ist es wahrlich! Herr, da sind die Geweiheten, Die hier wo Reihntanz halten, wie er uns gesagt. Sie singen ja den Iacchos, gleich dem Diagoras.

320

## DIONYSOS.

Mir selber scheints; am besten also lauschen wir Hier ganz geruhig, bis uns deutlich alles wird.

Chorge fang.

Iacchos! der du weilst hier In der hochprangenden Wohnung, Id Heil, Iacchos!

3,25

Komm, o komm, auf die Wief' her in den Reihntanz,

Zu der Schaar, die dir geweiht ist; Und im Schwung bläh' um das Haupt sich Dir die fruchtreiche Bekränzung,

330

321. Diagoras, nicht der Götterleugner (Wolk. 824. Vög. 1078),
fondern ein Dithyrambendichter,
dessen kalte Gesange von einem
ewigen ale Heil, laschos! z übertarömten.

324. Vom Kerameikos aus ward Ras Bildnis des Isochos, mit einem

Mirtenkranz auf dem Haupt, und einer Fackel in der Hand, durch das heilige Thor, auf der heiligen Strafse, die über den Kefifos führte, nach Eleufie getragen. Unzählige der Eingeweihten folgten in wildem Tanze, den Iacchosgefang fingend, und Erze schlagend. 335

Die die Myrt' aufzog;
Und kühn stampse dein Fußtritt
Uns vereint den gesezlos
Sich beslügelnden Festreihn,
Der in holdseliger Anmut,
Der in Unschuld, der so rein
Von dem Weihchor dir getanzt wird.

XANTHIAS.

O heiliges hochgeehrtestes Kind der Demeter du, Wie lieblich dustet mir es zu von Schweinesleisch!

340 So harre doch still, ob du des Gekröses was erschnapps.

Gegengesang.

Erheb' hoch die im Ausschwung Von der Glut flammenden Fackeln, Ió Heil! Iacchos,

Hell in Nacht zu dem Fest leuchtender Frühstern!

Von der Flamm' erglänzt die Grasslur;
Ja das Knie schwingt sich dem Greis' auch,
Und hinweg wirst er die Schwermut,
Und der Jahr' uralt
Daherschleichenden Umlaus,
In dem heitigen Festreihn.
Du mit hellender Leuchtung,
O voran, Seliger, schreit' uns,
Wo das Quellthal sich beblümt,

Vor der reihntanzenden Jugend.

339. Demeter und Iacchos émpfingen bei der Einweihung der Myften, und auch fonft, ein Schweinepfer: Fried. 374.

345. Auf der Grassfur um in Brunnen Kallichoros im raticles Gefilde hielten die Epopten ihr Chorreigen. Eine ähnliche Graffur ift in der Unterwelt.

## ERSTER CHORFUHRER.

Schweig' andachtsvoll, und tret' abwärts, wie geziemt, von unseren Chorreihn.

Wer folcherlei Wort unkundig vernimt, und wem nicht lauter 'das Herz ift;

Wer Orgien auch, uredeles Schwungs, nie weder gefehn, noch getanzt hat:

Wen Kratinos der Stierrohesser auch nicht einweiht' in bacchantischen Ausrus:

Wer gern anhört frechspassende Vers', ob zwar sie ertönen zur Unzeit:

Wer der Wut Ausstand nicht dämpset sogleich, und nicht willfahret den Bürgern,

Nein mehr noch erregt, und die Glut ansacht, nur eigenes Nuzes begierig;

Auch wer, wenn der Staat Noth leidet im Sturm, als Oberer, schnöde Geschenk nimt;

Wer Feinden verräth Schiff' oder Kastell', und Verbotenes heimlich entsendet

Aus Ägina hinweg, dem Thorykion gleich, o dem leidigen Zwanzigstenheber,

stagoge genannt, ein eheloser Priester aus dem Geschlechte der Eumolpiden, begann die Einweihung durch sine vom Herold ausgesprochene Formel, welche den Unvorgeweihten und allen Sündigen den Zutritt unterlagte, and glückliche Worte gebot,

355. Der Hierofant, auch My- tische Dichter und Weinschlinger fo genaunt. Vgl. Fried. 701.

> 363. Waaren dem Feinde zuzubringen, war hochstraffich (Ritt. 279). Einige durfte man gar nicht ausführen, als Bauholz, Pech, Leinwand, Schläuche, weil die Flottenausrüftung darunter litt.

358. Stiereffer und Roheffer hiefs der frygisch geweihte Bacchos. Hier wird Kratinos, der bacchan-

364. Nach einer neulichen Einrichtung erhob Athen, fatt des bisherigen unmittelbaren Zolles, 365 Der ledernen Zeug, Leinwand und Pech wegsendete gen Epidauros;

Auch wer je Geld für die Flotte dem Feind jemand zu bewilligen antreibt;

Auch wer hinkackt vor der Hekate Schrein, wann kyklischen Chören er vorsingt;

Auch wer, was Lohns den Poeten gebührt, als Redener hämisch benaget,

Weil komisches Salz einmal ihn gebeizt an dem heimischen Fest Dionysos.

370 Sei diesen gesagt, sei aber gesagt, und zum dritten gesagt die Verordnung,

Sich zu halten entsernt von den mystischen Reihn. Ihr anderen hebt den Gesang an,

Und unserer Schaar Nachtseierlichkeit, die dem heiligen Feste gemäls ist.

(fingend)

Frisch auf! geht all' izt mannhast hin Zur Thalwindung, wo Blümlein 375 Voll Anmut stehn; hüpft auf, und scherzt, Hohnlacht, und spielt, und mutwillt. Frühmahlzeit war ja gnugsam schon. Eilt, eilt nun, dass ihr auftont Soteira's Macht, und geistreich Lob

von den zinspflichtigen Meer- und klische Dichter. S. Vog. 1383. -Inselstädten, den Zwanzigsten der Der Hekate Schrein. Wesp. 316. zur See abgehenden und einlaufenden Waaren. Thorykion war nen öffentlichen Lohn; diesen hatte der athenische Zollverwalter in Agyrrios (Weiberh. 183) zu schmi-Ägina: er knüpfte einen einträg- lern gesucht. lichen Bund mit den feindlichen Epidauriern.

367. Das that Kinelias, der ky- fone.

368. Die Dichter erhielten ei-

379. Soteira, Heilandin, mylbicher Name der Demeter-Peste-

Ihr anstimmt, die dies Land hier. Und seis auch nicht Thorykions Wunsch. In Wohlfahrt halt auf ewig.

ZWEITER CHORFTHEER.

Jezt andre Gestalt von Hymnen, wohlan! und die fruchtsusspendende Herrin,

Der Demeter Gewalt, zu verherlichen, tont tont laut in begeisterten Liedern!

(fingend)

Demeter, hehrer Orgien Beherscherin, o stehe bei. Und schirme selbst du deinen Chor: Dass ohne Straucheln ganz den Tag Ich Spiel begeh' und Chorreihn; Ja dass ich viel Lachhaftes heut Ausred', auch viel Ernsthastes, und. Wann würdig deines Festes ich Gespielet und gescherzet, als

390

385

395

Auf eya! Nun auch den schön erblühten Gott Rufet, o ruft daher ihn Durch Lieder, dass Genoss er sei Dieses Reigentanzes.

Oblieger prang' im Bandkranz!

390. Zum Andenken an die Spalse, womit die Magd lambe die wo luftige Zuschauer den Zug mit traurende Demeter aufgeheitert, war auch in den ernften Eleufinien Schwank-und Spafshaftigkeit. Bin als lambe verkleiderter Mann, oder ein Luftmadeben, fehüttete mutwillige lamben aus, welche der Chor beantwortete. Befonders ge-

schah dies an der Kefisobrücke, Spott (auch wol auf die Lumpenkleidung 405) empfingen, und dadurch zu derber Erwiederung auffoderten. Man nahm das Derbeste für arglofen Schwank, und die Sieger wurden gekränzt,

# Chorge fang.

lacchos, o du glorreicher, der das Fessied 400 Erfand, das füße, komme daher, begleit uns Zur Göttin mit, und zeige, dass Du mühelos auch vielen Weg zurücklegft.

### ALLE.

Iacchos, Chorliebbaber, mitbegleite mich! Chorge fang.

O du zerfeztest ja, dass zu Gelächter 405 Wir ärmlich aussehn, dieses Paar Sandälchen, Und diese Lump', und schaftest, dass Wir ungestraft so Spiel begehn und Chorreihn. -ALLE.

> Iacchos, Chorliebhaber, mitbegleite mich! Chorge fang.

Seitwärts ja blickend hab' ich was vom Mägdlein 410 Grad' izt gesehn, von einer gar zu schönen. Mittänzerin, wie aus dem Schliz Des Lumpenröckehens vorgekuckt ein Brüftleis. ALLE.

> Iacchos, Chorliebhaber, mitbegleite mich! XANTHIAS.

415 Ich selbst von je bin mitzugehn sehr willig, und mit jener

In Spiel und Chorreihn wär' ich gern.

403. Den Weg von Athen nach weiheten fie es einem Gotte, g-Eleulis. S. V. 324.

seze dursten die Eingeweihten das zu Statten, der in jener geldermen Kleid, worin sie die Weihe em- Zeit wenig auf die Ausstattung den pfingen, nicht eher ablegen, als bis es verschlissen war. Dann

wöhnlich der Demeter-Perfeien. oder sparten es auf zu Kinder 405. Nach dem eleufinischen Ge- wickeln. Dies kam dem Cherages Stückes verwenden konnte.

## DIONTROS.

Und Ich dazu.

EINZELNE DES CHORS.

Beliebt denn, dass gemeinsam

Wir höhnen Archedemos,

Der, sieben Jahr alt, nicht gezahnt hat Bürgerschaft?

Doch ist er Mann des Volks nun

Dort oben bei den Todten,

Und hat den Vorrang alles dort Armseligen.

Von Kleisthenes vernehm' ich.

An einem Grabe rupf' er

Sich selbst den Hintern, und die Wangen kraz' er

wund.

420

Auch schlägt er sich gebücket, Und weinet, heult und wehklagt Sebinos ach, den trauten Aftersiedeler.

Von Kallias auch fagt man,

Dem Sohn des Hippobinos,

430

Ihn hüll' ein zotig Löwensell im Seegefecht.

DIONYSOS.

Könnt ihr uns etwa melden

418. Archedemos, ein Eingedrungener', wie ExekeRides (Vog. 11) hatte durch Berührigkeit ein Amt in Dekelea erstürmt. Aber das Burgerrecht fehlte ihm, welches ichtgeborenen Knaben spätestens m fiebenten Lebensjahre ertheilt ward (Vog. 768), wann das Kind lle Zähne hat. Archedemos, meint er Chor, ist sieben Jahr alt (vieleicht fo lange in Athen), und hat och immer keine Heimat gezahnt.

422. Wenn Ichon Lebende die Ruhe des Todes preisen (Fried. 370), wie viel mehr die feligen Epopten, denen Leben Tod und Tod Leben ift!

423. Kleisthenes (Acharn. 118) als leidtragendes Weib am Grabe feines Liebhabers,

429. Kallias trug ein Löwenfell in der Schlacht, führte aber lieber Krieg mit Weibern.

Das Haus, wo Pluton wohnet? Zwei Fremde find wir, eben erst hier angelangt. CHOR.

Nicht weiter gehen darffe du. 435 Und nicht von neuem fragen; Denn grad an jener Thüre fieh dich angelangt.

Dionysos

(zu Kantutas, der das Gepäck abgelegt).

Nim wieder auf, o Bürschlein.

XANTHIAS.

Schon wieder kommt, wie jenes, «Zeus Sohn Korinthos,» angeleiert mein Gepäck (Beide gehen zu Plurous Wohnung.)

CHORFÜHRER.

So ziehet

Nun hin zu der Göttin Rundetauz Durch den beblümten Lusthain, Frohspielend, die dem heiligen Göttersest ihr beiwohnt.

Ich, samt den Mägdlein hier und Fraun, Gehe, wo der Göttin

Sie feiren diese Nacht, um dort Heiliges Licht zu tragen.

Chorge fang.

So ziehn wir denn zum Rosenhain 450

440. Korinthos Sohn des Zeus «Korinthos euch bestrafen.» nannten die Korinther, und nur fie, einen Stammvater ihrer Stadt. Als die Megarer das Joch der Mutterstadt Korinth abgeschüttelt hatten, kam zu ihnen ein korinthischer Herold, der fie zur Rückkehr auffoderte, unter beständigen 'Ausrufungen: «fonft wird Zeus Sohn

erzürnten Megarer riefen endlich. eHau' ihn, hau' ihn, des Zes «Sohn Korinthos!» den Herold >== lich. Dies ward zum Sprichwat von nichtigen Schwäzern (wie Weberh. 853), oder von folchen, da immer von neuem die alte Leis anstimmten.

Der schönbeblümten Anger
Nach unserem Brauch im Tanz,
Im zierlichgedrehten Tanz
Frohspielend, den hergebracht
Die seligen Mören.

455

Gegengesang.

Denn uns allein ist Sonnenglanz
Und holdes Lichtes Klarheit,
Uns hier, die geweiht wir sind,
Und, frommer Gesinnung treu,
Mit Fremdlingen stets verkehrt
Und eigenen Bürgern.

460

# Dionysos. Xanthias. Äakos

DIONYSOS.

Wohlan, wie foll ich nun an die Thür anklopfen?

Was ist denn hier wol, anzuklopfen, Landesbrauch?
XANTHIAS.

Nicht fo gezaudert; frisch versucht die Thüre da, Dem Held Herakles, wie an Gestalt, an Gehalt auch gleich!

465

DIONYSOS (klopfend).

Burfch, Burfche!

ÄAKOS (inwendig).

Wer da?

Dionysos.

Ich Herakles bins, der Held.

466. Aakos, in Spüterer Fabel Minos und Rhadamanthys Todtenlutons Schlüffelbewahrer und mit siehter, ist bier thürbütender Knecht-

ARISTOF. III. Die Frösche.

## AAKOS (ofuend).

Scheuseliger, und Schamloser, und Tollkühner du, Ha Schändlicher, ha ganz Schändlicher, ha du Schändlichster,

Der du den Hund uns führtest hinweg, den Kerbers, 470 An geengter Kehl' ihn schleppend, und entslohst mit ihm.

Der mir vertraut war. Aber fest nun halt' ich dich! So soll der Styx schwarzherziger Grauensels dich hier.

Und das acherontische Klippengezack, mit Blut beträuft,

Einkerkern, und des Kokýtos schweisender Hunde trupp,

475 Und Echidna, die hunderthauptige, die dein Eingeweid'

Umher dir zerrt, auch deine Lungen fasst in Wut Die Murane von Tartessos; auch die Nieren dir, Zugleich mit deinem Gedärme, ganz mit Blut durch ftrömt,

475: Die Hydra mit hundert Natterhäuptern wird Echidna, Natter, genannt.

leckeren Seefisch, ging die Sage, sie paare sich mit der Echidna, und gebäre zum Verderb der Fischer gistige Jungen. Grund genuh, sie wie die Echidna mit Abfeheu zu nonnen, und um Tarteffos an dem graulichen Okeanos eine furchtbare Riesenmurane zu Bei Afchylos (Chaef.

986) wird Klytämnestra eine Mr rine oder Kohidna, und (Agen 1234) eine Amfisbane (auch ein Giftschlange) oder Skylla gesche-477. Von der Murane, einem ten: - Tartessos, das Segendund im Welten der Erde, den Grachen durch die Meerfahrten er Foküer und früher des Samiers laos bekannt. Hier wohnten 🖝 lenbafte Menichen, und in 🛎 Naho die Greise, die Arimane die Gräen, Gorgonen und and Unholde; lo dala Tartellos den Be grif des Ungeheuren erregt.

Zerreisen wild Gorgonen, ha die tithrasischen, Zu welchen ich mit hurtigem Fuss nun eilen will. Xanthias (su Diosrsos, der niederhockt).

480

Was machft du' da?

DIONYSOS.

Ich kacke. Ruf doch: Segne Gott!

O Lachenswürdiger, willst du gleich ausstehn, bevor Dich is erblickt ein Fremder?

DIONYSOS.

Ach ohnmächtig ganz Wird mirs! O schleunig mir an das Herz gebracht den Schwamm!

XANTHIAS.

Da nim.

Dionysos (den Hinteren darbietend).
So, leg' an.

XANTHIAS.

Wo denn? Goldne Götter ihr!

An diesem Orte hast du das Herz?

Dionysos.

Vor Schrecken ja

st mir es hinab in meinen Unterleib geschlüpft.

XANTHIAS.

Laghaftester du der Götter und der Menschen!
Dionysos.

Ich?

Vie bin ich zaghaft, der ich den Schwamm von dir begehrt?

ie hätt' ein anderer das gethan wol.

490

485

479, Tarteffische meint es, und schen Ortschaft, deren Binwohner als zt tithrasische, nach einer atti- wild und boshaft verschrien waren.

## XANTHIAS.

Was denn fonft?

#### DIONYSOS.

Daliegend hätt' er geschniffelt, wenn verzagt er war. Ich aber, ausrecht stand ich da, und — wischte mich.

Mannhaftig, o Poseidon!

DIONYSOS.

Denk' ichs doch, bei Zeus! Und zagtest du denn nicht vor dem lermenden Wortgeton

495 Und jener Drohung?

XANTHIAS.

Nicht doch; gar nicht achtet' ichs. Dionysos.

Nun, weil dir Mut fich reget und Mannhastigkeit, Sei du einmal ich, diese Keul' in deiner Hund, Und diese Leunhaut, wenn ja surchtlos schlägt dein Herz;

Mich aber lass Packträger dir sein meinerseits.

#### XANTHIAS.

500 Gieb nur geschwind' her; nichts ja hilst, ich mus daran. —

Nun schaue diesen Xanthiasherakles hier, Ob verzagt ich sein werd', und nur dir an Mate gleich.

## Dionysos.

Nein wahrlich, leibhast jener melitische Prügelbalg. Nun frisch; ich selber will das Gepäck aufnehmen hier.

<sup>503.</sup> Melite, eine attitche Ort- belte Einweihung des Herakles, schaft, rühmte sich, für die gefa- dem als Fremdlinge die grafien

## DIONYSOS. XANTHIAS. EINE MAGD.

## MAGD (der Persefone).

O Theuerster, kommst du? o Herakles! trit herein. 505 Denn sobald die Göttin deine Ankunst nur vernahm, Gleich backte sie Brot, und kochte Hülsensrucht zu Mus,

Zwei oder drei Töpf'; einen Stier auch briet sie ganz;

Auch dampsts von Kuchen aus Semmelmehl. O trit herein.

MANTHIAS.

O gar zu gütig.

#### MAGD. :

Last' ich dich weggehn. Siehe, Fleisch auch hat sie dir

Geschmort von zarten Hühnchen, hat auch leckeres Naschwerk geröstet, und den sissesten Wein gemischt. Komm mit herein denn

#### XANTHIAS

Dankenswerth.
MAGD.

Du alberst ja.

Nie lass' ich los dich. Denn auch eine Flöterin

st dir da, gar holdselig, Tänzerinnen auch,
Zwei oder drei wol.

leulinien verschlossen waren, die gewöhnlicher Sklavenname) nennt leineren (313) gestistet zu haben. Dionyses den Herakles, weil der Frügelbalg Xanthias jener Bildlexikakos (35) mit einer Bildseule feule — so giebt er vor — leibnas. Prägelbalg (Mastigias, ein

XANTHIAS.
Tänzerinnen? Was du fagst!
MAOD.

In vollem Saft der Jugend, und wie Kinder glatt. Komm denn herein; der Koch ja wollte schon die Fisch'

520 Abheben, und die Tafel ward hineingebracht.

XANTHIAS.

Geh nun, und melde zuerst den Tänzerinnen dort, Die drinnen warten, dass ich selbst gleich kommen will. —

Komm, Burfch, und hieher trage mein Gepäck mir nach.

DIONYSOS.

Halt inne, sag' ich! Nicht doch machst du Ernst daraus,

525 Dass ich im Scherz dich als Herakles rüstete?
Nicht länger dieses Gaukelspiel, o Xanthias;
Nim nur den Bündel wieder auf, und trag' ihn sort.

XANTHIAS.

Wie nun denn? Nicht doch mir zu entreißen der kest du,

Was du selber gabes?

DIONYSOS.

Denken? nein, ich thu es schos.

530 Leg' ab das Fell hier.

XANTHIAS.

Zeugen sein die Götter des,

Und den Göttern stell' ich solches heim.

DIONTSOS.

Was? Göttern du?

Ist das zu hoffen nicht vernunstlos und verrückt,

# Dass du, ein Knecht und Sterblicher, seist Alkmena's Sohn?

#### XANTHIAS.

Nur zu! so recht! behalt es! Doch vielleicht einmal Wirst meiner du bedürsen, wenn ein Gott es will.

#### CHOR.

So geziemt es einem Manne, welcher Geist hat und Verstand. 

> Und weit die Welt durchsegelte, Sich so herumzuwenden immer

Nach dem sichern Bord des Schiffes, lieber denn, als todtes Bild,

Ewig dazustehn in Einer Stellung. Doch sich herumzudrehen ... '

540

Dahin, wo's bequemer ift,

Das geziemt dem wackern Manne von Theramenes Natur.

537. Dionyfos, der thebischen Semele Sohn von Zeus, empfing Gottheit auf dem thrakischen Pflegeberg Nyle, und erfand den Weinbau. Von dort wanderte er nach werden hier dem frazigen Diony-Thebe, Naxos, Eubäa, Chios, Ika- fos nachgerühmt, der, mit des fryros und anderswohin; und fast gischen Bacchos oder Iacchos Koaberall, wo der Wein gedieh, thurn und Safranmantel geschmückt, weihte man ihm einen Nyfa. In Frygien ward er ein Bacchos, oder zuschaut. Auf seinen Seereisen Geweihter der Kybele, und ver- nach Frygien, Syrien, Ägypten, reitete nun mit dem Weinbau cheimnisreiche Orgien durch alle Welt zu Wasser und zu Lande; cherheit nach dem höheren Bord. ei Euripides durch Oftalien bis 542. Der bekannte Theramenes,

Baktria: nach Alexanders Feldzuge selbst bis Indien, woher er mit afiatischem Pompe nach Theben heimkehrte. Solche Wanderungenden iacchischen Orgien im Hades Italien segelte er oft mit halbem Winde, und drehte fich zur Si-

#### Dionysos.

War' es nicht zum Lachen gar, wenn Xanthias, ein bloßer Knecht,

Auf Purpurdecken von Milet

545 Sich mit der Tänzerin im Arm

Tummelt', und von mir den Harntopf heischt', und ich mit Lüsternheit

Nach ihm schielen müst', und jener, wie er denn ein Tausendschalk ist,

Sah' er das, mit derber Faust

Mir der Zähne Vorderfeigen aus den Backen schmetterte?

# DIONYSOS. XANTHIAS. ZWEI WIRTINNEN.

#### ERSTE WHETIN.

550 O Plathane, Plathane, komm doch her; hier ist der Schalk.

Der, als er einst in unser Wirtshaus eingekehrt, Sechzehn der Bröt' uns niedergeschluckt!

ZWEITE.

Ja wohl, bei Zeus!

Der ist es selber wahrlich!

XANTHIAS.

Schlimm wirds einem gehn. Erste.

Und zu diesen noch gesottenes Fleisches zwanzig Stück.
555 Halbobolwerth ein jedes!

ein Mann von Einsicht und Beredfamkeit (Thuk. VIII, 68), war so pfing. Der Kothurn pasite, wie aicht geschweidiger und biegsamer Natur, jeder Schuh, an beiden Fülben.

#### XANTHIAS.

Hier steht was bevor.

ERSTE.

Und dann des Knoblauchs Menge!

DIONYSOS.

Weib, du faselft daz

Nicht wissend, was du redest.

ERSTE.

Meinst du denn, ich soll;

Weil du Kothurne trägest, dich nicht kennen mehr?

Mater Zweitelf Sur ib grand but

Ja noch von den vielen Pökelfischen sagt' ich nichts,

Bei Zeus, und nichts von dem frischen Källe auch,

wehe mir!

560

Den jener samt den Körben dazu hinabgeschluckt!::

Und drauf, sobald ich ihm die Zech' absoderte,

Wie blickt er mich an, so sauer, und wie brüllt er auf!

XANTHIAS.

Ganz seine Art dies, also treibt er es überall.

ZWEITE.

Ja gar den Säbel zog er aus, wie ein Rasender!

**565** 

ERSTE.

Bei Zeus, ich Arme!

ZWEITE.

Wir, in einiger Angst doch wol,

Zu der Oberbühne hurtig sprangen wir beid' hinaus.

Weg-stürmte jener, und die Teppiche nahm er mit.

XANTHIAS.

Dies seine Art auch. Doch ihr solltet etwas thun.

560. Kafe wurden in geflochtenen Körben geformt.

#### ERSTE.

570 Flugs geh, und zum Beistand ruse mir den Kleon her. Zweite.

Du mir, wofern ihn finden du kannst, den Hyperbolos;

Damit wir den aufreiben.

#### ERSTE

Ha, du verdammter Schlund, Wie gerne möcht' ich dir mit dem Stein die Backenzähn'

Ausschlagen, die mir hinweggemalmt den Hausbedarf!
Zweite.

575 Ich aber stürzt in die Todesgrube dich gern hinab!

Ich aber möchte den Rachen gleich ausschneiden dir Mit scharfer Hippe, der mir die Brötchen hinweggeschnappt!

Doch hin zu Kleon lass mich gehn, der heute noch Vor Gericht ihm diesen ganzen Flausch abzupsen wird.

## - Dionysos. Xanthias.

## DIONYSOS.

580 Schmach mir und Verderb, wenn nicht mein Xanthias lieb mir ist.

570. Kleon, der heillose Volkslenker, war schon mehrere Jahre
todt (Fried. 269); sein Nachfolger
Hyperbolos (Ritt. 1305), wegen
Schlechtigkeit durch den Oftrakismos verbannt (Ritt. 851), war
Ritt. 1363.

#### XANTHIAS.

Ich weiss die Absicht. Still nur, still mit jenem Wort, Ich werde schwerlich wol ein Herakles.

DIONYSOS.

Nicht fo bös

Mein Xanthiaschen.

#### XANTHIAL

Und wie würde wol aus mir

Ein Sohn Alkmena's, der ich Knecht und sterblich bin?

Dionysos.

Du zürnst, ich weiss wol, und mit Recht auch thust du das.

85

Ja, ob du mich schlügst, kein Wörtehen sagt' ich dagegen dir.

Doch wenn in Zukunst dir ich das abnehme je;

Mit Stamm und Wurzel mög' ich felbst, und Weib und Kind,

Schmachvoll, und der Triefaug' Archedemos, untergehn!

XANTHIAS.

Ich nehme den Schwur an, und darauf empfang' ich dies. 5

**590** 

(Er nimt Keule und Löwenhaut).

CHOR (SE XABTRIAN).

Nun ist deine Pslicht, nachdem du diesen Zeug genommen, den

589. Archedemas: 418.

Du trugst im Ansang, wiederum

Dich zu verjüngen immermehr noch,

Und umherzuschaun so grimmig, jenes Gottes eingedenk,

595 Welchem gleich du stellst dich selber. Wirst du jedoch ertappt auf Thorheit,

Und verräthst du Weichlichkeit;

Wiederum aufnehmen musst du, so wie vormals, dein Gepack.

XANTHIAS.

Männer, nicht ermahnt ih übel; sondern selbst von Ungesähr

Hab' ich es eben auch bedacht.

Dies mir abzunehmen wieder, trachten wird, das weiß ich wohl;

Aber dennoch zeigen will ich meinen Männermut, und sauer

Um mich sehn, wie Säuerling. Nöthig scheint es; denn da hör ich vor der Thüre
schon Geräusch.

# DIONYSOS. XANTHIAS. ÄAROS.

ÄAROS (mit zwei Knechten).

605 Zusammengeschnürt in Eile diesen Hundedieb, Dass Straf' er leid'! o hurtiger!

DIONYSOS.

Hier gehts einem schlims.

Zu den Raben mit euch! nicht naht mir!

# ÄAROS.

So! du wehrst dich noch?

He Ditylas, und Skeblias, und Pardokas,

Kommt alle hieher, und bekämpst mir diesen da!
Dionysos.

Ists nicht entsezlich, diesen noch zu schlagen gar, Der ein wenig stahl vom Fremden?

10

XANTHIAS.

Ja, ganz ungeheur!

AAROS.

Unleidlich wol und entsezlich.

XANTHIAS

O fürwahr, bei Zeus,

Wenn je ich hier war, will ich fogleich des Todes fein,

Auch wenn ich stahl vom Deinigen, werth auch nur ein Haar!

Ja dir erweif' ich etwas sehr Grossmütiges:

615

Ergreif' und verhör' ihn peinlich, diesen Burschen hier;

Und entdeckst du mich als Frevler, führe zum Tod mich hin.

. ÄAKOS.

Und wie denn peinlich?

XANTHIAS.

Wie dir gefällt: an die Leiter ihn

608. Barbarifche Knechtnamen.
615. Wer, auf Tod und Leben
erklagt, hartnäckig leugnete, den
wang das Gefez, einen Sklaven
oltern zu laffen. Ein Sklave zeugte
ewöhnlich gern gegen feinen Herrn;
aut ers unter diesen Umständen

nicht, fo war des Herrn Unfohuld gerechtfertiget. Des Xanthias Grofsmut gegen Äakos besteht darin, dass er bei einem elenden Hundediebstahl, wo ihn das Gesez nicht zwang, den Sklaven freiwillig aufdie Folter giebt. Geschnürt, gehängt, mit Borsten gepeitscht, geschunden gar,

620 Auf der Folter gereckt, in die Naf' auch Rifig eingeträuft,

Mit dem Ziegel gebrannt, und alles andere; nur mit Lauch

Nicht stäupe diesen, auch mit junger Zwiebel nicht ÄAROS.

Das Wort ist billig; und so ich ja zum Krüppel dir Den Burschen schlage, liegt dir gleich der Werth bereit.

## XANTHIAS.

625 Nein, nicht verlang' ichs; führ' ihn nur so zur Peinigung.

ÄAKOS.

Hier denn, damit er ins Angesicht aussage dir. — Leg' ab das Gepäck in Eile du, und rede ja Im mindesten nichts Unwahres.

## DIQUYSOS.

Kund sei jeglichem,

Mich nicht zu foltern, als Unsterblichen. Hörst da nicht,

630 Gieb selbst dir selber alle Schuld.

Äaros.

Was sagst du da?

621. Mit Lauch und Zwiebeln peitschten sich Knaben zum Spass.

623. Wenn ein Sklave fich zum Krappel schlagen liefs, folglich nichts gestand, so zahlte der Kläger eine yerher niedergelegte Summe zur Entschädigung. Neue Gross-

mut des Xanthias. Er verlagt das Geld nicht einmal, obgiech er wohl weifs, daß Äakes es verlieren muß; denn Dionyfos, we er schadenfroh vorausfieht, wid lieber ein Kräppel sein wollen, als gegen die Würde seiner Gottheit fallch reden.

#### DIONYSOS.

Ein Unsterblicher sei ich hier, Dionysos, Sohn von Zeus,

Und der ein Knecht nur.

AAKOS.

Hörst du das?

XANTHIAS.

Ich sage drauf:

Um desto mehr noch muss er werden durchgepeitscht; Weil, wenn er wirklich Gott ist, ers nicht fühlen wird.

#### DIONYSOS.

Warum, da selber du dich rühmst, ein Gott zu sein, 635 Empfängst denn du nicht gleiche Schläge so, wie ich?

## XANTHIAS.

Das Wort ist billig. — Welchen nun von uns zuerst Du heulen sehn wirst, oder mehr auch achten nur Der Schläge, diesen halte du für keinen Gott.

## Äakos.

Unleughar bist doch du ein ächter Biedermann, 640
Da auf Billigkeit du eingehest. Nun entkleidet euch.
XANTHIAS.

Wie wirst du nun nach strengem Recht uns prüsen?

Leicht.

So eins ums andere, Schlag auf Schlag.

XANTHIAS.

Sehr wohl gefagt.

AAKOS.

Sieh da!

(Er fchlägt.)

Betracht' izt, ob du mich nur zucken siehs.

645 Du hast den Klaps schon.

XANTHIAS.

Nein, bei Zeus.

· ÄAROS.

Nicht scheinst du auch

Jezt nehm' auch dieser seinen Klaps hin.

DIONYSOS.

Wann denn wol?

· ÄAROS.

Schon hast du den Klaps.

Dionysos.

Wie denn? von dem Kizeln niest' ich nicht?

Was weiss ich! Nun sei dieser mir noch eins versucht.
XANTHIAS.

Bald abgethan? - Iattata!

ÄAKOS.

Was Iattata?

650 Hats gar geschmerzet?

XANTHIAS.

Nein, hei Zeus. Ich dachte dran,

Wann Heraklesseier in Diomeia wird geseirt.

ÄAKOS.

Ein frommer Mensch doch! — Wieder zu dem nur muss ich gehn.

647. Das kizelte mich kaum zum klestempel, in welchem festlich se-Niesen. opsert ward. Wie Xanthias-Herakles an dies Opser denkt, geb

651. In Diomeia war ein Hera- ihm die Augen über.

DIONTEOS.

Iu, iu!

ÄAROS.

Was ift dir?

DIONYSOS.

Reiter seh' ich da.

ÄAKOS.

Warum denn weinst du?

DIONYSOS.

Scharfe Zwiebeln riech' ich hier.

Äakos.

Sonft fühleft du nichts weiter?

DIONYBOS.

Weiter acht' ich nichts. 655

ÄAKOS.

Jezt gehen mus ich wiederum zu jenem da.

XANTHIAS.

Au, au!

ÄAKQS.

Was ift dir?

XANTHIAS (den Fuss streckend).

Zieh mir doch den Dorn heraus.

ÄAKOS.

Was foll das hieher? Wieder zu dem nun muß ich gehn.

DIONYSOS (fchreiend).

Apollon, der du in Delos oder Pytho weilft!»

XANTHIAS.

Das that ihm wehe! Hörtest du?

660

653. Der Schmerzausruf soll für einen Ausruf der Verwunderung

A RISTOT. III. Die Frosche.

### DIONYSOS.

Mir keineswegs!

Ein Jambos nur von Hippónax flog mir durch den Kopf.

XANTHIAS.

Nichts schafft du also; lieber den Wanst ihm eins gesegt.

ÄAKOS.

Nein wahrlich, bei Zeus! Auf! jezo reiche den Bauch daher.

DIONYSOS.

«Poseidon, -

XANTHIAS.

Weh thats einem.

DIONYSOS.

«— der dem Ägäerstrand' 665 «Obwaltet, oder dem blauen Meer in den Tiesen herscht!»

ÄAKOS.

Bei Demeter, nein, ich kann es nicht auskundigen, Wer von euch beiden ist ein Gott. Drum geht hinein. Denn unser Herr wird selber schon euch kennen dort, Und Persesatta, da sie beid' auch Götter sind.

Dionysos.

670 Ganz recht gesagt. Nur wünscht' ich, dass du dies vorher

Gethan mir hättest, eh' ich solche Schläg' empfing.

(Alle hincin.)

661. Nicht von Hippónax, fondern vom Iambendichter Ananias. verändert.

Der Schmerz verwirrt ihn.

680

# Chorgefang.

Misch' in den heiligen Chor dich, o Mus', und komm Her zu der Lust des Gesanghalls von mir, Dass du das grosse Gedräng' hier schaust des Volks. Wo sich der Weisheiten Schwarm gesezt hat,

Ehrsüchtiger noch, als Kleofon, dem

Auf geschwäziger Lippe ja doch Fürchterlich lermet und schwirrt Eine Schwalb' aus Thrake.

Wie von einem barbarischen Sprosse gewiegt; Sie ertönt nun weinenden Nachtigallgram,

Denn verloren ist er, Und wär' auch Stimmengleichheit.

CHORFÜHRER.

Wohl geziemt dem frommen Chore, was gedeihlich ist der Stadt,

Anzurathen und zu lehren. Uns zuerst denn dünket gut,

Dass ihr herstellt Bürgergleichheit, und verbannt die Schreckenzeit,

Und wenn wer gefehlt, der umfiel bei des Frynichos Ringerfall,

676. Der athenische Feldherr Kleoson, Sohn einer Thrakerin ward vom Komiker Platon in stgleichnamigen Komödie als ner Ausländer verfpottet. Er war Volksührer und überall Sprecher für len Krieg. Wegen eites Verbrehens werklagt, ward er in Ketten elegt.

681. Die Schwate (93) fingt die legien ihrer Shwester Prokne. . Vos. 15.

683. Bei gleichen Stimmen ward der Verkiagte freigesprochen: Afchyl. Eumen. 750.

687. Der Feldherr Frynichos hatte, um die Rückkehr des von ihm gefürchteten Alkibiades zu hintertreiben, vor allen andern die Schreckenzeit der Vierhundert (Thesmof. 808) berbeiführen helfen, und feine unvolksthümliche Heftigkeit hatte manchen Edelen des Volkes zum Mitstraucheln ge-

10\*

Muss es freistehn, sag' ich, jenen, welche damals ftrauchelten,

Durch Verantwortung zu läutern ihrer vorigen Fehle Schuld.

690 Ferner ehrlos, sag' ich, muss hier keiner sein in dieser Stadt.

Denn wie schmählich, dass, die Einmal in der Seeschlacht mitgekämpst,

Nun fogleich Platäer werden, und aus Knechten edle Herrn!

Und auch dies nicht tadeln könnt' ich, dass es nicht sei wohl bestellt;

Nein, ich lob' es: denn allein dies habt mit Einsicht ihr gethan.

695 Doch dabei geziemet euch nun, die mit euch fo oft zur See

Schon gekämpst, sie und die Väter, und verwandt find durch Geburt,

Diesen nun den Einen Unfall zu erlassen auf ihr Flehn.

Auf demnach, des Zorns vergessend, o ihr Hochverfländigen,

Lasst uns alle Menschen willig als verbrüdert an uns zieha,

700 Und als ehrsam, und als Rürger, wer nur hilft im Seegefecht.

bracht. Ehrlofigkeit war ihre Strafe, die Ariftofanes für die Misleiteten gemildert wünscht.

691. Schmählich, dass Sklaven, die Einmal gekämpst, sogleich edle Bürger werden, und nicht die auch bei Ehren bleiben, deren Tapfer-

keit ihr fo oftmals erprobt habt.

692. Platäer. So hiefs eine Gattung Bürger in Athen, wahrfcheinlich nach den Platäern in Beotien, den alen Bundesgenoffen der Athener bei Barathon und Artemifion.

710.

715

Wenn wir hier hochmütig handeln, und als Vornehmthuende,

Da die Stadt und dies uns haftet wie dem Wogenfehwall im Arm;

Dann gewiss einmal in Zukunft scheinen nicht wohldenkend wir.

Gegengesang.

«Kann ich gerade durchschaun das Verkehr des Manns,»

Oder sein Thun, der noch einst heulen wird; Lange nicht daurts, dass der Aff' auch, er, der nun Wirret und stört, Kleigenes, das Wichtlein, Der verruchtesse Bader, so viel in dem Bad'

Auch schalten mit Aschengemeng'

Aftersalpetriges Staubs

Und Kimolererdreich, -

Das hinfort ers treibt. Das weiss er, und kennt Nicht Friede noch Ruh; man möcht' ihn einmal Noch entkleiden im Rausch,

Wann ohne Stang' er ausgeht.

CHORFUHRER.

Oft, ja oft hat uns geschienen, unsrer Stadt ergeh' es hier

Eben so mit ihren Bürgern, welche gut und bieder sind, Wie es ihr mit alter Münze bei dem neuen Gold' ergeht.

704. Aus dem Öneus des Tragikers Ion. S. Fried. 836.

707. Kleigenes, ein reicher Ausländer, der fich in Staatsgeschäfte sindrängte. Er war ansangs Baler und gab den Badenden Salpeter mit Asche verfälscht. 711. Seifenerde aus der kykladischen Iusel Kimolos.

713. Er geht immer bewafnet, wie im Krieg.

718. Im vorigen Jahre (Olymp. 93, 2) hatte der Staat bei großer Geldverlegenheit Münzen aus golNicht ja jene, sei sie noch so ungefälscht an Korn und Schrot,

720 Ja, und sei vor allen Münzen, wie mir deucht, die schönste sie.

Auch allein von ächter Prägung, und bewährt durch hellen Klang,

Gültig ringsum bei Hellenen und auch Barbarn überall, Brauchen wir; nein, dafür lieber dies so schlechte Kupfergold,

Gestern oder ehegestern mit dem ärgsten Schlag geprägt.

725 So die Bürger, die als edel an Geburt und Sinne wir, Als gerechte Männer kennen, und als fein' und edele, Aufgenährt in Ringerübung, Chorgefang und Musenkunft.

Die verschmähn wir; doch wer kupfern, Fremdling ift, und Pyrrhias,

Und so schlecht, als schlechtes Stammes, dén zu allem brauchen wir,

730 Jeden neulich Angekommnen, den die Stadt wol ehemals

Selber nicht zu Sühnungsopfern hätte leicht so hin gebraucht.

Auf, noch jezo kehrt von eurer blinden Unbesonnenheit,

denen Siegegöttinnen geprägt, die 731. An den Thargelien wurde ftark mit Kupfer (723) versezt waren. Im gegenwärtigen Jahre schlug man Kupfergeld, das aber bald wieder abgeschaft wurde: Weiberh. 847.

.728. Pyrrhias , gewöhnlicher Sklavenname.

zwei öffentlich ernährte Elende verbrannt, der eine als Sühnopfer fis die Männer, der andre für de Weiber, und ihre Afche ins Meer gestreut.

Und die Brauchbarn brauchet wieder. Denn beharrt ihr auch im Glück,

Wills Vernunft; und schlägt euch Unfall, nicht von schnödem Holze doch

Werdet ihr, nach weisem Urtheil, dulden, was zu dulden ist.

735

# ÄAROS. XANTHIAS.

### ÄAKOS.

Bei Zeus dem Retter, ja ein Mann von edler Art Ift doch dein Herr da.

### XANTHIAS.

Wie denn nicht von edler Art,

Er, der nur sausen und nach Dirnlein lausen kann?
AAKOS.

Daß er nicht dich abdrosch, als du standst grad' überführt,

Wie du, der Knecht, dich ausgegeben für den Herrn! 740

Beheulet hätt' ers.

# ÄAKOS.

Traun, ein wahrer Dienerstreich,

Was gleich du gethan haft, so wie ich selbst gern thue wol.

### XANTHIAS.

Gern thust? ich bitte!

734. Als Männer werdet ihr das auf die Schlechtigkeit des Feigen-Inabwendbare tragen. Anspielung holzes.

### ÄAKOS

Ja, wie Geweiheten, schwillt mein Herz, So ost ich heimlich fluchen kann auf meinen Herrn, Xanthias.

745 Doch wie, wenn brummelnd, nach empfangener Prügelfaat,

Du zur Thür hinausgehst?

ÄAKOS.

Dieses auch hat eigne Lust.

Und in Händel stöbern?

ÄAKOS.

Nichts, bei Zeus, geht über das.

O Zeus der Sippschaft! Und so lauschen nach den Herrn,

Wovon das Gespräch sei?

ÀAROS.

Ah, das macht mich rasendsrob. Xanthias.

750 Wie dann, wenn du dies ausplaudern wieder kanns?
ÄAROS.

Wie dann?

O fobald ich das kann, fühl' ich Wonnerschütterung. Xanthias.

O Föb'-Apollon! eingeschlagen mir die Hand, Und lass dich herzen, herz' auch mich, und — sage mi. Bei Zeus doch, unserm trautesten Mit-geprügelten,

743. Seligkeit der Geweiheten, 748. So schwuren Brüder. oder Epopten.

Was ist da drinnen? was für ein Aufruhr und Ge-

755

Und lautes Schmähn?

AAKOS.

Von Äschylos und Euripides. Xanthias.

Ah!

### ÄAROS.

Sieh, ein Handel handelt jezt, groß aufgeregt, Im Todtenreich hier, und ein Tumult, gar fürchterlich. Xanthias.

Woher?

# ÄAKOS.

Es waltet unter uns ein Gesez alhier, Von den Künsten, welche Krast ersodern und Geschick, 760 Dass, wer der Beste seiner Kunstgenossen ist, Beköstigung im Prytaneion soll empfahn, Und seinen Thron zunächst an Pluton.

# XANTHIAS.

Ich versteh.

# Äakos.

Bis ein Anderer herkommt, der in jener Kunst noch mehr

Einsicht gezeigt hat; räumen muss er dann den Plaz. 765
XANTHIAS.

Wie hat denn dieses also empört den Äschylos? • Äanos.

Er selber hatt' erst jenen tragischen Ehrenthron, Als Grossvermögender seiner Kunst.

762. Die Unterwelt ist Abbild den Mitkünstlern Beköstigung und Ler Oberwelt. Ein athenisches Ge- Vorsiz im Prytancion. s ez bestimmte dem Besten unter

Und jezo wer?

# Äakos.

Da herab nun kam Euripides, zeigt er sein Geschick 770 Den Beutelschneidern, und den Kleidausziehenden, Auch Vatermördern, und des Einbruchs schlauen Trupp,

Die bei Aides sind in Menge. Jen', anhörend nun Die Gegenreden, Wendungen und Ausbeugungen, In Entzückung all' erkannten sie ihm die Meisterschaft. 775 Dadurch geblähet, masst' er sich an des Ehrenthrons, Wo Äschylos dasas.

### XANTHIAS.

Nicht denn hagelten Stein' auf ihn?

O nein, das Volk hier schrie und verlangt' Urtheil und Recht,

Wer unter beiden treflicher wär in seiner Kunst.
XANTHIAS.

Das Gaunervölklein?

# ÄAROS.

Ja, bis zum Himmel schrien sie aus.
XANTHIAS.

780 Und nicht bei Äschylos waren auch Mitstreitende?!
Äakos.

Sehr wenig ist des Tauglichen immer, so wie hier.
XANTHIAS.

Was hat denn Pluton vorbestimmt dabei zu thun?
ÄAKOS.

Wettkampf zu ordnen ohne Verzug hier, und Gericht, Und strenge Prüfung ihrer Kunst.

769. Euripides. S. Fried. 534 u. Thesmof. überell.

Wie aber? hat.

Nicht Sofokles auch sich angemasst des Ehrenthrons? 785 ÄAKOS.

Nein, der fürwahr nicht! nein, ihn küst er, den Äfchylos,

Sobald er ankam, und begrüßt' ihn, Hand in Handi Auch hatte jener ihm den Thron gern eingeräumt. Jezt aber will er, also sagt Kleidemides,

Als dritter Mann dasizen; und, siegt Äschylos,

Sich still verhalten; doch wenn nicht, um den Künstlerpreis

Will selbst er den Wettkamps kämpsen mit Euripides. XANTHIÀS.

Was wird gesehehn nun?

ÄAKOS.

O bei Zeus, nursein Kleines noch, Und hier fürwahr ist jenes Graun in regem Gang; Denn auf der Wagschal' abgewogen wird die Kunst. 795 XANTHIAS.

Was? wie ein Festlamm wäget man die Tragödia? Äако*s*.

Richtscheite trägt man auch hervor, Versellen auch, Und gleiche Viereck', abgeformt vom Ziegeler, Und Winkelmass', und Keile. Denn Euripides Will Vers vor Vers durchprüfen ganz die Tragödien. 800

nat feine Ablicht einem Vertrauen mitgetheilt, der ausgeplaudert.

789. Der geräuschlose Sosokles ter Opferschafe, die ein bestimmtes Gewicht haben mußten. Beim Nachwägen sahen die Umstehenden gierig zu, ob das rechte Gewicht 796. Am Apaturienfelte, wann dasei; denn das Opser ward von

ie Bürgersöhne verzeichnet wur- den Geschlechtsgenossen gemeinlen (Vos. 768), brachten die Vä- sam verzehrt.

Digitized by Google

Wol etwas übel, denk' ich, nahm das Aschylos.

Mit truzem Stierblick schaut' er vorgebückt herab.

Und richten wer wird folches?

ÄAROS.

Das gab Schwierigkeit

Denn an klugen Männern fanden fie gar nicht Überfluß.

805 Selbst mit den Athenern nicht verstand sich Äschylos; –

XANTHIAS.

Er glaubte wol, viel wären Einbruchskundige.

# ÄARÒS.

Und das andere war ihm lauter Tand, um zu würdigen Die Natur der Dichter. Endlich gab man deinem Herrn

Das Richteramt, als einem Kunstersahrenen.

810 Doch lass uns eingehn. Denn wenn unsere Herren was Ernsthaftes treiben, fällt für uns leicht Heulen ab.

### CHOR

Zom wol, gräßlichen Zorn, wird der Hochherdornernde fassen,

Hat er die Zähn' erst wezen gesehn den gellendes Schwäzer,

805. Äfchylos, der Meister, fügte sich nicht den fünf Kampfrichtern. (8. Vog. 426): statt des unmündigen Urtheilervolks läst er den Gott selbst entscheiden. So dachte

er einst im Leben, als er Ather verliefs, aus Verdrufs, sich we jugendlichen Sofokles beliegt m sehn.

813. Wie ein Eber zum Kamp

Der ihn bekämpft; o mit schrecklicher Wut wird er wahrlich

Grass umher die Augen drehn.

815

Ja hobbbuschiger Wort' helmslatterndes Streiten erhebt sich,

Und halsbrechender Wize Geroll, und geschnizelter Thaten,

Wann sich beschirmet der Held vor des Künstlernaturmanns

Redenschaar im Rossgalopp.

Sträuben den zottigen Hals wird der mit umwallender Mähne,

820

Grafs die gerunzelte Brau' einziehn, und, ein Brüllender, fernhin

Schnellen geklammerte Wort', und die Bohlen zerfplittern,

Schnaubend voll Gigantenwut.

Dorther kommt maulsertig die versausprüsende, glatte Zung', in dem Wirbel gedreht, und erregt seindselige Zügel;

825

Seht, wie sie Worte zerhackt, wie zu Boden sie wizelt Ungeheuren Lungenkamps!

# ) ionysos. Äschylos. Euripides.

# Euripides.

lie möcht' ich abstehn wol vom Thron! Nein, rathe nicht!

820. Äfchylos, als grimmiger memnon (699) ist der Westwind, amon des Sturms, wird die schwaen Schissbohlen des Euripides und der Eos macht, ein wilder Girtrümmern. In Äschylos Agagant.

# ÄSCHYLOS.

Ich wünschte traun mir nicht den Wettstreit hier am Ort;

865 Denn etwas ungleich ist der Kampsraum uns.
Dionysos.

Wie fo?

# ÄSCHYLOS.

Weil nicht zugleich starb meine Poesse mit mir, Doch ihm sie mitstarb, dass er davon zu reden hat. Gleichwohl, da dir es so gesällt, muss man es thun. Dionysos.

Wohlauf denn, Weihrauch mir daher und Glut gebracht,

870 Damit ich bete vor den Geistanstrengungen, Um den Kampf zu schlichten gründlich und kunsimsenhaft.

(Zum Chor.)

Ihr aber singt den Musen etwas Preisgesang.

# Chorge fang.

Töchter des Zeus, neun heilige Jungfraun, Musen, die ihr auf den seinen Begrif herschaut und den Tiessinn

875 Spruchausprägender Männer, so ost mit der Schärfe des Geistes

Sie, und verschlungener List Fechtwendungen, kommen zum Wortkamps!

866. Äfchylos Tragödien wur- 869. Opfer und Gebet gingta den, kraft eines Volksbeschlusses, jedem Wettstreite voran. nach seinem Tode ausgeführt, und siegten mehrmals.

Eilet heran, um zu schauen die Macht Zwei so gewaltiger Münd', und gewähret Worte der Kraft und Geraspel vom Vers! Seht, der erstaunliche Kampf um die Kunst, Vor schreitet er zur That nun!

DIONYSOS.

Nun betet ihr auch etwas, eh die Vers' ihr sagt. Äschylos.

Demeter, die du aufgenährt hast meinen Geist, O sei ich würdig deiner Heilmysterien.

DIONYSOS.

Nun nim auch du, und streu des Weihrauchs auf. EURIPIDES.

Schon gut! 885

Denn andre Götter werden angesleht von mir. Dionysos.

Dir eigne Götter? neugeprägt wol? Euripides.

Allerdings.

DIONYSOS.

So magst du anslehn jene dir ganz eigenen. EURIPIDES.

O Äther, du mir Weide, du auch, Zungenschwung,

879. Kraftworte des Aschylos, einmal sogar als Ausplauderer zur and Versgeraspel des Euripides.

Verantwortung zog.

883. Afchylos, aus Eleufis gofirtig, hatte die Epoptenweihe emfangen. Die Heiligkeit feiner ein menschlichen Poesie wirkte so ewaltig auf die Zuschauer, dass an Mysterien argwöhnte, und ihn

889. Euripides pocht auf feine Götter: den Ather, Zeus erhabne Wohnung (Thesmof. 272), Schwung der Rede, den Verstand, und die geistige Spürkraft. meint er fich zu fegnen. Aber der

ARISTOF. III. Die Frosche.

11

900

890 O Verstand, und Nüstern, ihr so scharf auswitternde!
Recht lasst mich schlagen, was ich für Red' antresfen mag!

# Chorgefang.

Wahrlich uns auch drängt die Sehnsucht, Von dem Meisterpaar zu hören wohlgestimmte Wortmusik,

Und der feindlichen Fehde Gang.

895 Beider Zung' ist wild vor Eifer,

Beider Mut nicht ohne Kühnheit, noch unaufgeregt das Herz.

Drum erwarten wir natürlich,
Einer redet bald was Hübsches, und was Abgeseiletes;
Aber der, mitsamt der Wurzel,
Reißet Wort' aus, kommt gestürzet,

Und zerstreut rings All das Versgewirbel dort.

# Dionysos.

Wohlauf denn hurtig zum Gespräch! doch alles, was ihr redet,

Muss wizig sein, und bilderlos, und nicht, wie spräch ein jeder.

Segen wird Fluch; denn sein Äther ist voll Luft und Nebel, seine Rede ist Marktgeschwäz, sein Verstand müchtern, und die Spürkraft seines Geistes dringt in Unheiliges und Gemeines.

899. Afchylos, mit Worten, die

er riesenhaft wie entwurzelte Baunstämme schwingt, zerstäubt alle die Verselchen.

904. Nicht Büder überhaupt tadelt er, fondern das bildernde Schwebeln damaliger Romantiker.

### EURIPIDES.

Nun von mir felber werd' ich denn, und was ich als Poet bin,

905

Zulezt eröfnen meinen Sinn; doch diesen erst enthüll' ich

Als Prahler und Betrieger hier, wie schlau er seine Hörer

Geteuscht, die albern er bekam aus Frynichos Erziehung.

Fürs erste hatt' er einen ja dahingesezt im Schleier, Achilles oder Niobe, mit eingemummtem Antliz, Prunkbilder bloss des Trauerspiels, auch muxten sie nicht so viel.

910

Dionysos.

Nein wirklich! gar nicht.

EURIPIDES.

Doch der Chor arbeitet' unverrückt wol Vier ganze Liederreihen her in die Läng', und jene fchwiegen.

DIONTEOS.

Doch mir gefiel dies Schweigen grad', und mich erfreute folches

Nicht minder, als die Sprecher nun.

01

908. Den Frynichos, den Schüler des Thespia nennt als geiftreichen Ausbildner Platon Erfinder der Tragödie. Bei ihm, wie noch zum Theil in Afchylos Agamemuon und Schuzgenoffinnen, hatte der Chor, von dem ursprünglich die Tragödie ausging, ein großes Übergewicht. Mit Achtung gedenkt Aristofanes geiner Chorlieder (1298. Wesp. 220.

Vog. 752); der eigentliche Schöpfer der Tragodie ist ihm Äschylos. S. V. 1002. 1258.

910. Achilles fals schweigend, aus Gram oder Zorn, in Aschylos Frygern und Myrmidonen. So Niobe auf dem Grabe ihrer Kinder. Dies großartige Schweigen des zermalmten Gefühls nahmen nüchterne Kritiker für Geistesarmut.

EURIPIDES.

Einfältig also wark du,

Das wisse.

DIONYSOS.

Fast mir selber scheints. Doch warum dem that er dieses?

Euripides.

Aus Flunkerei, damit das Volk dasasse voll Erwartung,

Was Nipbe doch wol fagen würd'; und fo verging das Schaufpiel.

DIONYSOS.

Erzbösewicht! wie ward ich doch so angestührt von . jenem!

(Zu Äschtlos.)

920 Was reckst du dich, und schaust vergallt?

EURIPIDES.

Weil er mir überführt ift.

Hierauf, nachdem er also fort geschäkert, und das Drama Schon halb gespielt war, sprach er wol der Büffelwort' ein Duzend,

Mit Augenborsten, hochgebuscht, scheuselig, wie ein Popanz,

Wildfremd den rings Zuschauenden.

Äschylos.

Weh mir des Leides!

Still dock

EURIPIDES.

925 Verständlich sprach er auch nicht Eins.

DIONYSOS (zu Äschylos).

Nicht knirsche so die Zähne.

### Euripides.

Nein, bald Skamandre, Wälle bald, und bald die erzgetriebnen

Greifadler, die auf Schilden drohn, und schwindeljähe Worthöhn,

Wo schwer der Sinn zu ahnen war.

DIONTSOS.

Bei den Göttern ja, ich selber.

Hab' eine lange Zeit einmal schlassos bei Nacht gegrübelt:

Der rasche Rosshahn, sann ich nach, was ist das sür ein Vogel?

Äschylos.

Ein Zeichen, das auf Schiffen ja, Unwissender, angèmahlt war.

DIONYSOS.

Ich dachte, dass Filoxenos Sohn Eryxis da gemeint sei. EURIPIDES.

War denn erlaubt, im Trauerspiel den Hahn sogar zu schildern?

ASCHYLOS.

Und du, o Gottverhafster! was haft alles du geschildert! EURIPIDES.

Doch keinen Rosshahn, so wie du, bei Zeus, und keinen Bockhirsch,

Afchylos fei stark im Nennen der nicht in den erhaltenen Stücken. Berge und Flüsse. Den Skamanlros nennt er viermal in der Orelias.

926. Der Scholiast bemerkt, die Gorgo des Lamaches. Sie find

930. Rofshahn und Beckhirsch fantastische Thiermischungen auf Perferteppichen. S. Fried. 1179. Vog. 803.

932. Eryxis, ein mürrischer Un-

927. Greifadler , romantifche

chreckbilder auf Schilden, wie hold.

Digitized by Google

935

Was man auf Mederteppichen wol abzubilden pfleget. Nein, gleich zu Anfang, als die Kunst von dir ich selber aufnahm,

Die schwoll von Aufgeblasenheit und schwer verdauten Worten;

Sie abzumagern sucht ich erst, und zog ihr was Gewicht ab,

940 Durch Verselein, Lustwandelung und kleingekochten Mangold,

Durch Säftchen auch von Schwäzelein, aus Büchern abgefeiget;

Dann nährt' ich sie durch Monodien, mit Kefésoson vermischend.

Dann schwazt' ich nicht ins Gerathewohl, noch blindlings mengt' und rührt' ich;

Nein, wer zuerst vortrat, sogleich das Geschlecht mir melden musst' er

# 945 Des Stückes.

#### DIONYBOS.

Besser traun für dich, als meldet er dein eignes.

Sodann, von dem ersten Vers' herab, nichts liess ich ungeschäftig;

Nein, sprechen musste mir das Weib, und sprechen auch der Hausknecht,

Und, wie der Herr, so Jüngserlein und Greisin.

940. Mit Mangold (aus dem Kram der Frau Mutter) bähte man Gefchwulft.

941. Säfteken von Schwaz, den er aus fofistischen Büchern feköpfte, und wie durch eine Seige in his mageres Gemisch lausen liefe.

942. Kefifofon, Knecht des Erripides, und Nothknecht bei der Frau (1047) und beim Verstenschen.

# Äschylos.

Wie denn also?

Nicht hattest du den Tod verdient, dies wagend? EURIPIDES.

Nein, bei Föbos;

Demokratisch war ja das gethan.

DIONYSOS.

Davon, o Lieber, bleib mir! 950

Dies durchzuwandeln möchte ja nicht alzuwohl dir anstehn.

EURIPIDES.

Dann reden hab' ich diese da gelehret - Aschylos.

Das bekenn' ich.

Hà, vor der Lehre, wärest du geplazt doch aus einander!

Euripides.

Anlegen feines Meßgeräth, um Verschen abzuwinkeln; Aufmerken, schaun, verstehn, sich drehn, im Liebeln und im Bübeln,

955

Argwöhnisch lauern, überall umsichtig.

Äschylos.

Das bekenn' ich.

EURIPIDES.

Da Hausgewerb' ich eingeführt, was brauchbar, was gemein ist;

Wo ich dem Tadel bloss mich gab: denn jeder hier verstand das,

Und konnte tadeln meine Kunst. Doch nie so hoch posaunt' ich,

Vom schlichten Menschenfinn entsernt, und schreckte nie die Hörer

960

Durch Kyknos oder Memnons Trab auf Schellenzügelgaulen.

Auch kennen wirst du beiderseits die Schüler, sein' und meine.

Dem hier gehört Formisios, und Megänetos, der Rüpel, Drommetenlanzenknebelbärt', Hohnlächelsichtenbeuger;

965 Mir aber Kleitofon, und auch Theramenes, des

### DIONYSOS.

Theramenes? Ein kluger Mann, und gar geschickt zu allem:

Der, wenn auf Übel wo er stiefs, und nahe schon dabeistand,

Sich flugs aus allem Übel schwang, nicht Chier, sondern Kier.

### EURIPIDES.

In solchem nun gescheit zu sein,
970 Hab' sch zuerst hier eingesührt,
Nachdenken legend in die Kunst
Und Forschung, dass sie alles nun
Erkennen deutlich und durchschaun
Auch andres, auch ihr eignes Haus
975 Verwalten, besser als zuvor,

961. Zwei Troerhelden, beide von Achilles getödtet.

963. Formisios, der stark behaarte, ein Zogling des Ungeheurdurstellers (835). Nicht weniger ungeschlacht mag Megünetos ausgesehn haben.

964. Mit großmauliger Hohala-

che wie der alte Sinnis gebarent der mit ausammengebeugten Freten Wanderer zerris.

965. Kleitofon, ein Wendeles wie Theramenes. S. V. 542.

968. Ein Sprichwort, wie von der Fledermaus, die bald Vegeift, bald Maus. Und um sich spähe: Wie sichts damit?
Wo hab' ich dies? Wer holte das?

Dionysos.

Ja, bei den Göttern, jeder nun
Der Athener, wenn ins Haus er trit,
Laut ruft er seinen Leuten zu,
Und fraget: Wo ist mir der Tops?
Wer bis dem eingemachten Fisch
Den Kops hinweg? Mein Schüsselchen
Vom vorigen Jahr, zu Tode siels!
Mein gestriger Knoblauch, wo ist der?
Wer hat die Olive hier benagt?
Sonst blieben sie gedankenlos
Mit ofnem Maul, als Muttersöhn'
Und Honiglecker, sizen.

985

980

# Chorge fang.

(An Äscuylos.)

"Dies schauest du nun, Held Peleussohn."

Was wirst denn du wol dazu sagen? Dass nur ja
Nicht der jähe Feuermut
Dich hinwegreis' aus der Rennbahn!
Denn gewaltig war die Anklag'.
Aber, o du Biedermann,
Nichts im Zorne drauf erwiedert;
Sondern eingeschnürt die Segel,
Nur mit Endchen dich behelsend:

979. Wenn ins Haus er trit. midonen des Afchylos die Gefandgl. Thesmof. 395 —. ten zum Achilles, der noch immer 990. Dies sprachen in den Myrdem Kampf sich entzog. 1000

Mehr den Lauf dann, mehr verstärket, Und bemerket, Wann einmal gelinden Anhauch

Wann einmal gelinden Anhauch Und gelaßnen du empfängft!

CHORFÜHRER.

Auf, du, der zuerst im Hellenengeschlecht austhürm' hochsestlichen Wortpomp,

Und Schmuck ausfand dem Tragödienschnack, frisch auf! lass laufen dem Urborn.

## Äschylos.

1005 Zwar Unmut regt mir solch ein Gesell, und es kocht mein Herz in Erbittrung,

Wenn dém auf die Red' antworten ich soll; dass je doch nicht zag' er mich wähne:

Du, gieb mir Bescheid, weshalb doch wol ist ein dichtender Mann zu bewundern?

EURIPIDES.

Der Geschicklichkeit halb, und der sittlichen Zuch, und weil wir bessere Bildung Darbieten dem Volk in den Städten umher.

Äschylos.

Wenn nun nicht solche du darboth.

1010 Nein, Brave vielmehr von edelem Sinn zu durchaus
Armseligen umschusst;

Was bekennst du dich werth zu erdulden dafür?

Dionysos.

O den Tod! Nicht diesen gestaget

1008. Sittlichkeit und Besserung Zweck der Dichtkunst. Die Herdes Volks erkennen beide für den!

### ÄSCHYLOS.

Schau an nunmehr, aus welcherlei Art er von mir siebekommen im Anfang:

Ob edeles Sinns, vier Ellen an Mass, und nicht ausweichende Bürger,

Nicht Gaffer am Markt, Spassvogeler nicht, so wie nun, noch Schälk' und Betrieger;

Nein, athmende nur Wursspiels und Lanz', und weißherwallenden Erzhelm, 1015

Und Haube des Sturms, und Schienen am Bein, und ein Herz von gesiebenter Stierhaut.

Dionysos.

O wahrlich zu weit geht dies Unheil; mit dem Helmton tönt er mich nieder!

Was thatest denn du, dass jene so brav und edeler Art da gebildet?

(Äscurzos schweigt.)

# DIONYSOS.

Nun, Äschylos, red', und nicht so stolz im erhabenen Geiste gezürnet.

ÄSCHYLOS.

Mit dem Drama geschahs, das Ares beseelt.

DIONYSOS.

Und zwar?

. Äschylos.

Mit den Sieben vor Thebä. 1020

Vol jeglicher dort zuschauende Mann war entbrannt von Begierde des Kampses.

1016. Ein Herz wie Ajas, der Schwinger des fiebenhäutigen Schil-

#### DIONYSOS.

Das war ja von dir sehr übel gethan; so hast du den thebischen Bürgern

Mannhasteren Mut zu dem Kriege gemacht; und deshalb musst du gestäupt sein. ASCHYLOS.

Doch euch war das auch zu üben erlaubt; doch ib nicht wandtet euch dorthin.

1025 Hierauf da ich gab mein Perfergedicht, gleich alle regt' ich Begier auf,

> Zu besiegen hinfort anringende Macht, da ich pries vorragende Grofsthat.

# DIONYSOS.

Voll inniger Lust, traun, höret ich da des Dareios Wort, des gestorbnen,

Wie der Chor alsbald so zusammen die Händ' an-🕟 ' fehlug, ausrufend: Iauö! Äsснуьоs.

Ja, solcherlei Werk ausüben gebührt den Begeisterten Schaue du selbst doch,

1030 Wie von Anfang her nuzbar fich bewies das Geschleck uredeler Dichter.

1028. In den Perfern des Afchylos, diesem Jubelgesange der freudetrunkenen Sieger bei Salamis, steigt der Schatten des Dareios durch fein Grab aus dem Hades hervor, und spricht hochheilige Worte über die Macht der Nemelis, und die ,- furchtbaren Gerichte der Gottheit, wenn der Sterbliche dem Hochmut fich ergiebt. Ihn, den geliebten König, der, als er lebte, des Friedens Segnungen über sein Volk Anrede zurünkkehrte. schüttete, empfängt der Chor der

Perfergreise mit den Worten: Mich ergreist Scheu vor den Anfchaun,

Mich ergreift Scheu vor der red',

O du altehrwärdiger King: Kein Iauö steht dabei; aber # Chor, welchem Schreck und Deerbietung die Sprache geraubt, an es unter Händeschlagen geächzt 🕪 ben, als die Befinnung für Denn Orfeus hat einweihende Fest' uns gezeigt, und des Mordes Enthaltung;

Musaos der Seuch' Heilung, und von Gott Ausspruch; Hefiodos aber

Landbau, und der Frucht Jahrszeit, und des Pflugs. Doch der göttliche Sänger Homeros,

Wodurch hat er Ehr' und Ruhm sich geschaft, als dass Brauchbares er lehrte.

Schlachtreihn, Kriegsmut, und Wappnung des Heers? DIONYSOS.

Doch traun, den Pentakles gar nicht 1035

Hat jener gelehrt, o den linkischen Mann! denn jüngst. da dem Zug' er voranging,

Um band er zuerst sich den Helm, und wollt' alsdam aufbinden den Helmbusch. . ÄSCHYLOS.

Doch andere viel und tapfere ja, auch Lamachos drunter, den Heros. -

Nachbildener dess, hat auch mein Geist viel Tugenden edel geschildert,

Patrokl' und Teukr' und Thymoleon', auf dass ich höbe den Bürger, 1040

Gleich jenen sich selbst auch zu dehnen empor, wenn einst die Drommet' er vernähme.

1036. Den Helmbusch bewahrte Bei einem Anführer eines festlinan in einem eigenen Behülter. Der linkische Pentakles hätte den Jelm erft vollständig machen, und lann auffezen follen, wie Paris: 7. III, 336.

tuch das gewaltige Haupt mit stattlichem Helm bedeckt' er, on Rofshaaren umwallt, und fürchterlich winkte der Helmbusch.

chen Zugs fiel dies Verfehn doppelt auf.

1038. Schon in den Acharnern (1198) chrt Aristofanes die Tapferkeit des Lamachos, der unterdele zu einem vollkommenen Heros gereift war.

Doch nie wars, nie, dass Fädren ich schuf, mannfüchtige, noch Stheneböen.

Nicht weis ich einmal, ob ein liebendes Weib je mals ich der Bühne gestaltet. EURIPUDES.

Nein traun, denn der Gab' Afrodita's ward dir nichts e ÄSCHTLOS.

Werd' es auch niemals 1045 Doch wahrlich an dir und den Deinigen stets mag viel vielfältig fie haften!

So hat sie dich selbst ja heruntergebracht! DIONYSOS.

O bei Zeus, ja dieses sürwahr wol, Denn was auf die anderen Fraun du gesagt, schwe .... hast du es selber gebüßet. Euripides.

Und welch Unheil, schmähsuchtiger Mann, für die .Stadt doch war Stheneboa? ÄSCHYLOS.

Weil du ja so viel rechtschaffene Fraun rechtschafe ner Männer bewegtest

1050 Zu dem Schierlingstrank, da mit Scham sie erfüllt deis fauberer Bellerofontes.

EURIPIDES.

Hab' etwa denn nicht nach wirklicher Sag' ich dæ von der Fädra gedichtet?

1042. Sthenoboa: Thesmof. 403. liebte des Kefisofon: 943. Als die Unschuld des Belleroson noboa, um der Schande zu ent- wirkte fo auf die Zuhöreriane gehn, mit Schierling.

1017. Euripides Frau war Ge- ben nachspielten.

1050. Die leidenschaftliche The ans Licht kam, vergistete sich Sthe- nahme des Dichters an feinem S dass sie den Bühnenroman im Le-

### Äschylos.

Nach wirklicher, wohl; doch bergen ja muß Bösartiges, wer ein Poet ist,

Und nicht vorziehn, noch zeigen dem Volk. Denn sieh, unmündige Knäblein

Zu verständigen, sind Lehrmeister bestellt; den Erwachsenen aber die Dichter.

Ja durchaus liegt Nuzbares reden uns ob.

EURIPIDES.

Wenn nun lykabetische Wortlast 1055

Und parnasische Höhn du uns vorthürmst, heisst das Nuzbares gelehret,

Da zu reden dir ziemt nach menschlicher Art?

Äschylos.

Doch, o Unseliger, noth ist,.

Dass großer Gedank' und großer Entschluß sich gleich

anbilde den Ausdruck.

Wohl muß auch ein Held halbgöttliches Stamms fich größerer Worte gebrauchen;

Selbst ja in den Kleidungen gehet er uns mit erhabnerer Feierlichkeit vor:

1060

Was, da ich längst euch das Muster gezeigt, ausschändetest du.

EURIPIDES.

Und wodurch denn?

Äschylos.

Erst dadurch, weil Obherschende ja du in Lumpen gehüllt, dass zu Mitleid

Aufregte das Volk ihr Jämmerlichthun.

Euripides.

Dádurch was hab' ich geschadet?

1055. Lykabetos, ein Berg bei Athen.

### ÄSCHYLOS.

Nicht will an die Schifausrüstungen mehr jemand von den Reicheren deshalb;

1065 Nein, Lumpengewand' um die Schulter gehüllt, wehklagt er, und nennet sich Bettler Dionysos.

'Und trägt, bei Demeter, den Leibrock doch von de flockigsten Wolle darunter;

Und ist durch solcherlei Red' er entschlüpst, dam taucht er hervor auf dem Fischmarkt. Äschulos.

Fürs andere hast Redseligkeit auch und nichtigen Schwaz du gelehret,

Der leer ringsum die Palästren gemacht, und kläglich zerscheurt die Gesässe

1070 An Jünglingen so redseliges Mauls, ja selbst die Matrosen versührt hat,

Dass entgegen man spricht auch dem Oberbesehl. Nein, da sch lebete, wahrlich,

Da konnten sie nichts als Zwieback schrein, und last ausrusen ihr Hurrah.

# DIONYSOS.

Bei Apollon ja, und farzen hinab in der unteren Ruderer Antliz,

Und zeichnen mit Koth den Genossen bei Tisch, und am Strand' einst Wanderer ausziehn

1064. Schifausrustung: Ritt. Verkauf tich drängten. (Fra. 911.

1067. Fische waren ein Lieb- macht (Wolk. lingsessen der Athener (Rift. 845), mit Wollust gund die Vornehmen gingen selbst Weiberh. 112. auf den Markt, wo sie um den 1072. Hurre

1069. Leer die Palästren er macht (Wolk. 1047). Redselughen mit Wollust gepaart: Ritt. 425-Weiberh. 112. 1072. Hurrah: Ritt. 545.

Nun schwazt man darein, und rudert nicht mehr. Bald schift man hinauf, bald wieder herab. Äschylos. Welch Unheil denn nicht stiftete der? Hat Kuppelnde nicht auf der Bühn' er gezeigt, . Und kreissende Fraun vor der Götter Altar, Und in Brudergelust sich verfündigende. 1080 Und eine, die sagt: Nicht lebe, was lebt? Und däher nun ward unsere Stadt Voll von des Gerichts schreibsertigem Schwarm, Und schamlos juxenden Volksäflein, Die stets mit Betrug hinässen das Volk. 1085 Doch niemand trägt nur die Fackel mit Schick. Ungewandt in Gymnasien, jezo. DIONYSOS. Nein wahrlich, bei Zeus, dass beinah mich krank An den Panathena'n ich gelacht, da ein Wicht. Langsam von Gelenk, mitrannte gebückt, 1090 Bleifarb und feist, wie er fern nachblieb, Und fürchterlich that. Drauf packten ihn dort Kerameier am Thor, und blaueten ihn Um Seiten und Bauch, um Hüften und Arsch; Er aber gepatscht mit der Fläche der Hand, 1095

1081. Euripides hatte gefagt:

Ver weiß denn, ob das Leben
nicht gat Sterben ist,
Und Sterben Leben.

Los zog er und los,

Dass die Fackel erlosch, und entsich dann.

1087. Der Fackellauf im Kerameikos (Wesp. 1216) ward in den Gymnafien mit Sorgfalt eingeübt.

RISTOY. III. Die Frösche,

`Chorgefang.

O wie gewaltiger Zank und Hader, o wie ein hiziger Kampf erscheint!

Hier entscheiden, kostet Arbeit,

1100 Wo ja dér anringt gewaksam,

Der fich behende dreht und windet, auch fich gegenstemmt geschickt.

Auf nur! nicht beharrt an Einem; Tummelpläze giebts ja viel auch andre noch für Klägelein.

Was ihr auch habt nun auszusechten,

1105 Losgeplaudert, aufgedecket

Jezt das Alte, jezt das Neue,

Und verfucht doch, ob was Feines, ob was Kluge euch gelingt.

Gegengesang.

Wenn ihr dieses jedoch befürchtet, dass wol Urgelehrsamkeit

Wohn' im Kreis der Hörer, um nicht

1110 Einzusehn der Worte Feinheit;

Spart den Angsischweiss nur: denn nicht mehr ift e also nun besteht.

Völlig schulgerecht ja sind sie;

Jeder hat sein eignes Büchlein, und erlernt wu

Gründliches.

Ihre Natur, an fich so treflich,

1115 Ward durch Bildung nun geschärst noch.

Nichts beforgt denn, sondern alles

Durchgekämpst vor jenen Hörern, weil sie kluge Kerner sind.

### EURIPIDES.

Nun denn, gerad' hin zu den Prologen komm' ich dir;

Damit den allerersten Theil der Tragodia Ich auch zuerst ihm prüse, diesem Treslichen.

1120

Denn dunkel stets hat er die Handlung angezeigt.

DIONYSOS.

Und welchen wirft du prüsen denn?

Gar manchen ja.

(Bu Äsentlos)

Zuerst mir jenen aus dem Orestes hergelagt.

Dionysos.

Wohlan denn, schweig' izt jeder Mann. Sprich, Aschylos,

# ÄSCHYLOS.

"Hermes im Erdgrund, der auf Vatermacht du schaust, 1125

«Sei Retter und Mitkämpser mir Anslehenden;

"Denn her zum Land' hier komm' ich als Einwanderer.

DIONYSOS.

An diesem findest Tadel du?

EURIPIDES.

O mehr denn zwölf.

DIONYSOS.

Gleichwohl sind dieser Verse doch nicht mehr denn drei.

Euripides.

Doch hat ein jeder zwanzig wol der Fehler dir. 1130

Dionysos.

Ich rathe dir zu schweigen, Aschylos; denn wo nicht, Zu den drei lamben wirst du mehr noch schuldig sein.

12.\*

Äsснуьоз.

Ich? schweigen soll ich diesem?

DIONYSOS.

Wenn du mir gehorche

EURIPIDES.

Denn gleich im Ansang hat er gesehlt, o himmelweit.
Äschylos (zu Dionreos).

1135 Sieh, dass du gescherzt hast.

DIONYSOS (ihm zu reden erlaubend).

Nun denn, wenig liegt mir dra.
Äschylos.

Wie, meinst du, fehlt' ich?

EURIPIDES.

Wieder hergelagt von vom!

«Hermes im Erdgrund, der auf Vatermacht du schauß:
EURIPIDES.

Nicht wahr? Orestes saget das auf des Vaters Grus, Des abgeschiednen?

ÄSCHYLOS.

Allerdings, so mein' ich es.

1140 Wie nun, daß Hermes, als der Vater ward vertilgt Ihm selbst gewaltsam durch des eigenen Weibes Hand Mit Meuchellist, hierauf geschauet, saget er?

Äschylos.

Nicht jenen wahrlich, nein, den Segenbringenden

1137. Orestes, auf dem Grabe awelches dein Vater Zeus die Geines Vaters, rust den unterirdischen Hermes um Beistand an zu verdreht: «Hermes, Lesker aufeinem Vorhaben. Der Sinn ist: «List, durch welche mein Vina «Hermes, Vorsteher des Amtes, «Agamemnon ermordet ward.» Nennt er des Erdgrunds Hermes, und erklärts dadurch,

Dass der vom Vater dies empfing als Ehrenamt.

1145

Noch größer ist dein Fehler, als ich selbst gewollt.

Denn wenn vom Vater er des Erdgrunds Ehr' empfing;

DIONYSOS.

Dann selhst vom Vater wär' er ja — Grabstöherer. Äschylos.

Dionysos, Wein wol trinkst du, nicht vom würzigen.
Dionysos.

Sag' ihm, was folgt. - Du aber merke, wo's gebricht.

1150

ÄSCHYLOS.

"Sei Retter und Mitkampfer mir Anssehenden;
"Denn her zum Land' hier komm' ich als Einwanderer."

EURIPIDES.

Zweimal das selbe sagt uns Meister Äschylos.
Dionysos.

Zweimal? wie so denn?

EURIPIDES.

Schau das Wort; ich deut' es dir. Zum Lande komm' ich,» sagt er, und, «als Ein-

wanderer.

1155

Nun ist, ich komme, völlig, was, ich wander' ein.
Dionysos.

fa wohl, bei Zeus, wie wenn zum Nachbar einer fagt:

2 147. Er verwechfelt von neuem schaltet, mit dem Erdreich, worin 15 Todtenreich, worin Hermes Todte ruhn. Leih mir den Backtrog, oder doch das Knätgefäß. ÄSCHYLOS.

Nicht wahr, dass hier, o plauderhaftes Menschenkind, 1160 Zweimal das selb' ist; gut wie einer steht der Vers. DIONYSOS.

> Wie? lehre mich doch, in welchem Simme du das sagft.

> > ÄSCHYLOS.

Es kommt zum Lande, wer der Heimat Theil noch hat:

Denn ohn' ein andres Misverhängnis kommt er an: Doch wer verbannt war, kommt, und, als Einwanderer.

#### DIONTSOS.

1165 O schön, bei Apollon! Was denn sagt Euripides? EURIPIDES.

> Ich fage, dass Orestes nicht einwanderte; Denn heimlich kam er, ohn' Erlaub der Oberherrn. DIONTEOR

Auch schon, bei Hermes! Nur was du sagst, verkeh' ich nicht.

EURIPIDES.

Schaff' einen anderen nun herbei.

DIONYSOS.

Ja, schaff' herbei,

1170 Du Aschylos, hurtig; - und, was schlecht ist, ruge du ÄSCHYLOS.

. « Am Grabeshügel ruf' ich dies dem Vater laut: "Hör' an, vernim doch.

Wein, urtheilt nach, was man ihm

1165. Der After-Dionyfos, be- vorgeurtheilt; auch das lezte dinkt rauscht von nicht wärzedustendem ihm sein, nur nicht ganz falslich.

#### EURIPIDES.

Schon zum zweiten sagt er da,

Hör' an, vernim doch, offenbar das selbige.

Dionysos.

Zu Abgeschiednen sagt' er es ja, du Leidiger, Die man, auch dreimal rusend, nicht abreichen kann. 1175 Äschylos.

Wie machtest du die Prologe denn?

Gleich meld' ich dirs.

Und fagt' ich zweimal etwas, uder fiehst du leer Wo stehn ein Füllwort außer dem Zweck; dann ausgespeit.

#### Dionysos.

Auf, sage her; nicht meins ja ist es; hören lass,
Wie deine Prolog' ausbündig siellten Vers vor Vers. 1180
Eurifines.

Es war im Anfang' Ödipus ein Mann des Heils; — Äschylos.

Nein wahrlich, nein doch; ein Mann des Unheils wuchs er auf,

Den schon Apollon, eh er auswuchs, meldete Als Vatermörder, eh er noch geboren ward. Wie war im Anfang dieser wol ein Mann des Heils? 1185 EURIPIDES.

Dann ward er aller Sterblichen weit Elendesier.»

# 1175. Odyff. IX, 63:

Doch nicht gingen mir weiter die zwiesach rudernden Schiffe, Ehe der armen Freunde wir jeglichen dreimal gezusen, Die im Gesild' hinsanken.

1181. Ansang der Antigone des Euzipides.

# Äschylos.

Nein wahrlich, nein doch; nie ja hatt' er aufgehört. Wie anders wol, da ja gleich den Neugeborenen Bei hartem Winter aus sie gesezt im Thongeschirr,

1190 Dass nicht erwachsen er den Vater mordete?

Wie zu Polybos dann der Fussgeschwollne hingerieth Wie er drauf die Greifin fich vermählt', ein Jüngling er,

Und, mehr denn alles, die ihm leibliche Mutter war; Wie er dann fich blendete felber!

#### DIONYSOS.

Doch wol Mann des Heils

1195 Und war er auch Heerführer mit Erafinides!

Du scherzest. Doch sind meine Prolog' untadelhast.

Ascurlos.

Fürwahr, bei Zeus, nicht zwacken werd' ich Ven vor Vers

Dir jedes Wörtlein, sondern, stehn mir Götter bei, Mit dem Salbgefäls werd ich die Prolog austilge dir.

1195. Einer der zehn Anführer in der Seeschlacht bei dem Argimusen. S. V. 33. Der Sturm hatte sie gehindert, ihre Todten auszusischen. Theramenes trat als Kläger gegen sie aus, und die von ihnen, welche sich nicht durch Flucht retteten, wurden, troz dem Widerstande des Sokrates, unmensehlich zum Tode verurtheilt. Mit Erasinides Einkerkerung machte man den Ansang.

1199. Er spottet über die Einförmigkeit der euripidischen Pro-

loge, worin man, was Vers sei Sinn betreffe, immer eine stehens Redensart einslicken konne. Alch-los konnte sie als undramatisch instruckene Berichterstattung desta was ein Sofokles kunstreich werster was ein Sofokles kunstreich werster was ein Sofokles kunstreich was wie bestehen kann, giebt Vers winhalt zugleich verloren.

EURIPIDES.

Mit dem Salbgefäss du meine da? ASCHYLOS.

Mit Einem schon.

Denn du dichtest also, dass hineinpasst jedes Wort, Wie Widderfell, wie Salbgefäß, wie Haberfack, In deine Jamben; und es darthun werd' ich gleich.

EURIPIDES.

Ei, du mir darthun?

ASCHYLOS

Mein' ich.

DIONYSOS.

Nun denn, hergefagt.

EURIPIDES.

«Agyptos, wie sich weit umher ausdehnt der Ruf, 1205

«Samt seinen funfzig Söhnen, durch Seeruderschwung

"Gen Argos steuernd; -

ASCHYLOS.

- brach entzwei sein Salbgefäss.

Euripides.

Was war mir das mit dem Salbgefäs? Soll heulen der?

DIONTEGE

Noch einen Prolog her, dass er seh', obs wieder palst.

EURIPIDES.

Dionysos, der, mit Thyrsos und schönsprenklichter Hirschhaut geschmückt, bei Fackeln durch den Parnafoshain .

Aufhüpst im Reihntanz, -

Der Schlus bei Euripides war: 1 205. Aus dem Archelage. 1210. Anfang der Hypsipyle. - unter delfischen Mägdelein.

ÄSCHYLOS.

- brach entzwei sein Salbgesäss.
Dionysos

O weh, von neuem traf uns ein Schlag vom Salbgefaß.

Das wird ihm doch nichts helfen; denn nun rückt hervor

1215 Ein Prolog, dem er nicht anhängen foll fein Salbgefäls.

«Nicht lebt ein Mana wo, der in allem glücklich ist:

«Denn bald, von Herkunft edel, mangelt er des Guts;

«Bald, niedres Abstamms, -

Äschylos.

- brach er entzwei sein Salbgesiss.
Dionysos.

Euripides.

EURIPIDES.

#### Was?

DIONY.SOS.

Die Segel, denk' ich, ziehst du ein; 1220 Dies Salbgestis ja drohet Sturm gar ungestüm.

EURIPIDES.

O nein, bei Demeter, schwerlich macht mir Sorge das. Gleich jezo wird ihm jenes weggeschlagen sein.

DIONYSOS.

Noch einen hurtig; nur dich entfernt vom Salbgefälle Euripies.

"Kadmos, von Sidons hoher Burg einst abgeschist, 1225 "Der Sohn Agenors, —

1216. Euripides schlos: 1224. Aus dem Fryxos. Depflügt er reiches Ackerland. zweite Vers schloss:

- kam nach Thebe's Landberich

ASCHYLOS.

- brach entzwei sein Salbgefäß, DIONYSOS.

Du armer Mensch du, kauf' ihm doch ab das Salbgefals.

Dass nicht es völlig uns die Prolog' aufreibe. EUR'IPIDES.

Was?

Mir kaufen soll ich das da?

DIONYSOR

Wenn du mir gehorchst.

EURIPIDES.

Nein nimmer, weil ich viel der Prolog' hersagen kann, Wo der mir nicht anhängen soll sein Salbgefäss. Pelops, gen Pisa kommend, Sohn des Tantalos,

:Mit raschem Gaulspann, -ASCHYLOS.

> - brach entzwei sein Salbgefall. DIONYSOS.

Schau, wieder hat er angehängt sein Salbgefäls. luf, Besster, jezt noch greis' in den Beutel frisch hinein:

für einen Obolos kriegst du es sein und edler Art. EURIPIDES.

Vein, noch gewiss nicht; denn ich hab' in Menge noch.

Öneus, vom Feld' einst, -

ÄSCHYLOS

- brach entzwei sein Salbgefäß.

1231. Anfang der Ifigenia in 1237. Aus dem Meleagros. Euauris. Der Vers schliesst: ripides fchlofs:

ehlicht Önomass Kind. - nicht der Artemis opfert' er.

#### BURIPIDES.

Lass mich die ganze Zeile doch erst endigen.

Oneus, vom Feld' einst, großer Fruchteinsammlm
froh,

1240 "Die Erstling' opsernd, -

ASCHYLOS.

— brach entzwei sein Salbgelis
Dionysos.

Sogar im Opfern? Wer denn tölpelt' ihm daran?

Euripides.

Lass ihn, o Freund! Nach diesem sag' ers mir einma «Zeus, wie gemeldet von der Wahrheit selber ward – Dionysos.

Halt! oder dich schlägt das, «Brach entzwei sein Sill gefäß.»:

1245 Dies Salbgefäß ja hat fich an die Prologe dir Wie Tüpfelchen an die Augenlieder angehängt. Flugs, auf die Gesäng' ihm, o bei den Göttern, die gewandt!

# EURIPIDES.

Und wahrlich, wohl auch kann ich darthun, dass (fchlecht

Gefänge dichtet, und das selbige stets erneut.

# Chorge fang.

1250 Welch ein Handel erhebt sich nun?
Viel Nachdenken erregt es mir,
Was doch er bringe zum Vorwurf

1243. Anfang der Melanippe.

Jenem Mann, der die meisten ja
Und ammutigsten Lieder sang,
Er von allen, soviel nun sind.
Hoch ja bin ich erstaunt, wie doch
Er beschuldige diesen
Bacchostaumelnden König,
Und mir bangt um ihn selber.

1255

# EURIPIDES. .

Ia, feine Gefäng' höchst wundersam, bald zeigt er sie. 1260 Jenn in eins nun will ich all' die Gesäng' ihm zusammenziehn.

#### DIONYSOS.

Vohlan, ich nehme Steinchen mir, und zähle nach. Euripides (mit Flötenbegleitung).

«Fthiot', o Peleid', anhorend den Hall des Gemordes,

«Nicht nahft du zu mühausheilender Rettung? «Hermes ja ehren, den Ahn, wir Entsprossene rings um den See her.

1265

« Nicht nahst du zu mühausheilender Rettung?

Dionysos.

Zwei Mühen da, Äschylos, hast du.

- «Ruhmvollster, Atreus Sohn, vernim,
- "Der Achaier gebietender Held!
- «Nicht nahft du zu mühausheilender Rettung? 1270

263. Ein Rührbrei aus Alchy- lende Rettung ist Vergelt für das Myrmidonen, Plychagogen und Salbgefäls. Dionysos.

Drei, Äschylos, hast du der Mühn hier. ETRIPIDES

"Andachtsvoll! die Melissen find nah,

«Uns der Artemis Hans zu eröfnen.

"Nicht nahft du zu mühausheilender Rettung! "Macht ist Mirg-zu"erhöhn, bahnglückliche Stäck 1275 der Männer.

> «Nicht nahft du zu mühausheilender Rettung! DIONYSOS.

O herschender Zeus, all dieser Mühen Zahl wie groß ... Sofort demnach zum Badehause will ich hin; Von den Mühen find ja die Nieren sehon mir w geknolit.

#### EURIPIDES.

1280 Nicht doch, vernim erst auch den anderen Liederstand Wie er nach der Kitharaspieler Weisen ward gestell

> 1272. Meliffen, keusche Priefterinnen.

1275. Beginn einer Strofe aus dem Agamemnon, die V. 1283 fortgesezt wird, mit dem Flattothratto und anderem Spals unter-

mischt. Bei Aschylos lautet sie : Macht ist mir zu erhöhn bahnglückliche Stärke der Männer Fürstliches Bluts (noch haucht ja von Gott in das Herz mir Zufraup Liedhall, . ... Mut mir regiames Alter): Wie dort Achaja's Zweithronigen Sprofs, der an Kraft blüht, Einig an Herschaft, Sandten mit Speer und mit Arm zu Vergeltungen

.. Stürmische Adler ferne gen In-Als Ge Gebieter der Luft, Den Gebietern im Heer. Der schwarz, der binten beschi mert, Erschienen unweit dem Palat

An der Seite der Speerhand, Auf allscheinendem Siz Haltend ihr Mahl von den E fengeschlecht -...

Die Parodie meint: Singer 10 ich, wie die Adler das Atres paar als bose Ssinx den Treen? fenden, und die Troer, wed dem Ajas auflauern, den Rmir geln preis geben. Hund für # flügeltes Ungethüm ift dem 16 los eigenthümlich.

# DIONYSOS.

Nun, schaffe her denn; Mühe nur nieht zügefügt!

Euripides (mit Gitarrendegleitung),

« Wie dort Achaia's .

«Zweithronigen Sprofs, der an Kraft blüht, 1944 bet

. . . O flattothrattoflattothrat.

1285

« Als unfreundliche Sfinx, als kerrische Hündin, 🗀

«O flattothrattoflattothrat,

«Senden mit Speer und mit Arm zu Vergeltungen Adler;

O flatiothrattoflattothrat, is

«Zum Raub gewährend

1290

«Den begierigen Hunden der Luftbahn, »

«O flattothrattoflattothrat,

«Was auflauret dem Held Ajas,

1295. Aschylos hatte in Mara-

ion gefochten, und marathonischen

Dalderaldeis, und der Eng-

nder eding dongs, Tuwit Tohus,

Tit hei und mit ho und mit hei-

«O flattothrattoflattothrat.»

#### DIONYSOS.

Dein Flattothrat, was ist das? Ward aus Marathon, 1295 Ward sonst aus Ziehbrunntönnehen wo es ausgerast?

ieldengeist in die Poesse getragen.
ionysos fragt, ob er sein Flattoirat aus edelen Kriegsgesangen aus Volkspoesse ausgeraft, oder aus imeinen Ziehbrunntönnchen, die, eie die Müllerlieder (Wolk. 1360), in Knechten und Mägden (Lyfr. 331) gesungen wurden. Volkstein mit Zwischenklängen, wie ausger Eia popeias, aTralirum la-

Vermutlich waren die noninos. Klänge griechischer Lieder den Gitarrenschlägen angepaset. Aschylos, der das Flattothrat scherzhaft . anerkennt, antwortet: Nicht rohe Volkspoefie nahm ich auf, ich veredelte wie Frynichos (908. Thesmof. 166), und frei, nicht als Nachahmer von ihm. « Alle meh- . emen an (fagt der Scholiaft), dass « Frynichos nach der Gitarrenweise egefungen. » Und nicht widerfprechen Wesp. 220 und Vog. 752, wo die Lieblichkeit feiner Chorverle geprielen wird.

# ÄSCHYLOS.

Nein, solches hab' ich aus dem Schönen in das Schön Hereingetragen, dass ich nicht mit Frynichos Zu pflücken schien' auf einer heiligen Musenau. 1300 Doch dieser trägt aus allen Hurenliederchen, Aus Melitos Skolien, auch aus Karerdudelein, Aus Klag': und Tanzlied. Gleich auch werd' es de

Bring' einer mir das Leierchen her. Wiewohl was brauchts

Für den der Leier? Wo denn ist die Lermerin 1305 Mit Topsgerassel? Komm, Euripides Muse du, Nach deren Musik man solche Säng' absingen mus. (Ein altes Weib kommt mit einem Rasseltopf.)

DIONYSOS.

Hat diese Mus' einst Lesbisch aufgespielt?
Äschylos.

O nein.

# «Alkýonen, ihr an des Meeres stets geregten

1300. Euripides aber hat von allen Orten her zusammengebettelt.

Melitos, ein frostiger Poet. Karien,
Vaterland der Sklaven und des Sklavengedudels.

lerei und Empfindsamkeit des Fripides recht fühlbar zu macket der, durch Timotheos bethärt, der derbe frygische Tonart des Sklavengedudels.

1305. Dergleichen Nothmusik batte das Marktvolk zur Begseitung von Tanz und Gesang.

1307. Lesbische Poesie, üppig wie lesbisches Zungenspiel. S. Wesp. 1357. Thesmof. 131.

1308. Ein aus euripidischen Redensarten und Wörters mit aristosanischer Scherzlaune zusammengekittetes Lied, um im Rhythmus und Gehalt das Unzusammenhangende samt der Weichheit, Spie-

ripides recht fühlbar zu machen der, durch Timotheos bethärt, & derbe frygische Tonart des Son kles verlassen hatte. Schwägen Alkyonen (Ifig. in Tauris 168) flattern auf der Meeresfläche; " Dachwinkel webt als fleissige Haw frau die Spinne, ihr Webie drehend, und gewandte Meles (Meleager) tönend; denen der ⊱ fin laufcht (Elektr. 438), und Schiffen durch Tanzbewegung glückliche Fahrt anzeigt; inde ein Trinker unter dem Rebens fein Liebchen umarmt (Hypupy

| 7- 100                                                  | ,    |
|---------------------------------------------------------|------|
| «Wallungen füß schwäzende,                              |      |
| "Die eintauchend ihr nass den Leib                      | 1310 |
| «Mit dem sprengenden Flügel bethaut!                    |      |
| «Auch die ihr an der Bühn' in den Ecken rings           | , ,  |
| «Ei ei ei ei ei ei eifrig, o Spinnen, dreht mit         |      |
| Fingern                                                 | 1 ., |
| "Zettelnde Gewebwintlungen, und                         | ,    |
| «Ämligere Webschiftnelbdien!                            | 1315 |
| Wo der Delfin daher, der Tonfreund,                     |      |
| «Blaurumpfigen Barken tanzt                             | . ,  |
| «Vorschau und glückliche Bahn!                          |      |
| «Weinblütathmende Rebenluft,                            |      |
| «Sorgeverscheuchendes Traubengerank!                    | 1320 |
| aO herum schlinge, mein Kind, den Arm!                  |      |
| (zu Dioxirsos)                                          | . ,  |
| Den Takt, hast du gesehn ihn?                           | ~ .  |
| Dionysos                                                | ;    |
| Gefehn                                                  |      |
| Aschylos.                                               | 5    |
| Wie so? Hast ihn gesehn?                                |      |
| Daonysos:                                               |      |
| Gefelm.                                                 |      |
| ASCHYLOS (Au Ednipidus).                                |      |
| Dergleichen also sertigend,                             |      |
| Wagst meinen Sang zu tadeln du,                         | 1325 |
| Der nach dem itppigen Zwölferlei                        |      |
| Kyrene's stellt die Lieder?                             |      |
| deinen Liedern steht es so. Nun will ich noch           | •    |
| Monodieen Eigenthümlichkeit durchgehn.                  |      |
| O schwarzfarbes Dunkel der Nacht,                       | 1330 |
| 7. Kyrene: Lysistr. 231. 1330. Dies poetische Selbstge- |      |

13

- «Was sendest du dén misartigen Traum mir
- «Aus unsehbarem Ort, ihn des Aides Knecht,
- "Der Seel' hat ohne Beseelung, der sinstern
- «Nacht Aussprößling, ein Scheufal, graß zu Anschaun.
- 1335 «Schwarzleichengewandiges, mörderisch, mörderisch blickendes Graun,
  - "Dem gewaltige Krallen hervorstehn?
  - «Aber o zündet mir Licht, ihr Gesellinnen,
  - «Schöpfet in Bimer aus Flüssen den Thau, und war met mir Wasser,
    - "Dass ich den göntlichen Traum mir entspüle mag.
- 1340 «Ió, Walter des Meergrunds, das ja wars! ió, i Hauf' all'.
  - «Um die entfezhehen Gräuel zu schauen!
  - «Mir entwendete den Hahn, und samt dem Hals
  - «Lief Glyke fort! Ha, Nymfen in dem Gebirg'!
    «O Mania, fange fie!
- 1345 "Und ich Unglückselige war ja gerad"
  - «An Hausarbeit ämfig, die flachstragende Spin-
  - "Ei ei ei ei ei ei eilrig gedreht in der Hand,
  - «Mir machend den Knaul, damit ich Morges
  - «Früh auf den Markt ihn trüg' und verkauste
- \*Da entichwang er, entichwang er zum Äther \*

  «Rasch im behendesten Flügelschwung;
  - «Und Klage mir, Klage mir ließ er zurück;

ripides Überladungen und Absprüngen aus Bombast in Gemeines. Einer kretischen Herosno (vgl. Hendelte: Perf. 201. Die Brah.
kab. 63) verktindigt ein gräßlicher verlangt gewärmte Flut.
Traum, das ihr Glyke — einen 1344. Mania, eine Sklavin.
Hahn gestohlen.

aThränen ja, Thränen aus den Augen hin

«Tröpfelt' ich, tröpfelt' ich Unglücksweih.

«Auf, auf, Kreter, ihr Söhn' Ida's,

1355

"Die Bogen ergriffen, und vertheidiget!
"Die Glieder regt hurtiger,

«Und schließet ein ringsum das Haus!

«Auch Diktynn' Artemis, jungfräulich schön, zugleich

«Samt den Jagdhündelein, flöhre dort mir in dem Hauf' überall!

1360

«Du, Tochter Zeus, den gedoppelten Fackelglanz erheb',

"Hekate, rasch in den Händen empor, und zu Glyke leuchte mir,

«Damit ich scharf Haussuchung halte dort!» — Dionysos.

Ein Ende macht nun mit dem Gefang.

ÄSCHYLOS.

Mir auch genügts.

lenn hin zur Wage denk' ich ihn zu führen nun, 1365 bie zeugen wird von unfrer Dichtkunst, auch allein;

enn unfres Ausdrucks Vollgewicht wird prüfen fie.
Dionysos.

ommut gleich heran, wofern es fein muß, das ich gar

er edlen Dichter Kunst wie Käf' aushökert.

359. Diktynna, Vorftehezin der 1861. Zeus Tochter Perfesone das Hekate gedacht.

# Chorge fang.

1370

O des geschäftigen Künstlervolks!
Wieder ein anderes Wunder hier,
Neu, und besremdender Seltsankeit;
Wer doch hätt' es erdacht von andern?
Nein bei —! selbst nicht hätt' ich, wenn mirs
Einer gesagt, der so herumgeht,
Solches geglaubt, vielmehr vermutet,
Jener red' im Spass nur.

## DIONYSOS.

Kommt gleich, und kellt euch beid' an die Schal-

EURIPIDES UND ÄSCHTIOS.
Geschehn.

# Dionysos.

Beid' angefalst, und jeder seinen Spruch gesagt; 1380 Nicht los gelassen, eh ich Kukuk angestimmt. Euripides und Äschylos.

Wir.halten.

# Dignysos.

EURIPIDES.

- «O seurte niemals Argo's Kiel den Flug hindurch.

  Äschylos.
- «Spercheiosftrom, and rinderweidende Krümmunge

1 . 2680. Kakuk, ein Zeichen, wie . 1562. Anfang der Medenunfer Heda!

#### DIONYSOS.

Kukuk! die Händ' ab! — O wie weit herunter doch Sinkt dém die Schale!

Euripides.

Was denn ist davon der Grund? 1385 Dionysos.

Weil er den Strom dort eingelegt, wollhändlerisch Anseuchtend seinen Jambos, wie man Wolle nezt. Du aber legtest ein den Vers mit Fittigen.

EURIPIDES.

Noch einen jezo fag' er her, und stelle sich.

Dionysos,

Jun angefasst von neuem.

Euripides und Äschylos.

Schau, geschehn.

DIONYSOS.

So sprich. 1390

#### EURIPIDES.

Der Peitho ift kein anderer Tempel, als das Wort.»
Äschylos.

Von allen Göttern nur der Tod liebt nicht Geschenk.»

Dionysos.

ieht ab, die Händ' ab! - Wieder neigt fich dess Gewicht.

enn er hat den Tod, der Leiden schwerstes, eingelegt.

EURIPIDES.

och ich die Peitho: welchen schön gesagten Vers! 1395
Dionysos.

in leichtes Ding ist Peitho, rasch und unbedacht.

1384. Aus Afchyles Filoktetes. 1392. Aus Afchylos Niobe.

# 391. Aus Euripides Antigone.

Drum noch ein anderes aufgefucht, von schwerer Las, Das dir herabziehn könne, stark von Gehalt und groß. Euripidzs.

Wo ift so etwas doch bei mir? wo wähl' ich aus? Dionysos.

- 1400 «Es warf Achilleus seine zwei und vier zugleich.»

  Sagt her, denn dieses ist für euch der lezte Stand.

  Euripide.
  - \*Die eisenschwere Knotenkeul' hob seine Faust. \*

    Äschulos.
  - Denn Wagen lag an Wagen, Leich' an Leiche dot:
    DIONYSOS.

Dich angeführt hat er auch jezo.

Euripides.

Wie denn so?

#### Dionysos.

1405 Zwei Wagen und zwei Leichen hat er eingelegt, Daß nicht sie aufhüb' auch ein Schock Ägyptier. Äschylos.

Nicht mehr auf einzelne Verse mir! In die Wage mag

Er felbst und Weib und Kinder und Kesisoson Hinein sich sezen, auch die Bücher leg' er ein; 1410 Ich aber, zwei nur meiner Verse sag' ich her.

> 1400. Aus Euripides Telefos, wo Helden würfelten. Dionyfos fehlägt diefen Vers vor, und deutet zugleich an, das Spiel des Achilleus (d. i. des Afchylos f. V. 990) ftehe gut.

1402. Aus Euripides Meleages

1403. Aus Afchylos Glaukes.

1406. Ägyptier, Laltträger: Fig. 1138.

# Dionysos. Äschylos. Euripides. Pluton.

#### DIONYSOS.

Far liebe Männer! über die urtheil' ich nicht; Denn nicht in Feindschaft möcht' ich gern mit einem stehn.

Den acht' ich hoch als Künstler, dess da freu' ich mich.

PLUTON.

lichts also schafft du dessen hier, warum du kamst.
Dionysos.

Ind wenn ich geurtheilt?

PLUTON.

Dann den einen nim und geh, 1415 Ven du ausgeurtheilt, daß dein Gang nicht sei umsonst.

DIONYSOS.

ei hoch gesegnet!

(zu Ascurzos und Eunipidus)

Auf, vernehmt dies jezt von mir. ch kam herab um einen Dichter.

EURIPIDES.

Und wozu?

## DIONYSOS.

Ver von euch beiden nun der Stadt anrathen wird, 1420 Vas frommet, den hinwegzuführen scheint mir gut.

uerst demnach von Alkibiades saget mir,
Vas jeder meinet; denn in Geburtswehn ist die Stadt.

1413. Den Euripides acht' ich, nern die Küftenländer des Helles-1422. Als Alkibiades den Athe
fen hatte, ward er (ein Jahr vor

EURIPIDES,

Und welche Meinung hat sie selbst von dem?

Dionysos.

Sie selbi!

1425 «Sie sehnet sich, und hasset, und will haben doch.

Was aber beid' ihr denkt von jenem, sagt mir an.

Eurspides.

Mir weg den Bürger, der dem Vaterland zum Nux Langfam sich aufmacht, aber sehr zum Schaden schnell Der sich selber aushilft, doch der Stadt rathlos er scheint.

DIONYSOS.

1430 Brav, oh Poseidon! — Was für Meinung hast denn de Äschvios.

Den Löwensprössling nähre man nicht in der Stadt; Ward aufgenährt wer, seiner Art dann süget euch Dionysos.

Bei Zeus dem Heiland! schwer zu entscheiden fad ich das;

Dér hat ja schlau gesprochen, aber dér genau.

Aufführung der Frösche) mit Jubel in Athen empfangen. Bald
darauf verlor sein Günstling Antiochos eine Schlacht gegen Lysander, und Alkibiades muste sliehn,
erst nach Thrake, und dann, aus
Furcht vor den Spartanern, nach
Frygien. Die Frage war, sollte
man ihm verzeihn wegen seiner
Geschicklichkeit, oder ihn zum
Nachtheile Athens den Feinden
überlassen.

1425. Ein Vers aus dem Tragiker Ion lautete fo: Still schweiget sie, und haßt und will gerne deck 1427. Euripides, aus Feindschrie will Nichtausnahme des Alkbedes, weil er zwei Jahre zuver m Besten Sparta's gegen Athen F handelt hatte.

Wohl beachtend, verlangt. 25 folle dem Alkibiades fich figs. Das Bild vom jungen Löwes. 25 zu allgemeinem Schaden erzes wird, steht im Agamemnen 723 –

Doch jezt noch eine Meinung sag ein jeder mir 1435 Von der Stadt, wofern ihr habet was Heilbringendes. A GOOD Ethipipes.

Beflügelte wer den Kleokritos mit Kinefias. Dann höben Wind' ihn über des Meeres Räum' hinweg.

DIONYSOS.

Das könnte lachhaft scheinen; doch was hats für Sinn? EURIPIDES.

Wenn so in der Seeschlacht einer Essigkrüge nähm', Und jedem sprizt' in die Augen, der anrennete. -[m Ernst, ich weiss was, und erklär' es nun. DIONYSOS.

So sprich.

# EURIPIDES.

Wenn wir das nun Unsichre sicher achteten, Ind das Sichre nun unsicher?

DIONYSOS.

Wie? Ich fasse nicht.

sprich etwas ungelehrter und verständlicher.

EURIPIDES.

Venn wir den Bürgern, welchen jezo wir vertraun, m Gegentheil mistrauten, und, die ungebraucht lun find, gebrauchten; möchten wir gerettet sein. Venn jezt es uns unglücklich geht mit diesen, was? ei solchem Umtausch sollt' es nicht uns glücklich gehn? 1450

# DIONYSOS.

rav, oh Palamedes! o du Hocherleuchteter!

1437. Wenn man dem dicken emporichweben, und von oben herleokritos (Vog. 881) den schmäch- ab den Feind mit Effig blenden. zon Wolkendichter Kinefias (Vig. 1451. Palamedes (Thesmof. 770) 183) als Flügel ansezt, kann er war erfindungsreich.

Hast dies du selbst ersunden, hats Kesisoson?

Ich felbst allein; das Estiggeschirr Kesisoson.
Dionysos (22 Ziegres).

Was fagst denn du da?

ÄSCHYLOS.

Erst von der Stadt erzähle mit, 1455 Was für Männer braucht sie? doch die Brauchbarn?
Dignysos.

Ei woher?

Die halst sie bitter.

ÄSCHYLOS

Und der Schlechten freut fie fich!
Dionysos.

Das eben auch nicht; nein, sie braucht die nur aus Noth.

ÄSCHYLOS,

Wer kann denn Heil aussinnen für solch eine Stadt, Der weder Mantel, weder Pelz mehr passen will? Dionysos.

1460 Erfind', erfind' eins, ob sie noch austauchen kann! Äschylos.

> Dort oben möcht ichs sagen; hier missällt es mir. Dionysos.

> Nicht so; von hieraus send' hinauf dein Gutes da.
> Äschylos.

Wenn sie des Glaubens leben, Land des Feindes se

1463. Perikles fagte den Athe- cuns, wenn wir auch mur einen nern (Thuk. I, 134): «Dringen die «Theil des Peleponnes verhaums. «Feinde zu Land in unfer Gebiet, « und fie ganz Attika. Denn fo « fo fallen wir in das ihre zur See. « thaben kein andres Land, wir aber « Und nicht stehen sie gleich mit « vieles theils an Inseln, the ils au

hr eigenes, und ihr eigenes da sei Feindesland, Ind Ertrag sei Schiffahrt, jeder Ertrag sonst Misertrag. 1465 Dionysos.

fut; doch der Richter schlingt das alles hinab allein.

Irtheilen wollst du.

DIONYSOR ...

Euer Urtheil laute so:

Iir auserwählen werd' ich, wen die Seele will.

eingedenk der Götter nun, wobei du Ichwurft, lich wahrlich heimzuführen, wähl' o die Freunde doch!

1470

Dronysda.

Die Zunge schwur es;» doch den Aschylos wähl' ich mir.

Euripides.

Vas haft du gethan, Schandbarfter du der Menschen?

Dionysos.

Ich?

rklärt, dass oblieg' Äschylos. Warum denn nicht?

) schnöde That mir bietend, wagst du mich anzusehn?

thaft ein wichtiger Vortheil ist.; l. Acharn. 162. Auch im Frien (507) erwartet Trygtos einzin Hoil vom Meere.

1465. Misertrag, erpresse Einnste, die, auser was die Volkster zur eignen Mast bedurften, Theoreiken (140), Ekklesiastend Heliastensold verwandt wurn.

er Veste; wie denn die Seeher-

1466. «Gut, aber die Athener denken anders als du.» Wenn von zwei Rednern einer Schifaus-rüftung foderte, der andere Richtlohn, dann fiegte der leztere: Riff. 1351. Und höchstens fah der Arme die Nothwendigkeit einer Flotten-ausrüftung ein, nicht der Reiche, der fie leisten follte: Weiberk. 197.

1471. Die Zunge schwur: Thesmof. 275.

Dionysos.

1475 «Was schnöde, wenns nicht auch den Hörern so erscheint?»

Euripides.

O Böser, so verschmähest du mich Gestorbenen?

Dionysos.

"Wer weis denn, ob das Leben nicht gar Sterben is Der Hauch nur Bauchlust, und der Schlaf ein Schlagedeck?"

PLUTON.

Wohlan denn, b Dionylos, geht hinein.
Dionysos.

Warum?

PLUTON.

1480 Dass beid ich bewirt euch, eh ihr absahrt.
Dionysos.

Wohl geligt

Bei Zeus! und gar nicht macht Verdruss mir die Geschäft.

Chorgesung.
Selig fürwahr ein Mann, der wohl
Seinen Verstand hat durchgeübt:
Welches aus vielem man erkennt.
Dieser an gutem Sinn Erprobte
Scheidet hinweg nun wieder heimwärts,
Um zu beglücken dort die Bürger,
Um zu beglücken dort auch seine

1475. Parodie eines Verfes aus 1477. Vers aus Euripides.

Euripides Aolos.

V. 1081. Der folgende in Z gabe.

| Freunde gesamt und sein Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| Durbh den Verstand des Herzens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1490 |  |  |  |  |
| Sei dedn gelobt, nicht plauderhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
| Dazufizen um Sokrates,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |  |  |
| Schnöde verachtend schöne Kunft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . `  |  |  |  |  |
| Und von dem Größesten weg sich wendend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,    |  |  |  |  |
| Was die tragische Mus' erfand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |  |  |  |
| Doch mit dem Feierpomp der Worte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
| Und dem Gekriz von Narrentheiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |  |  |  |  |
| Fanles Verkehr zu treiben immer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |
| Ist dem Verrückten ähnlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,    |  |  |  |  |
| and the second s |      |  |  |  |  |
| PLUTON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
| Nun, froh des Gedeihns, zeuch, Aschylos, hin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500 |  |  |  |  |
| Und in Wohlfahrt lenk' uns unsere Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
| Durch sinnige Red', und züchtige scharf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |
| Die bedachtlos find; und das find viel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * *  |  |  |  |  |
| Auch gieb dies hier an Kleofon ab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
| (En reicht ihm Stricke.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |
| Dies hier an die Rentenerheber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1505 |  |  |  |  |
| An Myrmex und an Nikomachos auch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |
| An Archenomos das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
| Sag' ihnen dabei, dass in Eile sie doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
| Herkommen zu mir, und ohne Verzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |  |  |  |
| Wenn nicht sie in Eil' herkommen, so will,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1510 |  |  |  |  |
| Bei Apollon, ich selbst, o gebrandmarkt all'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| Und zusammengeblöckt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| Mit Leukolofos Sohn Adeimantes zugleich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |
| Sie beschleunigen unter die Erd' her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `    |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |

1 492. Sokrates: Wolk. 1873. 1 504. Kleofon: 676. 1532. 1506. Nikomachos, elender Staatsfehreiber in Athen. Die andern kannen wie nicht.

# ASCHYLOS.

Das werd' ich thun. Hier aber den Stuhl,
Lass Sosokles mir zu Bewahrung den
Einnehmen und Hut, bis künstig einmal
Ich komme zurück; denn diesen erkenn'
In der Kunstweisheit als Zweiten ich selbst.

(auf Eunirians seigend)

Doch forge du, dass der betriebsame Mann, Voll Lug und Betrug und Spassmfug, Niemals auf den mir zukommenden Stuhl, Seis auch unwollend, sich seze.

PLUTON (zum Chor).

Wohlan denn ihr, hebt Fackeln empor,
1525 Und mit heiligem Licht seid diesem Geleit,
Durch lautes Getön ihm eigner Gesäng,
'Ihm eigener Lieder, ihn seiernd.

## CHOR

Erst nun reichliches Glück auf den Weg dem entwandernden Dichter,

Welcher zum Licht auseilet, gewährt, Dämomen des Erdgrunds;

1530. Und auch der Stadt zu den Segen des Heils heilfan: Gedanken.

> Denn ganz mögen wir fo von der Noth Unsegen befreit sein.

> Und dem enticalichen Waffentumult. Doch Kleofor kämpfe,

> Und wer fonft noch folches begehrt, auf den Flures der Heimst!

> 1524. Der Chor der Geweiheten giebt dem geweihten Aschyles = Fackelgeleit.

# DIE WEIBERHERSCHAFT.

#### PERSONEN.

PRAXAGORA.
Chor der Weiber.
BLEPPROS, Mann der PRAXAGORA.
Ein Mann.
CHREMES.
Zwei Bürger.
Eine Heroldin.
Mehrere Alte.
Eine Junge.
Ein Jüngling.
Eine Magd.

Jahr der Aufführung: Olymp. 96, 4.

# PRAXAGORA (im tragischen Ton).

| G | anzäug | ig Li | icht der ra | dgeformter | Lämpe | đu, |
|---|--------|-------|-------------|------------|-------|-----|
|   |        |       |             | spähnden   |       |     |
|   |        |       | for         | Cht!       |       |     |

Denn dein Geschlecht nun und Geschick will kund ich thun:

Mit des Rades Umschwung ja gesormt durch Topser- ; kunst,

Hast du in den Schnauzen Glanz der Sonn' und Herlichkeit.)

'prüh' aus des Brandes Zeichen, jen' eintreffenden!
Denn dir allein vertraun wir billig jedes Wort;
Ind felbst, wenn in unsern Kämmerlein Afroditen wir
Tielfache Huldigung leisten, nahe stehst du bei,
Ind ihn, der gestrengten Amsigkeit mitkundigen
Inblick von dir, treibt keiner aus dem Gemach hinweg.

Hein auch des Schoosses unerforschliche Dunkelheit eleuchtest du, wegsengend, was erblüht von Haar; uch wenn die Hallen, voll an Frucht und Bacchostrank,

ir heimlich uns aufschließen, stehst du beigesellt.

Gefchlecht und Gefchick, wie 6. Eintreffende Zeichen: Wesp.

. Sie ist ein Helios in der 15. Aufschliefsen. 3. Thesmaf. 11 t, und allschauend wie Helios. 419 -.

A RISTOT. III. Die Weiberherschaft.

Und so Gehülf uns, sagst du nichts der Nachbarschaft. Drum magst du auch mitwissend nun der Beschlüsse fein,

Die jüngst am Schirmsest meiner Freundinnen Schaar gefasst.

Doch keine, die hier kommen sollt', ist angelangt; 20 Wiewohl der Tag bald dämmert; und die Versammelung

Ist gleich, dass unsere Size wir einnehmen dort, Wovon Sfyromachos einst gesagt, wenns euch gedenkt: Lustmädchen ziemt, mitsizend auch unbemerkt zu sein. Woran doch liegt das? Ob sie wol noch ungenäht

25 Die Barte haben, die der Beschluss sie haben hieß? Ob die Männerkleidung unvermerkt zu entheimlichen Sie schwierig fanden? Doch ein Licht schon seh' ich hier

Ankommen. Auf nun, mich zurückziehn muß ich wol,

Dass nicht ein Mann gar etwa sei der Kommende.

## DIE EBSTE.

30 Zeit ift zu wandern; weil der Herold eben jezt Bei unserem Ausgang hell zum zweitenmal gekräht.

mark as .

Sfyromachos follten im Theater (wo auch Weiber und Linder zu-Schauten. S. Frosch. 1050. Fried. 767) elle Frauen und Buhlerinnen getrenut fizen. Dies verdrehend

18. Schirmfest: Thesmof. 834. und auf die Pnyx anwender meint Praxagora; wie manch 22. Nach einer Verordnung des Buhlerin, unter Matromen fixent nicht für Buhlerin gelte, fo Arast ein verkleidetes Weib unter Misnern Mann fein.

30. Herold, der Hausbahn.

#### PRAXAGORA.

Nun eurer Ankunft harr' und harr' ich ohne Schlaf Die ganze Nacht durch! Auf, sogleich die Nachbarin Heraus zu rusen, scharr' ich leis' an die Psorte hier; Denn es muß geheim sein ihrem Mann.

#### DIE ZWEITE.

Ich hörte wohl, 35

Da die Schuh' ich umband, wie du sacht anfingertest; So wenig schlief ich. Denn der Mann, du Geliebteste,

(Ein Salaminier ist er ja, bei dem ich bin,)
Die ganze Nacht gerudert hat er mit mir im Bett;
Dass eben erst ich nehmen konnte sein Gewand.

40

DIE ERSTE.

Ei wahrlich, auch Kleinarete dort, und Sostrata, Seh' ich nunmehr ankommen, und Filaneta.

## PRAXAGORA!

Wollt' ihr heran wol eilen? Glyke ja beschwur, Dass, die zulezt ankäme, gleich drei Kannen Weins Ins sollte büssen, und ein Nössel Kichern auch.

45

#### DIE ERSTE.

mikythions seine, schaue doch, die Melistiche, Vie slink sie stapst in Männerschuhen! und mir deucht,

n guter Ruh vor dem Manne ging sie allein hervor.
Die Zweite.

uch sie, des Hökers seine dort, Geusstrate, n der Rechten trägt sie, schaue doch, die Lampe her!

50

les Filodorétos sein' auch, und des Charetades!

45. Kichern erregten den Durft: Fried. 1133.

#### PRAXAGORA.

Ankommen seh' ich andere noch, gar viel an Zahl, Was nur von Weibern etwas gilt in dieser Stadt.

#### DIE DRITTE.

Wahrhaftig, mühsam drang ich durch, du Gelieb teste.

55 Zu entschlüpfen daher; so hat der Mann die gunz Nacht

Gehustet, weil voll Grätling' er sich zu Abend schlag PRAXAGORA.

Sezt euch denn nieder, dass genau ich erkundige Von euch, nachdem ich alle seh' in einer Schaar, Ob, was an dem Schirmsest ausgemacht ward, it gethan.

#### DIE VIERTE.

60 Ich allerdings! Denn erstlich unter den Achseln ik Ein Gebüsch von Haarwuchs, wie es erheischt de Gemeinbeschluss.

Hiernächst, wenn der Mann einmal auf den Mari gegangen war,

Den ganzen Leib mir salbt' ich ein, und den Ta hindurch

Mich braun zu sengen stand ich da in Sonnenglut DIE FÜNETE.

65 Ich auch! Denn mein Schermesser warf ich alsobal

53. Was nämlich Praxagora für (244). Alle Personen im 🖼 wornehm halt, eine Schifferfrau (38), eine Hokerin (49), und an- Armenklasse. dere des Schlags, welche die in Athen verrusenen Schenken besuchen (154), und mit Bauerweibern für Mannlichkeit. Beim Hand (280) verkehren. Ja die edle heben der Stimmgebung ward Praxagora ist solbst eine Bäuerin sichtbar.

gehören zum Mittelstande oder #

61. Haar unter den Achfelt #

Aus dem Hauf' hinweg; damit ich rauh würd' überall, Und keineswegs noch einem Weib' erschiene gleich. PRAXAGORA.

Habt ihr denn die Bärte, die der Beschluss uns haben hiefs.

Uns famt und sonders, wann wir uns versammelten? DIE ZWEITE.

Bei der Hekate, ja! den schönen hab' ich, diesen hier!

DIE DRITTE.

ch einen noch weit schöneren, als Epikrates.

PRAXAGORA.

Nas fagt ihr anderen denn dazu?

EINE.

Ja! fagt ihr Wink.

#### PRAXAGORA.

Luch traun das Übrige, seh' ich, ist von euch gethan. Denn Lakonerschuh', und Stäb' in Händen, habet ihr, Ind Männerkleidung, so wie wirs abredeten.

DIE SECHSTE.

ch habe wahrlich diese Keul' herausgebracht, lie ich dem Lamias, als er schlief, ingeheim entzog.

EINE.

ies ift wol jene Keulenart, womit man farzt. EINE ANDERE.

ürwahr, bei Zeus dem Erhalter, tüchtig war' er gar, 1 jenes Allgeäugten Pelzjack' eingehüllt,

71. Epikrates, ein Redner und efarzte fie. Dies wird auf des Sechsten Ehemann komisch angelksführer. wandt.

77. Lamia, eine Popanzin: Wesp. 90. Von ihr fagte der Komiker

80. Der Allgenugte ift Argos, rekrates: ceine Keule habend Wächter der kuhverwandelten Io,

75

So gut wie Einer, Wächter zu sein der Fröhnerei.
PRANAGORA.

Sagt an, wie auch das Weitere nun wir fertigen, So lange sichtbar noch die Stern' am Himmel sind. Denn die Volksversammlung, wo hineinzugehn wir un 85 Gerüstet, gleich mit dem Morgenschimmer hebt sie an Die Erste.

Bei Zeus, in Wahrheit, daß du die Siz' einnehmei mußt,

Dort unter dem Stein, den Prytanen grad' im Argeficht.

#### DIE SIEBENTE.

Dies hier bei Zeus nun hab' ich hergebracht, damit Ich zupfen könnt' in voller Volksversammelung.

PRAXAGORA.

90 In voller? was, Elende?

# DIE SIEBENTE.

Ja, bei der Artemis,

Das hab' ich! Denn was hört ich denn wol wenige Im Zupfen? Nackend find mir ja die Kinderchen. PRAXAGORA.

Da seht mir doch! Du zupsen! die vom Leibe ja Kein einziges Glied auch zeigen muß den Sizenden 95 Nicht wahr denn? treslich ging' es uns, wenn wil gedrängt

Nun wäre das Volk, und übersteigend eine dann

den Afchylos (Prom. 569) den vielgeäugten nennt. Eine Pelzjacke trägt er als Hirte.

81. Lamias war ein fo schlimmer Argos im Hause, daß er Ge-Magniswärter zu sein verdiente. 87. Stein der Rodner: Frei 680. — Die Prytanen hattes & vordersten Banke: Acharn. 23.

'96. Die Size der Volksvertens lung waren eingehegt: Achara fi Aufhüb' ihr Kleid, und zeigete was Formissches!

Doch wenn wir zuerst dasizen, sind wir unbemerkt
In wehlgeordnetem Mantel; und sobald den Bart.

Wir niederlassen, den wir uns umbinden dort,

Wer dächte wol uns nicht für Männer anzuselin?

Agyrrios selber, als des Pronomos Bart er trug,

Blieb unbemerkt; doch war er ehemals ein Weib;

Nun aber, siehste daz, thut er mächtig groß im Staat.

Deswegen also, traun bei der nahenden Hemera,

Lasst doch ein solches Wagestick uns wagen jezt,

Die zu gewinnen dieser Stadt Verwaltung wir

Vermögend sein, um Gutes wo zu thun der Stadt.

Die Fünste.

Wie mag: «der Weiher zartgefinnte Schwesterschaft» 110

1667, son R. Prandodrá Geol. G. Surge C. C. C.

Sicherlieh wol am treslichsten.

ie fagen ja, daß auch von den Jünglingen jeder,

wer

iumeist gedrillt wird, stets der gewaltigste Redner sei.
Ins. aber ward dies durch ein Geschicktzum Eigenthum.

ATT : DIE PUNFTE, Com Collection

Veiss nicht; und schlimm ist doch die Unerfahrenheit. 115

of ch. 963.

102. Agyrrios, ein weiblicher eichling, wie Straton und Kleisenes: Acharn. 118. — Pronos, ein ftarkbärtiger Mann.

2 05. Hemera, Göttin des Tages els Eos (Aurora) genannt, führt

97. Formisios war stark hehaart: vos dem Sonnengott: Aschyl: Pers. ösch. 963. 384.

109. Ein Sprichwort fagte:

Wann Gold ift, träget Segel

uns und Ruder fort.

d/i, dann fieht aller zu Gebot.

113. Redner. S. Ritt. 879.

#### PRAXAGORA.

Darum mit Fleiss nun haben wir uns versammelt hier, Dass vorher wir bedenken, was gesagt dort werden muß.

Willst.du denn geschwinde wol den Bart umbinden die Und die Anderen, die zu reden etwa was erdacht? DIE ACHTE.

120 Wer, Thörin, ist hier, die zu reden nicht versieht? PRAKAGORA.

Auf, binde den Bart dir hurtig um, und werd en Mann!

Ich will, fobald ich gelegt die Kränz', auch felber is Umbinden, wenn mir ja zu reden was beliebt.

EINE.

- . 1 O fülse Praxagora pulohau doch her, Ichan, Närrches doch,
- 125 Wie gar zu lächerlich dieses Ding ist anzusehn! PRAXAGORA.

Wie denn fo lächerlich?.

#### EINE.

... Ja, wie wenn Blackfischen we So einen Bart umbände, die in der Pfanne frehn PRAXAGORA.

Du Weihbeamter, trag' herum - das Wieselchen!

120. Artige Verwechfelung von Beredfamkeit und Redfeligkeit. So- mof. 380. fokles lehrt (Aj. 284):

das Schweigen nur. Die Weiber aber halten an den Raum der Versammlung plautinischen Wahlsprüch:

Wortreiche Zungen führen wir, Wieselchen. Vergl. Achara. 255 , mehr reden wir denn hinreicht.

127. Redner krängten fich: The

O Weib, den Weibern ftehet gut 128. Weihebeamter : Acharan Statt des Schweinchens, womit ward, nahmen die Weiber

| Ihr, weiter vorwärs!, — Halt, Arifrades, kein Ge-                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| e e fehwäzing in a soon in a                                               |     |
| Komm her, und fez dich nieder! - Wer verlangt                              |     |
| man and all the das Wort?                                                  | 130 |
| A right built and a m River that of the body to I                          |     |
| Ich hier.                                                                  |     |
| Carte How to PRANAGABAGE I Lee all for all                                 |     |
| Den: Kranz denn winde dir um mit gutem                                     | 1   |
| Comment of the Gillion of the grant takes of the                           | 61  |
| Die Volice.                                                                |     |
| lieh dale water in a martine very property of                              |     |
| and School and PRANAGORANA managed and a                                   |     |
| So red' izt. A transfer                                                    | `   |
| That den vill a sananomiaid, is device to                                  |     |
| Reden, eh ich ein Trünkchen nahm?                                          |     |
| Praxagora <sub>4</sub>                                                     |     |
| eht doch, ein Trünkchen!                                                   |     |
| DIE VORICE                                                                 |     |
| Wozu denn, Alberne, mir den Kranz?                                         | ; · |
| PRAXACORA.                                                                 |     |
| Teg trolle von hier! So etwas hättest du uns ge-                           |     |
| than , , , , q                                                             |     |
| uch dort!                                                                  |     |
| DIE VORIGE,                                                                |     |
| Wie nun? Nicht trinkt man in der Ver-                                      |     |
| . Lammelung?                                                               | 135 |
| where the factor is the second of the second of the transfer to            |     |
| To Programme                                                               |     |
| 29. Ihr, weiter vorwärts. Mit 'den Mänham an, sondern fizt un-             | •   |
| Ten Worten trieb der Herold das ter Weibern.<br>k in die Pnyx: Acharn. 43. |     |
| frades, der schändliche Weich- , 130. Wer verlangt das Wort?               |     |
| (Wesp. 1291), gehört nicht S. Acharn. 45.                                  |     |

TELESTICATION TO PRAXAGORA.

Seht doch! Fürwahr da trinkt man!

- Die Vonice.

Und zwar den lautersten 12 Brum auch sind die Ve-

fügungen, So viel sie dort ausmachen, dem der wohl erwägt,

So viel sie dort ausmachen, dem der wohl erwägt, Gidichsam betrunkener Männer Aberwinigkeit.

140 Auch gielst man, bei Zeus, Trankopfer. Denn wewegen sonst

So viel gebetet, ware Wein nicht mit dabei? Auch Schmähung hört man, wie wenn Trunkenbold schmähn:

Und den wüsten Lermer führt hinaus der Scherge

## PRAXACORÁ.

Du, fort, und ruhig size dort, Nichtsnuzige! Die Vonice.

145 Fürwahr, bei Zeus, mir ware wohler ohne Bart!

Vom Durft ja, scheint es; werd ich ganz noch w
gedörrt!

# Praxágora.

Ist eine sonst noch, die das Wort verlangt?

Eine Andere.

· Ja, ich!

# PRAXACORA.

Frisch auf, dich bekränzt gleich! denn die Sach'i nun im Werk!

Nun stelle ja mamhastig deine Red' und schön, 150 Des Leibes Haltung wohl gestüzt auf jenen Stab!

143. Schergen: Acharn. 54.

## DIE VORIGE.

Ich wünschte zwar, ein anderer von den Geübteren Spräch' izt, was bessert, und ich selber sässe still. Nun aber niemals dukili ich, wenn nach hir es geht. Dass eine Schenkin Gruben sich austiesen darf Für Wasser! Nicht mir gesällt es, nein, bei dem ... Götterpaar. »

. 155

ALT SOM CORRESPONDENCE TO MEST TO THE

ei dem Götterpaar? Wo, Arme, hast du deinen The same to deinen Kopffen a so be to a fill of

of a first water Dir Vonice. It is not a recept I

Vas ist denn? 'Hab' ich keinen Trunk doch begehrt - 5 m won dir!

PRAKAGOBAL

ein, aber geschworen hast du, ein Mann, bei dem Götterpaar,

beleich im übrigen sehr geschickt du redetest. DIE VORIGE.

h! — ja bei Apollon!

## PRAKAGORA.

Endige doch nur! denn fürwahr 160 der Volksversammlung rückt' ich wol nicht einen Fuls:

orvvärts, wofern nicht das genau beachtet wird.

151. So begannen die Volksred- Wein daselbst, den sie in geibre Reden.

e tünchten Gruben aufbewahrten. »

154. Die Athener hatten Gruin der Erde zur Aufbewahrung

155. Götterpaar, Demeter und Perfefone.

Wassers, Öls, Weins, Gemű-

157. Noch hab' ich mich von , Xenoson in der Anabasis (IV, deinem Vorrath nicht um meine 22) fagt: ces war auch viel Vernunst getrunken.

## EINE ANDERE.

Mir her den Kranz! Ich meines Theils will reden

Dann ich habe, mein'eich, schon was Artiges ausge-

165 Mir wahrlich, o ihr: Weiber, die umher ihr fizt, -

Was? Weiber nennst du die Mitaner nun, Unselige?

Des Epigonos wegen, jenes dort! Denn als den Blick Dorthin ich wandte, meint' ich; Weiber spräch' ich an

Troll' ab, auch du, und fern von dannen seze dich!

170 Denn selber muss ich eurethalb wol reden jezt.

Den hier mir nehmend. Nun die Götter ruf' ich 'an. Dass ich zum Gedeihn hinlenke, was mir vorbestimmt «Ich nehm' an diesem Lande traun gleich großen

- Wie ihr gesammt auch; und mit schwerer Kümmernis
- 175 Drückt mich der Stadt vielfache Widerwärtigkeit.
  - «Denn: ich seho, das Geschäftveiwalter sie gebraucht.
  - «Die immer schlecht find; und wenn jemand einen Tag
  - a Ist gut erschienen, zehn dafür erscheint er schlecht
  - «Du vertrauft sie andern? Mehr noch werden sie Böses thun.
- 180 «Schwer allerdings find Männer murrifches Sinns emahnt,
  - «Da jene, die euch lieben wollen, ihr so scheut,
    - 167. Epigonos, ein Weichling. 171. Den bier, den Kranz.

Und jene, die nicht wollen, ansieht immerdar. Nicht waren Volksversammlungen sonst nuzbar für uns,

Nein, ganz und gar nicht; sondern es hatt' Agyrrios Nur schlechte Geltung: aber seit nuzhar sie sind, Wer jezo Geld empfangen hat, lobt überaus; Wer nicht empfangen, schilt sür Todeswürdige, Die schnödem Lohn nachtrachten in der Versamme-

lung. »

EINE

bei Afrodite, kerlich haft du das gesagt!

lend', Afrodite hast du genannt? Wol war' es hübsch 190 ethan, wenn so du sprächest in der Versammelung!

Die Vorice.

icht spräch' ich also.

PRAXAGORA.

Jezt auch dirs nicht angewöhnt!— Als jene Schuzverbündung nun wir betrachteten;

183. Vordem waren Volksverimlungen nicht nuzbar durch
minenverkauf. «Als Myronides
h lebte (fagt die Chorführerin
318), da verwaltete niemand
im Staat um Gold.» Der Feldr Myronides, ein ülterer Zeitoffe des Perikles, blühete um
imp. 80. S. Lyfiftr. 809. Lange
h ihm, aber doch bedeutend
Olymp. 96, 4, als die Weiberchaft gegeben ward, führte
Liftratos den Ekklefiaftenfold
der anfangs Ein Obolos war;

mp. 96, 3) auf drei. Diefer

Agyrrios, ein hämischer Weichling (S. V. 102 u. Frösch. 368), der lange Zeit wegen Veruntreuung im Gesängnis gesetten, hatte jezt, als Verschwender der Staatseinkunste, beim Volk eine so guts Geltung (Anspielung aus Argyrion, Geld), dass man ihn nach Thraspbuls Tode (Olymp. 97) zum Feldherrn erkor.

187. Wer zu spät in die Vensammlung kam, empfing nichts.

193. Im zweiten Jahr der 96 Olympiade hatten die Athener, Boctier, Argeier und Korinthier gegen die Reigende Macht der Lakenen "Wenn nicht sie-geschäh', hin wäre, sagten sie, de Stadt;

195 «Und fobald sie geschehn, murrt' alles; wer von der Rednern auch

«Sie angerathen, schnell in die Fremd entslüchtet e. «Jezt Schiff hinabziehn, scheint dem Armen wo

gethan;

\*Dem Reichen aber und dem Landmann scheint a nicht.

«Dem Korinthervolke seid ihr bos; doch jenes ja

200 "Ist jezo gut dir; du denn werd' ihm wieder gut.

"Dumm ist Argeios, Per klug Hieronymos.

"Hervorgeblickt hat Rettung; doch nicht wollt ihr

"Da ihr Thrafybulos selber nicht zu Hülse rust.

Wie verständig der Mann ist!
PRAXAGORA.

Jezo hast du wohl gelobt -

205 a Ihr wahrlich tragt, o Bürger, dessen ganz die Schol
a Denn indem des Volkes Güter ihr als Löhnung zie

«Sorgt nur für Eigenes jeder, was er gewinnen ma

Jedoch das Gemeingut wird, wie Alimos, umgewilt

fich verbündet. Aus diesem Bündnisse entstand der korinthische oder der Bundesgenossenkrieg.

197. Der Arme, der nicht leiften kann, sieht die Nothwendigkeit ein, micht der Reiche der leiften foll. S. Frofch 1466.

201. Der kluge Argeres ift euch dumm; der dumme Hieronymes klug.

203, Thrafybulos, der Verthei-

diger Athens gogen die Gras's keit der dreifsig Tyrannen, is damals in der Fremde. Den. is Praxagora, follte man zu Höbet fen.

204. Solche Zwischenreder Lobens und des Tadelns im auch Statt in den gewöhnt. Verhandlungen auf der Psys.

208. Afymos, lahm und interfesionerte statt zu gehn.

Digitized by Google

| Wenn mir demnach ihr folget, Rettung seht ihr noch.  | -   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Denn hört, den Weibern, sag' ich, müsset ihr die     |     |
| Stadt                                                | 210 |
| Nun übergeben. Auch in den Häusern find ja sie       | ١,  |
| Bestellt, der Wirtschaft und der Nahrung vorzustehn. |     |
| Eine.                                                |     |
| Schön, schön, bei Zeus, schön Alles! Mehr, o du      |     |
| Guter, mehr!                                         |     |
| PRAXAGORA.                                           | * * |
| Wie weit sie besser sind in jedem Thun,              |     |
| Will ich beweisen. Denn zuerst ja spülen sie         | 215 |
| Die Woll' in warmem Wasser nach uraltem Brauch       |     |
| Gefant und fonders; und durchaus nicht Neuerung      |     |
| Sieht man bei jenen. Doch die Stadt der Athener      |     |
| hier,                                                | ,   |
| Wenn drob sie redlich hielte, mas? nicht blühte sie, | `   |
| Wenn nicht nach anderem Neuen stets sie ampelte?     | 220 |
| Dá fizen die Fraun und röften, grade wie vordem;     |     |
| Sie tragen noch auf dem Haupte, grade wie vordem;    |     |
| Sie begehn die Thesmosorien, grade wie vordem;       |     |
| Sie backen Honigsladen, grade wie vordem;            | •   |
| Sie drillen noch die Männer, grade wie vordem;       | 225 |
| Sie bergen noch daheim Liebhaber, grade wie vor-     |     |
| dem ;                                                |     |
| Sie kaufen fich was Leckeres, grade wie vordem;      | •   |
| Sie mögen den Wein gern lauter, grade wie vor-       | ٠.  |
| dem;                                                 |     |
| Troh find fie des Minnespieles, grade wie vordem.    |     |
| lun solchen, o Männer, wollen wir anvertraun die     |     |
| - Stadt.                                             | 230 |

117. Jede Neuerung ift gefährlich; fie öfnet dem Sittenverderben

ir und Haus. S. Wolk. überall.

Digitized by Google

- «Und nicht herum erst schwazen, noch auskundigen,
- «Was jene wol vornehmen dann; nein schlecht un recht
- "Obwalten lasst fie, und erwägt mir dieses nur:
- «Wie den Kriegesmännern erstlich sie, die Mütter im
- 235 «Hinfort Erhaltung wünschen. Dann zur Bekößigun «Wer möchte mehr, als sie, die gebar, zusenden w
  - «Soll Geld geschaft sein, Oberschafferin ist ein Wel «Und eine Beamtin wäre kaum zu teuschen wol:
  - «Denn selber sind sie in Teuschungskünsten eingeil
- 240 "Des übrigen schweig' ich. Wenn ihr darin mir g
  - Dann stets in Wohlfahrt wandelt ihr das Lebe

### EINE.

Schön, o du susse Pranagora, schön und meisterhi Woher, o Närrchen, hast du so sein dies ausgelem Pranagora.

Da wir flüchteten, wohnt ich sammt dem Mans: Raum der Pnyx.

245 So hab' ich es hörend abgelernt den Redenern.
Die Vonice.

-Kein Wunder, Herzchen, daß so gewandt und bitt!

Auch wollen dich wir Weiber zum Heerführer find Erwählen, fals du, was du gedenkst, auch wirk thust.

Doch wenn Kéfalos dich mit Schmähungen anzupad rennt,

244. Da wir vom Lande in die 249. Kefulos, Sohn eine I Stadt flüchteten: Acharn. 32. Ritt. fers, war Volksanführer und 327. Vie wirst du dem antworten in der Versammelung? 250, PRAXAGORA.

ch fag', er sei unsinnig.

DIE VORIGE.

Aber diefes ja

Veiss schon ein jeder.

PRAXAGORA.

Nun von schwarzer Galle toll. Die Vonice.

uch dieses weiss man.

PRAXAGORA.

Nun er versteh' ein Schüsselchen ar schlecht zu töpsern, aber die Stadt sehr gut und schön.

DIE VORIGE.

7ie, wenn Neokleides dich, der Triefaug', etwa fehmäht?

255

PRAXAGORA.

em mocht ich sagen: Einem Hund in den Arsch geschaut!

DIE VORIGE.

ie aber, wenn sie dich stossen?

PRAXAGORA.

Anwärts rück' ich dann,

cht ungeübt, traun, abzuhalten Stols auf Stols.

DIE VORIGE.

r das noch bleibt zu erwägen: wenn die Schergen dich

55. Neokleides, der Triefauge 256. Ein Sprichwort von Augen-), war einer der nach Solons kranken: Acharn. 872.
fügung öffentlich angestellten

A RISTOY. III. Die Weiberherfchaft.

260 Fortziehn, was thust du?

PRAXAGORA.

Dann die Arme stemm' ich ein,

Alfo! und niemals werd ich mitten dann umfalst. DIE VORIGE.

Wir, wenn sie dich aufheben: Lasst doch! rufen wir. EINE ANDERE.

So weit denn ift, was uns da einfiel, ziemlich gut. Doch eines haben wir nicht bedacht: auf was für Art 265 Die Händ' emporzuheben dann uns möglich sei.

Denn nach der Gewohnheit heben wir die Bein' empor.

## PRAXAGORA.

Die Sach' ist schwierig. Dennoch werd' handauf gefimmt,

Wenn bis an die Schulter ihr entblösst den einen Arm!

Wohlan, die Unterröckehen nun euch aufgeschürzt, 270 Und ungesäumt die Lakonersohlen angeschnürt, So wie den Mann ihr schauet, wann zur Versamme

lung Er denkt zu wandern, oder sonst auswärts einmal. Hierauf, sobald sich dieses alles wohl verhält, Die Bärt' euch umgebunden; und wenn jezo die

275 Mit großer Sorgfalt ihr genau euch angefügt, Dann auch die Männerkleidung, die ihr heimlich nahmt,

Euch übergeworfen; und sodann mit derbem Stab' Euch alle stüzend, wandelt vor, und singt ein Lied

gen auch die Welpengreife : Wen 265. Emporheben: 61.

278. Lieder aus alter Zeit fin- 219.

Aus alter Zeit her, ganz die Art nachahmend mir Der Landbewohner.

## EINE

Wohl gefagt. Uns aber lasst
Nun jenen vorgehn. Denn auch andere Weiber noch
Vom Lande, denk' ich, nehmen gradezu den Weg
Zum Raum der Pnyx.

## PRAXAGORA.

Auf, eilet; denn dort herscht der Brauch, Jass, die nicht dasind, wann es tagt, im Versammlungsplaz,

7 on dannen gehn, heimbringend keines Nagels Werth. 285

## PRANAGORA (als Chorführerin):

eit ist es, vorwärts nun zu gehn, o Männer; denn also ziemt

ns eingedenk zu reden stets, dass nicht es einst entfall' uns.

ie Gefahr ja ist nicht wenig groß, wenn etwa wir ertsppt find,

s Weiber, die in Dunkelheit sich bieten solcher Wagnis.

# Chorge sang.

Auf, ziehn wir zur Versammelung, Männer; denn gedrohet hat Der Ordener dort, wosern Nicht früh in noch dunkler Nacht Man komme mit Staub bedeckt,

85. Nicht einmal einen Nagel, fich aufzuhängen.

290

320

Barsch sehend vom Rührmus, 295 Bloss Salfe mit Knoblauch. Zahl' er nicht den Triobolos. Drum auf, Charitímides, Du Smikythos, Drakes du, Eil', eil' unverrückt nach, 300 Aufmerkend dir selbst, damit Mishälliges nichts du zeigst, In dem was dir obliegt. Doch dass wir die Losung auch Beachten nachher, und nah 305 Uns sezen gedrängt, damit Handauf wir beschließen Ein jegliches, was gemäß Ist unseren Freundinnen! Wie sag' ich doch? Freunde ja 310 Zu nennen gebührt mir! Gegengesang. Schau an, zerstoßen wollen wir, Was von Männern aus der Stadt Herwandelt, die ehemals, Da jedem, der kam, zum Sold' 315 Ein Obolos ward allein. Dasassen zu plaudern, Nun lermender Schwarm find. Doch traun nie, da Myronides

> 295. Barfch, wie es einem Ek- 321. Die Myrte war Feliciaften ziemt, vom einfachen des Siegers: Ritt. 963. Knoblauchfrühltücke. Vgl. V. 326.

Obherschte, der Biedermann,

Im festlichen Ehrenkranz,

Nie hätte gewagt wer,

Verwaltend ein Stadtgeschäft,

An Geld zu empfahn den Lohn.

Nein jeder erschien da,

Nein jeder erschien da,

S25

Mitbringend im Schläuchelein

Den Trunk, und ein Brot dazu,

Auch Zwiebelchen wol'ein Paar,

Und drei der Oliven.

Doch jezt den Triobolos

Will einer empfahn, sobald

Er was der Gemeine schaft,

Wie Träger des Mörtels.

## BLEPYROS.

/as geschah? Wohin doch ist die Frau geschwunden mir?

enn gegen das Frühroth ist es; und nicht zeigt sie sich.

h aber liege schon vorlängst voll Scheißensangst, sich meinen Pompschuhn suchend rings in der Dunkelheit,

ad dem Überrock. Als diesen nun ich Tastender icht konnte sinden, und er bereits der Pforte sich adrängend rüttelte, Meister Kothios, nehm' ich slugs

er meines Weibes halbgesuttertes Mäntelchen,

sich ihre Perserschuhe zieh' ich schnell mir an.

lein so öffentlich wo doch, wo scheisst einer wol? aun allenthalb ja ist bei Nacht es gut genug;

nn jezo kann doch keiner sehn mich Scheißenden. 345

O weh mir Unglückseligen, das ich alter Kerl Heimführt' ein Weib! Wie vieler Schläge bin ich werth!

Denn nichts Vernünstiges vorzunehmen ging sie je Aus dem Haus'. Indess nun gilt es, mich zu emledigen.

EIN MANN.

350 Wer ist denn das? Nicht etwa Nachbar Blepyros?

Bei Zeus, er selber ist es leibhast! Sage mir,

Was bedeutet dir das Röthliche dort? Dich hat doch

nicht

Wol gar Kinesias angekackt?

BLEPYROS.

Woher denn das?

Nein, fondern nur in des Weibes Anzug ging id
aus.

355 Gehüllt in das Safranschäubchen, das sie zu trage pflegt.

MANN.

Dein Mantel denn, wo ist er?

BLEPYROS.

Räzelhaft mir selbi!

Denn diesen suchend fand ich nicht auf dem Bet gedeck.

MANN.

Und nicht der Frau befahlft du, dir es kund zu thun!

BLEPTROS.

Nein wahrlich; denn im Hause steckt sie nirgendwo:

352. Das röthliche Gewand (Pyrrhon) erinnert ihn an ein anderes f. Frösch. 154), am Schreine an Roth (Ritt. 899), das dem kyklifehen Dichter Kinesias, dem Sän-

durch heimlichen Ausbruch schwand sie mir aus dem Hauf' hinweg. 360 i latinale. rum auch besorg' ich, «sie beginnt was Neueres.» MANN. ei der Macht Poseidons, das ja ist dir gradezu Vie mir begegnet! Denn auch sie, mein Ehgemahl, f fort, den Mantel habend, den ich immer trug, nd nicht allein das, leider auch die Schuhe noch. rum fucht' und fucht' ich, aber fand sie nirgendwo. BLEPYROS. raun bei Dionysos, auch die meinigen fand ich nicht, ie lakonischen; sondern als zu dem Abtritt was mich trieb. ı die Fraunkothurne schob ich die Füss, und eilte fort, m nicht zu besprudeln meimen Pelz, so blank er war. 370 MANK. as doch da sein mag? Ob zum Frühstück eine sie eundschaftlich eingeladen hat? BLEPYROS. Ich denke fo. cht schlimm geartet ist sie doch, so viel ich weiss. MANN. willst da ein ganzes Brunnenseil hinkacken wol! aber muss gleich wandern in die Versammelung, komm' ich nur den Mantel, der allein mir war. BLEPVROS. auch, sobald ich ausgekackt. Jezt aber hält r eine Holzbirn' eingesperrt den Nahrungsgang.

B1. Euripides in der Medea (37) fagt:

Ich aber forge, fie beginnt was Neueres.

#### DIE WEIBERHERSCHAFT. 232

### MANN.

Nun die, wovon Thrafybulos sprach den Lakonikem! BLEPTROS.

- 380 Ja bei Dionysos, haftet es mir doch gar zu fek! Indeß was thu' ich? Denn auch dieses nicht allein Ift, was mich härmet; sondern wann ich esse nun, Wo soll den Ausgang finden mir hinsort der Mis? Verriegelt hat ja dieser jezt die Pforte da,
- 385 Was auch für ein Kerl er sei, der Holzbirnlingio Wer holet mir denn einen Arzt, und welchen dem Wer doch der Arschausgründer ist so kunstgeübt? . Wol kanns Amynon; doch vermutlich leugnet er. Den Antisthenes hurtig ruse wer mit aller Macht!
- 390 Denn dieser Mann, so wie er beklommen schurd und flöhnt.

Er weiss, was sagen will ein Arsch in Scheißenszeit O Herscherin Eileithya, nicht versäume mich Den schier Zerplazenden, nicht den Zugeriegelten; Damit ich kein Dreckeimer sei in der Komödie!

## CHREMES.

395 Heda, was machst du? Nicht doch scheissest du?

379. Thrafybulos, von den Athenern bestellt, um gegen einen Friedensvertrag mit den Lakonen zu reden, ward bestochen, und entschuldigte sein Aussent'-iben mit einer Verstopfung von genofsenen Holzbirnen.

385. Achradus, Holzbirnlingen, litt an schwerem Stuhlgange: 5 war ein Dorf bei Athen.

388. Amynon war Redner # Liebhaber von Zärtlingen. V Ritt. 425. Aus Furcht ve # Gelezen, meint Blepyros, wzi vorschüzen, er sei kein - Are

389. Antifthenes, ein Geid

## BLEPYROS.

Ich? O nein.

)as wahrlich nicht mehr; sondern eben steh' ich aus. .. CHREMES.

Vie nun? von der Frau gar hüllest du um das Mäntelchen?

BLEPYROS

'on ungefähr ja im Dunkel nahin ich dies daheim. loch woher denn kommft du eigentlich?

CHAEMES.

Aus der Versammelung.

BLEPYROS.

chon? Ward fie getrenut denn?

CHREMES.

Ja bei Zeus, sehr frühe schon. 400

nd wahrlich es hat der Mennig, o du lieber Zeus! iel Spals gegeben, den he umher anspreiteten,

BLEPYROS.

en Triobolos nahmft du doch in Empfang?

CHREMES.

O möcht ich es!

och hintennach nun kam ich; darum scham' ich mich, a. bei Zeus, ich heimbring' anderes nichts, als die-

fen Sack.

405

BLEPYROS.

ad Schuld daran war?

CHREMES.

Ungeheures Volksgewühl, wie es noch niemals kam gedrängt in den Raum der Pnyx;

101. Mennig: Acharn. 22.

406. D. i. den ledigen Mehl-Sack: Wesp. 326.

#### DIE WEIBERHERSCHAFT. 234

Und alle wahrlich fanden wir Schuhmachern gleich, Nach ihrem Anblick. Denn durchaus, ganz wur derbar.

410 Nur «weissgedränget», war zu schaun die Verlanmelung, i

Darum empfing nichts, weder ich, noch der anden viel

BLEPTROS.

'Nichts also empsing' ich selber, käm' ich nun? CHREMES.

Woher

Auch nicht, bei Zeus, und kamst du, als zum zwei tenmal

Anstimmte der Haushahn.

### BLEFTROS

Wehe mir Unglücklichen! 415 «Antilochos, klage mehr, denn um den Triobolos «Um mich, der lebet! Alles mir zergeht in Nicht! Doch was geschah donn, dass ein solches Wesen Vol So zeitig schon sich versammelte?

### CHREMES.

Was denn anders, Rathsam erschiens den Prytanen, über das Heil de Stadt .

420 Die Meinungen einzuholen des Volks. Und ungeliss

408. Die Weiber der Athener (nicht der Spartaner. Lysistr. 80) donen, hatte: waren blafs wegen eingezogener Lebensart (Lukian, über Gymnafien). Die selbige Farbe haben fizende Schubmacher, und (in den Um mich, der lebet! Alles auf Wolken) die eingesperrten Denkwirtschafter.

415. Afchylos, in den Mes

Antilochos, kinge mehr. um den Geftorbes goht in Nichts!

uerst Neokleides kam, der Triefaug', angewankt.
ierauf erhub das Volk ein Geschrei, wie meinst du wol!

Is nicht entsezich, das sich erkühnt zu reden der, Ind zwar da über das Heil der Stadt gehandelt wird,

Der selber sich selbst auch nicht die Wimpern heilete?»

· wiederum ausschreiend blickt' umber, und ries: Was sollt' ich denn thun?»

BLEPYROS.

Kuoblauch gerieben mit Silfion, ich frische Wolfsmilch drunter gethan aus Lakonia, id dir die Wimpern übersalbt vor Schlesengehn!
hätt ich gesagt wol, wär ich mitgewesen dort.
Chremes.

430

425

wandelt nackend, wie es schien den mehreren; selber wenigstens sagt, er habe kein Gewand.
r strömte jezt den volkgefälligsten Worterguss:
r sehet zwar mich darben selbst des winzigen ierstaterheiles; dennoch jezt erklär ich euch, sein der Stadt und der Bürger Wohlsahrt heilen sollt.

435

enn reichten dar die Walker jedem Darbenden auschmäntel, sobald die Sonne winterwärts sich neigt;

Plut. 718. Wand, dessen er bedarf, weil die Plut. 718. Frau ihm seins weggenommen. Im 36. Ein Stater enthielt vier Plutos (983) sodert der Jüngling hanen. Sechzehn Drachmen von der atten Geliebten zwanzig ete ein gewöhnliches Oberge- Drachmen für ein vorzügliches.

- 440 "Dann stäche niemals einen von uns das Seitenwel
  - «Wer aber nicht Bettstelle hat, noch Bettgedeck,
    - «Der gehe hin zu sehlasen, sauber abgespült,
    - «Zur Kürschnerwohnung; wenn ihm der die Pfa schließt,
  - «In strengem Wetter, büss' er mit drei Pelzen al.
    BLEPYROS.
- 445 O bei Dionysos, treffich! Doch wenn dieses auch Er hinzugestiget, keiner hätt' ihn abgestimmt: Der Mehlverkäuser soll den Dürstigen Abendkos, Drei Nössel, reichen jedem Mann; sonst heul' er in Dann muß doch einmal Nausikýdes thun, was nim Carenes.
- Mit weißem Antlis, hupfte hervor, gleich Nikus, Zu reden im Volk, und strebte mühsam darzuthus. Wie gut es sei, den Weibern anzuvertraun die Su Hierauf mit Getümmel schrien empor, wie schöng fagt,
- 455 Die Schusterhaften; doch die vom Lande hörte 
  Dagegenrummeln:

BLEFTROS.

Sinn ja hatten die, bei Zeus.

Doch sie waren minder. Er indess schrie immend Von dem Weibervolk viel Gutes redend, und von Viel Böses.

> BLEPYROS. Was denn fagt' er?

449. Faufikydes, ein reicher 451. Fikias, ein unbei Mehlhändles in Athen. Stuner. CHREMES.

Erst erklärt' er dich

ür einen Schlaukopf.

BLEFYROS.

Dich denn?

CHREMES.

Frage das noch nicht. 460

ür einen Dieb dann.

BLEPYROS.

Mich allein?

CHREMES.

Auch noch, bei Zeus,

ir einen Lauerer.

BLEPYNOS.

Mich allein?

CHREMES.

Auch noch, bei Zeus,

e ganze Meng' hier.

BLEPYROS.

Wer denn fagt das Gegentheil?

weib jedoch sei, sagt' er, ein Ding voll Sinn gepfropft,

d gelderwerbsam; nicht auch pfleg' es Verbotenes 465 s den Thesmosorien auszuplaudern jedesmal:

ch du und ich rathschlagend, sagt er, thun es

BLEPYROS.

s, traun bei Hermes, hat er nicht unwahr gesagt.

6. Aus den Mysterien zu zu bewahren, gebot überdas die azen, war Hauptverbrechen. Klugheit: Thesmof. 80. Geheimnisse der Thesmosorien

## CHREMES.

Dann, sagt' er serner, theilen sie einander mit 470 Gewande, Goldschmuck, Silberzeug und Trinkgeschi Selbander allein sie, sind auch Zeugen nicht dabe Und dies erstatten sie alles, und verhalten nichts: Was unser viele, wie er gesaget, häusig thun.

BLEPYROS.

Ja wohl, bei Poseidon, wenn auch Zeugen is dabei.

CHREMES.

475 Nicht lauren sie, nicht schwärzen sie an, nicht i ren sie

Die Volksverfassung, sondern thun das Gute nur; Und anderes noch in Meng' an den Weibern rub er hoch.

BLEPYROS.

Was war der Beschlus denn?

CHREMES.

Jenen anzuvertraun die So

Denn dies allein nur; schien es, war in dieser Sti 480 Noch nicht geschehen.

BLEPYROS.
Und fo befchlofs mans?
CHREMES.

Mein' ich

BLEPYROS.

Dass alles gesamt denn jenen anbesohlen ward, Was die Bürger sonst besorgten?

CHREMES.

So verhält es ki

BLEPTROS.

Auch nicht zum Urtheilfällen geh' ich, nein die Fri

CHREMES.

uch nicht die Deinigen nährst hinsort du, nein die Frau.

BLEPYROS.

uch nicht des Morgens Röhnen ist mehr-mein Geschaft?

485

CHREMES.

icht doch, bei Zeus; den Weibern jezo liegt das ob;

u ganz gestöhnlos farzend bleibst hinfort daheim.

BLEPTROS.

as ift beforglich denen unseres Alters doch, b nicht, wenn einmal die Zügel jen empfahn der Stadt,

Was zu thun? 490

BLEPTROS.

: brav zu tummeln.

CHREMES.

Und wenn wir unfähig find? BLEFTROS.

nn giebts kein Frühftück.

CHREMES.

Doch, bei Zeus, du mach' es fo, 's du zugleich frühstücken und auch tummeln kannst.

BLEFTROS.

h das mit Gewalt ist schrecklich.

CHREMES.

Aber wenns der Stadt räglich sein wird; alles das mus thun ein Mann. 495 ch ist ein Sprichwort hergebracht aus alter Zeit:

#### DIE WEIBERHERSCHAFT. 240

Was unbedachtsam oder thöricht wir verfügt, Das alles pfleg' uns hier zum Besseren auszugehn. So geh' es, Herscherin Pallas und ihr Himmlischen! 500 Nun damit scheid' ich; bleib gesund.

BLEPYROS.

Du, Chremes, auch

## CHOR.

Schreit' hin, geh vor!

Ist einer wol der Männer da, der uns im Rücken nachfolgt?

Blick' um, und schau!

Nim wahr behutsam deiner selbst; viel find ja voller Schalkheit:

505 Dass nicht von hinten einer schleich', auflaurend unfrer Bildung!

Wohlauf, zumeist denn angestrengt den laut geschwungnen Fustritt!

Uns brücht' es Schimpf und Schande ja, Uns allen, wenn vor den Männern dort die Sache würd' enthüllet!

Deshalb zusammen dich geschmiegt, und rings umspäht dich selber,

510 Zur linken und zur rechten Hand, dass nicht gescheh' ein Unfall!

497. Pallas Athene schenkte zum - O wie eiferig seltwings a Schlechten Rath, den der besiegte Poleidon den Athenern verhängt Dass ein jeglicher Stein von den hatte, guten Ausgang: Ritt. 1054. 506. So der rafche Wanderer Vgl. Plut. 759.

den Fultritt, Schlag' an den Sohlem erklimet

bei Theokrit (VII, 25):

| of, eilen lasst uns; denn bereits sind nahe wir dem Orte, on wannen zur Versammelung wir nahmen unsern Ausgang; nd schon zu schen ist das Haus, alwo die Heeres- fürstin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgang;<br>nd schon zu schen ist das Haus, alwo die Heeres-                                                                                                             |
| Ausgang;<br>nd schon zu schen ist das Haus, alwo die Heeres-                                                                                                             |
| nd schon zu schen ist das Haus, alwo die Heeres-                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          |
| erberget, die erfand, was nun gesezlich ward den                                                                                                                         |
| Bürgern!                                                                                                                                                                 |
| rum ziemet uns, nicht zauderhaft noch länger ort-                                                                                                                        |
| zutrödeln, 51                                                                                                                                                            |
| it angeknüpstem Männerbart; dass keiner wo ge-                                                                                                                           |
| wahr' uns,                                                                                                                                                               |
| Und uns vielleicht verrathe.                                                                                                                                             |
| Wohlan demnach, dem Schatten zu                                                                                                                                          |
| Dich wendend an die Mauer hier,                                                                                                                                          |
| Seitwarts gekehrt den halben Blick, 52                                                                                                                                   |
| rkleide dich nun wiederum in jene, die du warest;                                                                                                                        |
| d nicht gezaudert! weil ja schon dort unsre Hee-                                                                                                                         |
| resfürstin                                                                                                                                                               |
| rwandeln aus der Verfammelung wir sehen, Auf, geeilet,                                                                                                                   |
| all', und hasst den Zottelquast am Backenpaar<br>zu dulden!                                                                                                              |
| ch jene kommen ja daher, fchon lange so ge-                                                                                                                              |
| Raltet, 52                                                                                                                                                               |
| PRAXAGORA                                                                                                                                                                |
| smal doch find nns, o ihr Weiber, ganz erwünscht                                                                                                                         |
| Sachen ausgegangen, die wir abgezweckt!                                                                                                                                  |
| f, ungefäumt num, eh em Mannsmensch uns ge-                                                                                                                              |
| fehn,                                                                                                                                                                    |

518. Der Schatten der Mauer, . Die Heeresfürftin Praxahinter der die Sonne aufgeht. RISTOV. III. Die Weiberherschaft.

## 242 DIE WEIBERHERSCHAFT.

Werft hin die Mäntel; gehe der Pompschuh weg v Fuß,

530 Auflösend sein verschlungenes Geriem, das lakonik Die Knotensiäb' auch leget ab. —

"(zu einer Dienerin)

Du jezo hier

Bring' ihren Schmuck in Ordnung. Doch ich selbert Hinein behutsam schleichen, ehe mich der Mann Gesehn, und hin ihm wieder legen sein Gewand, 535 Woher ich es nahm, und was ich sonst noch i gebracht.

CHOR

Da steht es gesamt schon, was du gesagt. Den ist weitre Belehrung,

Durch was noch mehr für gedeihliches Thun will Fug dir scheinen gehorie

Ist niemals doch, geistreicherer Krast, mir ein Widas ich wüsste, begegme!

PRANACORA.

O wartet annoch, dass in der Gewalt, die jest be auf mir verliehn ward,

540 Als Weiber des Raths ihr alle zugleich mir bei

Wo' folch' ein Tumult und drohte Gefahr, mand sten Mut mir bewährt hal

BLEPYROS.

Du, woher, Praxagora, kommft du?

Was, du Armer,

Dich an?

BLEPYROS.

Was es mich angehe? Wie einfältig doch!

licht wirst du doch vom Galan mir reden?

BLEFYROS.

Nicht vielleicht

on einem.

PRAXAGORA.

Nun denn, das zu erforschen ist dir gern 545 ergönnt.

BLEPYROS.

Und wie?

PRAXAGORA.

Wenn mir das Haupt nach Salbe riecht.
BLEPYROS.

reibt denn ein Weib nicht Minnespiel auch ungesalbt?

h Arme niemals wahrlich.

BLEPTROS.

Nun warum so früh
ngst du, und wohin, nachdem den Mantel du mir
entwandt?

PRAXAGORA.

er liebsten Freundinnen eine hatt' in dunkler Nacht 550 r Geburt mich hinberusen.

BLEPYROS.

Konntest du mirs denn nicht and thun, dass du gingst?

46. Salben, wiewohl von So- rief: « der Mensch sollte nicht nach im Gesez verboten, waren um « Salbe dusten, sondern nach From- Zeit so häusig in Athen, das « migkeit. » Hier meint Praxagora rates einmal in Erbitterung aus- Salbe bei vertraulichen Gastmahlen.

PRAXAGORA.

Und der Wöchnerin nicht achten dort, Die so in Noth war, lieber Mann?

BLEPYROS.

Wenn du mirs gefagt!

Doch drunter steckt was Arges!

PRAXAGORA.

Nein, bei dem Götterpaar!

555 So wie ich dawar, eilt' ich hinweg; denn dringend bat

Die Bestellerin, zu beschleunigen meinen Gang mit Macht.

BLEPYROS.

Und nicht den eigenen Mantel nahmst du, wie billig war?

Nein mir Enthüllten warst du hin dein Oberkleid, Und gingst, mich lassend wie den todt Daliegenden, 560 Nur ohne Kranz und beigestelltes Salbgesis.

## PRAXAGORA.

Kalt war es ja; ich aber zartgebaut und schwach! Deshalb um mich zu erwärmen, zog ich diesen an. Du selbst, in Wärme lagst du dort und zugedeckt, O Mann, da ich abging.

BLEPYROS.

Aber auch die Lakonerschul 565 Entwanderten mit, warum das? auch der Knotenstab

560. Man kränzte die Todten als folche, die im mühlamen Wett-laufe des Lebens fröhlich gesiegt hatten: Lysistr. 602. Eines solchen Kranzes gedenkt Ödipus in Euripides Fönissen (1626):

Wer diesem Leichnam Krainwindend wird ertappt. Und wer ihm Erd' ausschützt

Tod fei dessen Lohn.

Auch Salbgefäse gehörten zur Beftattung: 1034.

## PRAXAGORA.

im dein Gewand zu sichern, wechselt' ich den Schuh, ndem ich dir nachahmend klappt' im Doppeltritt, ind laut die Pflastersteine schlug mit dem Knotenstab.

BLEPYROS.

Veisst du, dass ein Sechstel Weizen du verloren hast, Vas ich gesollt mitbringen aus der Versammelung?

PRAXAGORA.

i unbekümmert; denn sie gebar ein männlich Kind. BLEPTROS.

ie Versammlung?

PRAKAGORA.

Nicht doch, sondern sie, zu der ich ging. och war Versammlung?

BLEPYROS.

Ja bei Zeus. Nicht hörtest du, 'ie ich dir es sagte gestern?

PRAXAGORA.

Jezt besinn' ich mich.

BLEPYROS.

ich nicht die Beschlüsse kennst du?

PRAXAGORA.

Nein, ich nicht, bei Zeus. 575

BLEPYROS.

Il sizen darsst du, und in Blacksisch halten Schmaus. nn euch, so sagt man, anvertraut ward diese Stadt.

PRAXAGORA.

as zu thun? zu weben?

BLEPYROS.

Nein fürwahr, zu lenken.

PRAXAGORA.

Was?

## BLEPYROL

Gefamt und sonders, was in der Stadt gehandelt win

580 O bei Afrodite, hochbeglückt ja wird die Stadt Uns sein in Zukunst!

BLEPYROS.
Und woher?
PRANAGORA.

Aus manchem Gra

Nicht ist hinfort den Verwegnen, Schmach ihr an thun,

Erlaubt in Zukunft, nicht auch Zeuge wo zu sein, Nicht anzuschwärzen —

### BLEPYROS.

Nimmermehr, bei der Götter Mid 585 Thu doch ein Islches, noch entzeuch mir den Um halt!

## EINE DES CHORS.

Dämonischer Mann du, deine Frau lass reden dod PRAKAGORA.

- Nicht Kleider zu rauben, nicht den Nachbeiten feheel zu fehn,

Nicht nacht zu wandeln, nicht zu vergehn in Datigkeit,

Nicht auszuschelten, nicht dem Gepfändeten web-

EINE DES CHORS.

590 Fürwahr bei Poseidon, Grosses wol, wenn nicht teuscht!

583. Zeuge mit falschem Zeugnis.

585. Durch solche Kunde i
wann Blepyros sein täglich b
wie die Wespengreise.

The material Alle

## PRAXAGORA.

och bewähren will ichs, so dass du mir zeugen solls,

ad dieser selbst auch nichts dagegen rede mir.

# Charge fang.

Nun denn musst du erfindsamen Geister der Vond Filosofendenkkraft

Wecken; die weiss und versteht, 595

Frenndinnen Schirm zu gewähren!

Denn nun zu gemeiner Beglückung Kommt der Zung' hellsinnige Kunkt, die, der Bür-

ger

Volk zu verherlichen trachtend

Durch unendlich fördernden Nuz des Lebens, 600

Klar macht, was es heist, ob die Zeit recht ist! nn traun, es bedarf ja unsere Stadt hier wol sinn-

reicher Erfindung.

Auf denn, beschleunige nur

Solches, was weder gethan

Je ward, noch geredet zuvor!

Hierahassen sie ja, wenn das Alte

Wiederholt sie schauen.

f, nicht denn gefäumt! Auf, stracks ansahn ziemt nun das geschäftige Grübeln!

hurtiger, je anmutiger stets ist jegliches denen, die zuschaun.

Digitized by Google

## PRAXAGORA.

610 Ja lehren fürwahr, was heilfam ist, das werd id denen, die zuschaun;

Wenn se Neuerung nur ausnehmen mit Lieb', winicht dem, was sie gewohnt is

Und altem Gebrauch, anhasten zu sehr. Das is, was am meisten ich fürchte.

BLEPTROS.

Was Neuerung nun anlangt, deshalb sei furchis Neues zu thun ja

Gilt uns statt anderes Herschergeschäfts, und ik Gebrauch zu verachten.

### PRAXAGORA.

615 Nicht wolle zuvor einsprechen von euch jemand, wentgegen mir poltern,

Eh ganz er versteht, was der Geist aussann, und Redenden Worte gehöret!

Dass jeder zugleich, urtheil' ich für Recht, theilmei an allem gemeinsam,

Und vom selbigen leb', und nicht ein Mam re sei, und der andere dürstig;

Auch dass nicht der viel Land anbau', und der is hab' ein Begrübnis,

620 Auch nicht Leibeigener viel der hab', und der and keinen Begleiter.

Eins werde vielmehr, und allen gemein, und gledurchgängig, die Nahrung!

BLEPTROS.

Wie wird sie gemein denn allen gesamt?

616. Praxagora ift nun Mann, und bedient fich der übliche i gangsformeln einer Volksrede.

625

### PRAXAGORA.

O du schnappst ja den Drümmel hinweg mir!
BLEPTROS.

ad die Drimmel fogar in Gemeinschaft uns?

Nicht doch! in die Rede mir fielst du. enn Folgendes wollt' ich sagen annoch: Erst mach' ich alles Geländ' hier

is allen gemein, und das Silber gesamt, und was sonft jeder besizet.

enn folches nunmehr zu Gemeingut ward, davon dann reichen wir Nahrung

ushälterisch euch, als sparsame Fraun, die wohl handhaben die Klugheit. BLEPYROS.

ie nun, wenn bei uns wer nicht im Besiz ein Geländ' hat, aber doch Silber, id Dareiken dazu, als heimlichen Schaz?

PRAXAGORA.

In die Mitt'

hin muss er es tragen.
er es nicht beiträgt, der schwört Meineid.
BLEPYROS.

Er er-

warb es ja eben durch Meineid. 630 Pranagora.

ch wahrlich zu nichts wird nuzbar das auch im mindesten dem.

22. Sprichwörtlich von solchen, lich, als gehöre auch der zur Güeinem den Faden der Rede
dem Munde wegnehmen. Bleos nimt den Drümmel eigentmünzen.

### BLEPTROS

Und warum dem?

## PRANKGORA.

Niemand wird was noch aus Armut thun; dem de ja haben sie alle,

Gut Brot, Sulzfisch, Milchbrei und Gewand', auch Wei Festkränzchen und Kichem

Was hat denn Gewinn, wer es nicht beiträgt? I finne heraus, und belehr un Brerreos.

635 Ist nicht selbst zum der immer zumeist Erzdieb, dessen genug hat?

PRAXAGORA,

Vormals, mein Freund, als noch die Gesez' hier wittelen, jene von vormals.

Nun, da man hinfort von Gemeingut lebt, war nicht beiträgt, was gewinnt de BLEPYROS.

Wenn ein Mägdlein wer ansicht und begehrt, und wüsse zu ergründen ihr Magdthum,

Hat, dort abnehmend, er was zum Geschenk? hat! theil auch am Gemeingut,

640 Wer das Lager vereint?

## PRAXAGORA.

Doch ist ja umsonst ihm t laubt zu vereinen das Lager

Denn gemein nun mach' ich die Mägdlein auch, s jeglichem jede sich darbeut,

Und Kinder erzeugt dem, welcher verlangt.

BLEPROS.

Wie 5

wenn alle dahingehn,

o die schönste Gestalt holdselig erblüht, und der nachtrachten mit Sehnsucht?

PRAXAGORA.

e Geringeren und Stumpfnafigen dann, bei den Achtbarn find fie gesezet;

enn nun hiervon wer eine begehrt, erst muss er die Hässliche rütteln.

BLEPTROS.

och wie? uns dann, die Bejahrteren schon, wenn wirs mit den Hässlichen angehn, ird nicht uns die Kraft abwelken, bevor dorthin, wo du lagit, wir gelangt find?

PRAXAGORA.

cht streiten sie dann.

BLEPTROS.

' Und warum?

PRAXAGORA.

Nur getroft! ohn' Angst! nicht streiten sie wahrlich. BLEPYROS.

id warum?

## PRAXAGOBA.

Weil nicht du zu ihnen dich legst. Dir nun ist solches geordnet.

ich unsere Sach' hat etwas Sinn; denn gesorgt ward weislich dafür, daß 650

nicht ungedeckt bleib' einer der Tops.

BLEPYROS.

Doch wie

stets um die Sache der Männer? ehn werden sie ja vor dem hässlichen Mann, und dem schönen allein sich ergeben.

## PRAXAGORA.

Nein. Obacht halt die geringere Frau auf den ich neren, wann er zurückkehrt

Von der Nachtmahlzeit; und Obacht hält, wo öffer lich eine sich zeiget,

655 Der geringere Mann; und Erlaubnis dann, bei & · · · · · Tchöneren einem zu schlasen,

Hat keine der Fraun, bis dem hässlichen erst und de winzigen Mann sie gewillsahrt BLEPYROS.

Wird denn des Lysikrates Nase nunmehr stolz in wie ein reizender Jüngling? PRAXAGORA.

Bei Apollon, gewiss! Auch dem Volke beliebt w folcher Beschluss, und Verlachu

Wird sein der Hochansehnlichen sehr, die mit B schaftringen einhergehn,

660 Wenn der Pompschuh nun ausrust: Gieb Raum de Bejahrteren du, und erwarte.

Bis, wann mein Werk ich jezo gethan, ich dir i trete das Nachspiel!

BLEPYROS.

Wie nun? wenn so wir leben zugleich, wie mag # die eigenen Kinder

Jedweder hinfort auskennen genau?

657. Lyfikrates, vielleicht der bestechliche Feldherr in den Vo- tragen, war eine Auszeitst geln (514), war häßlich und klein, und hatte des Barrus Krankheit (Hor. Sat. I, 6):

- - das bildschon Er zu erscheinen begehrte.

Das Vorrecht Rige der Vornehmen vor den Ges

660. Der Pompschuk 2 1 der, welcher ihn trägt, d. i Greis. Denn Greife belander gen ihn.

## PRAXAGOBA.

Was braucht

es denn? Alle wie Väter
ird jeglicher ja die an Alter ihm selbst Vorgehenden
achten in Zukunst.
BLEPTROS.

icht wahr? dann würgt man tapfer und brav in der Zukunst jeglichen Alten,

665

igekannt wie er ist; weil jezo sogar ihn, der als Vater gekannt wird,

an würgt! O was, wann keiner ihn kennt, wie wird man nicht ihn bescheisen!

PRAKAGORA.

er aber dabeisteht, duldet es nicht. Vormals da waren sie gar nicht

1 die Fremden beforgt, ob sie jemand schlug; doch jezt, wer einen geknust hört,

eich fürchtet er, dass man den seinigen schlag, und dem so Handelnden wehrt er. 6
BLEPYROS.

70

is du übrigens sagst, ist nicht unsein. Doch wenn jezo daher Epikuros,

nn Leukólofas kommt, und Papá mich nennt, das wär abscheulich zu hören!

PRAXAGORA.

th weit abscheulicher wäre fürwahr als solche Begebenheit, —
BLEFFROS.

Was denn?

3. Ehrfurcht gegen Väter war 671. Zwei unbekannte Zärtlinge. olonisches Gesez.

PRAXAGORA.

Wenn etwa den Kuss Aristyllos dir böt', als trauten Vater dich grüßend. BLEPYROS.

675 Dann wehklagt' er; und heulete laut! PRAXAGORA.

Du dufteteft a

nach Bockmünz.

Doch traun der kam ja vorher in die Welt, eh die Beschluss noch gefasst ward.

Drum furchtlos! nie dir beut er den Kuss. BLEPYROS.

O es 🕏

ein entsezlich Gefühl mir!

Wer foll denn das Feld anbaun? PRAXAGORA.

Das Gefind': und

liegt einzig die Sorg' ob,

Dass, sobald zehn Fus dein Schaften erreicht, da schmückt hingehst zu der Nachil BLEPYROS.

680 Die Gewand' hiernächst, wie verschaft man die? De

das zu erkunden geziemt nod

Greueln gedient, dass dem Blepy- trieb Schlangen. ros graut vor feinem Kuffe.

674. Sein Mund hatte lesbischen ruch-verbrannter Bergmin!

675. Doch erst wird er dir feinen Bocksduft mittheilen (Plut. 313). Bockmunz, wie Rossmunz, Kazenmünz. Im Griechischen wird gespielt mit Minthe, Bocksketh, und Kalaminthe, Bergmunz. Ge-

679. Der geringere Ather keine Wafferuhr hatte, beb wie der römische Landman der Messung seines Schatten er zehn Fufs lang, fo ging gur Nachtkoft.

#### PRAXAGORA.

bie jezt dafind, die habt ihr zwerst; und andere weben wir künstig.

BLEPYROS

ins frag' ich annoch: Wenn Archontenbeschluss zu der Geldbuss' einen verurtheilt,

Voher der folche bezahlt? Denn nicht vom Gemeingut würd' es gerecht fein.

PRAXAGORA:

echtshändel ja find fürs erste nicht mehr.

BLEPYROS.

Das führt.

o wie manchen! zum Elend.

PRAXAGORA

th habe dafür, wie ich denke, gestimmt. Denn warum doch wären sie, Armer? 6
BLEPYROS.

685

er Warum find viel, bei Apollons Macht! Gleich nur um das Eine gewifs wol, /enn etwa die Schuld ableugnet ein Mann.

PRAXAGORA.

Und wo-

her denn verleiht der Verleiher,

a Gemeingut nun ist alles gesamt? Als Dieb ja zeigt'
er sich völlig.

EINE DES CHORS.

i Demeter fürwahr, wohl lehrest du das!
BLEPYROS.

Auch dies

denn erkläre sie jezt mir:
er Gewaltthat Busse woher doch wird sie ein Raufbold büssen, wosern einst

Nach dem Taumelgelag' Unfug er geübt? Dies, mei ich ja, macht dich verlegen.

PRANAGORA.

Von dem Milchbrei traun, den zur Koft er emplisc Wenn des ihm einer hinwegns

Nicht Unfug übt' er hinfort so leicht, an dem eigen Bauche gezüchtigt.

BLEPYROS.

Nicht stehlen einmal wird jemand noch?

PRAXAGORA.

Wie fibl'

denn, was ihm gemein ist?
BLEPYROS.

695 Auch ausziehn wird man keinen bei Nacht?

PRANAGORA.

Nie

ob zu Hause du schlases,

Ob ausser dem Hauf', also wie zuvor; denn sir ist Habe genugsam.

Wen wer auszieht, der gebe von selbst. Was in ihm nüzen die Abwehr?

Denn ein anderes Kleid vom Gemeingut her und s besseres holt er denn jenes BLETTROS.

Nicht würfelt man auch bei den Menschen hinset.

PRAXAGORA.

halb denn thäte man folche

692. Diele Strafe war wirklich 699. Das Würfelfpiel win Lakedömon, wo, was Praxagora Gefez verboten. einführen will, die Bürger gemeinfam alsen.

BLEPYROS.

1d den Lebensverkehr wie ordnest du den?

PRAKAGORA.

Ganz allen

gemein. Denn die Stadt hier. 700

ie mach' ich zu einer Gesamtwohnung, abbrechend,

bis alles vereint ift,

is jeder bequem zu dem anderen geht.

BLEPYROS.

Und die Nacht-

koft sezest du vor, wo?

PRAXAGORA.

s Gerichts Frohnhöf' und die Hallen gesamt in Gesellschaftssäle verwandl' ich.

BLEPYROS.

ıd den Richtstuhl selbst, wie nuzest du den?

PRAXAGORA.

Um die

Mischkrüg' oben zu stellen,

auf anstimmen die Knäblein

d die Wassergefäls'; auch mögen Gesang mir dar-

705

der Tapferen Preis, die mit Ehre gekampft; doch wer als Feiger gehandelt,

hts koft' er vom Schmauf', ehrlos und beschämt.

BLEPYROS.

Traun.

artig erdacht, bei Apollon!

d die Richtloofung, wo verlegst du sie hin?

PRAXAGORA.

Auf den

Markt fie zu schaffen gedenk ich.

ARISTOT. III. Die Weiberherschaft.

Dann wähl' ich den Plaz am Harmodiosbild, m loose mir alle, dass jeder,

710 Wens traf, wohl wiss' und gehe vergnügt zu dem Bud stab, wo - er den Schmaus ha

Und der Herold rust die vom Beta sodann in die bit liche Hall' ihm zu folgen,

Basileia genannt, zu der Nachtmahlzeit; und das The zu def, die daran grenzt;

Die vom Kappa darauf in die Halle zu gehn, verkauft wird jezo das Brotte BLEPYROS.

Dass sie kapern davon.

PRAXAGORA. Nein, dass sie daselbst mitschmausen. BLEPYROS.

wem man den Buchstab 715 Gar nicht auszog, wo schmausen er soll, wie # die verstoßen sie sämtlich? PRAXAGORA.

> Nein, nimmer geschieht dergleichen bei uns! Denn allen vollauf wird alles gereicht;

710. Wo - er Gericht hält, erwartet man. Aber Gerichte find ja nicht mehr. Die zehn Gerichtshofe Athens waren mit zehn Buch- nern Kerameikos. Daran fiel staben des griechischen Alfabets bezeichnet. Bei der Richterwahl wurden Taffein mit dielen Buch-Staben in eine Urne geworfen. Zog einer Alfa, so gehorte er in den mit Alfa bezeichneten Gerichtshof, und ein Herold reichte ihm einen Richterstab, auf welchem das fel- jährlich erwählt (Wesp. 675bige Zeichen Stand.

712. Drei Basileioshalles, Königshallen, waren in Atle. welche Praxagora meint, lag 13 thrakische Halle.

De

713. Brotmehlballe: Adari , 7.14. Im Griechischen ich einschlingen. Da keine Hat K anfing, mulste dieler Emis! helfen.

715. Nur 6000 Riehter "

Dass trunkenes Muts, auf dem Haupte den Kranz. Ab jeglicher geht, sein Licht in der Hand. Und die Weiblein dort an den Ecken umher: Die stürzen in Hast auf die Männer vom Mahl. Und nöthigen fo: Komm, Lieber, zu uns; Denn ein Mädchen ist hier, frischblühend an Wuchs! Noch eine bei mir! rust jene herab Aus dem Obergemach: gar schön von Gestult. 725 Und lilienweiß! Doch eher fürwahr Musst du, als ihr, beiwohnen mir selbst! Auch dem blühenden Fant anmutiges Baus Folgt aufmerksam der geringere Mann, Und ruft also: Wo rennest du hin? Nichts wirst du, durchaus nichts, sinden zu thun. Denn die häßlichen und stumpfnasigen sind Vom Gesetze besugt zu dem ersten Genuss. Ihr aber indess nehmt uppiges Laub Von der Feige Gespross, 735 Und am Eingang stehet und kraut euch! in fage mir, gefällt euch folches wohl?

Ja fehr.

## PRAXAGORAL

BLEPYROS.

)hlauf denn, wandern mus ich nun zu dem Markte hin,

Empfang zu nehmen, was an Gut einlausen wird, inn eine Heroldin ich gewählt von hellem Laut. 740

18. Abends, gewöhnlich nach zu bringen.

Essen, ging der Liebhaber, von 1940. Die Herolde waren auf dem 2011 inden begleitet, zur Wohnung Markt, um dem Volk Gesez vor-Geliebten, ihr ein Ständehen zulesen, und das dabei gebühren-

Denn das zu thun gebührt mir als verordneten
Obwalterin, und auf den Gesellschaftstisch zu schus
Damit ihr Fesischmaus haltet heut zum erstenmal.
BLERTROS.

Sogleich zum Festschmaus gehn wir jezo?

PRANAGORA.

Mein ich

745 Alsdam die Huren auch zu bändigen hab' ich w: Gefamt und fonders.

BLEPYROS.
Und warum?
PRAKAGORA.

Klar ift, warus

Dass nicht von den Jünglingen sie empfahn die B tenkraft.

Auch keine Dienstmagd darf hinsort mir so geschnet Den freigeborenen Fraun entziehn der Kypris La 750 Nein, nur bei den Knechten sollen sie gelagert se Dem Sklavenkittel zur Ergezung glatt gerupst.

BLEPYROS.

Wohlan denn jezo geh' ich dir dicht angedrängt. Dass ich angeschaut werd', und umher man sage se Den hier, der Heeressürstin Mann, bewundert dec

## Ein Bürger.

755 Ich nun, damit auf den Markt ich trage mein Ger Leg' hier zurecht und mustere die Habseligkeit

de Schweigen zu gebieten. Heroldinnen entstanden erst mit der Weiberrepublik.

756. Die Habseligkeit der B
gers, die er durch zwei Lekernepublik.

(894) zu Markte tragen läß:

o wandle, du Spreuschwingerin, als Schöne schön, on meinen Gütern du die erste mir heraus, usdass du seist gepuderte Festkorbträgerin, a du manchen Mehlsack mir aus dem Grund' hast umgekehrt.

760

'o ist die Sesselträgerin? Kachel, komm hervor. i Zeus, wie schwarz du! Kaum so, wenn die Beize selbst

ı hättest gekocht, worin Lysikrates schwärzt das Haar.

it hin zu jener! dahin, du Puzjüngferlein!
trage jenen Wasserkrug, Krugträgerin,
ieher. Und du dort, Kitharodin, komm hervor,
e mich so ost ausweckte zur Versammelung
stiller Nachtzeit durch den hellen Frühgesang.
e Mulde hebend gehe der; du nim das Wachs;

765

feinem Haufe in Reih und ed gestellt, wie das Personal es Panathenäenaufzugs, doch in ikührlicher Ordnung.

757. Die Spreuschaufel hat mann Mehlsack ihm ausgeschauselt. Isg wird sie als gepuderte Korbgerin des Festumgangs angesehn.

Töchterehen, dass du nur ja den Korb als Schöne schön fehön Fortragst.

Tochter der Eingesessennen folg-Tochter der Eingesessen, die en Sonnenschirm, und zum Ausen einen Sessel nachtrugen. er folgt die Kachel (ein altes ent für Topf), als Puzjungser der Korbträgerin, weil fie marches zur Verschönerung gekocht hat.

763. Lysikrates, um jung zu scheinen, fürbte sein graues Haar.

765. Dienstbare Eingesessene trugen die Symbole des Brotbackens, die Männer eine Mulde (769), die Weiber einen Wafferkrug. Wahrscheinlich ein paar kleine Gestelle mit Mulde und Krug.

766. Kitharöden wetteilerten an den Panathenäen mit Lobgefängen auf Harmodios und Ariftogeiton. Hier als Kitharödin eine raffelnde Handmühle, die ihn oft vor Tage geweckt.

769. Vielleicht eine Wachsfalbe für die Ringer; denn auch gymnastische Wettspiele sanden fatt. 770 Die Olivenzweige stelle du mir dicht daran; Trag' auch das Paar Dreisüs' heraus, und das Ö gefäs.

> Die kleinen Töpflein und das Gerümpel lasst nur we Ein Anderer

> Hinlegen follt' ich meine Hab'? Arg traun geplas Wär' ich vom Dämon, und mit Sinn sehr knapp va forgt!

775 Bei der Macht Poseidons, nimmer; sondern wovorher

Sie prüsen werd' ich östers, und genau besehn! Nicht meinen Schweiss ja, und was ich mühsan a gespart,

Werd' ich um nichts wegschleudern so unüberlegt, Bevor ich alles ausgesorscht, wie sichs verhält!

`780 Du heda, diese Sächelchen, was bedeuten die?

Hast du vielleicht úmziehend sie herausgeschaft?

Wie, oder trägst du sie zu verpsänden?

ERSTER.

Keinesweg

770. Die Sieger in diesen Wettspielen empfingen einen Olivenkranz, und ein Fläschehen Ol vom
heiligen Ölbaume in der Akademie:
Wolk. 999.

771. Im Aufzuge gingen schöne und jugendliche Greise mit Ölkränzen. Des Dichters Scherzlaune giebt dafür in den Wespen (556) abgelebte und zu nichts mehr taugliche Graubärte, denen (Acharn. 691) helsen muse ein Krückenstab, und hier, als ihre Stellvertreter,

ein paar Dreifüße. Allbeis war das Räzel der Sfinz, we auch Heliod (Hausl. 533) amp und Afchylos im Agamemaen V

So das Alter am Ziel, wann üppige Laub
Schon niedergedorrt, dreisigen Weg
Hin schleicht es, und wann ein Kind kraftles.

Ein am Tag' umirrendes I :== bild. ZWEITER.

'arum denn sieht so gereiht das alles? Sollte wol inziehn zum Herold Hieron der Feierzug?

EBSTER.

ein wahrlich, nein, darbringen will ich das der Stadt

785

ım Markte hin, den neu beschlossenen Rechten nach.
ZWEITER.

irbringen willst du?

ERSTER. Allerdings.

ZWEITER.

Unglücklich ja

ît du, bei Zeus dem Erhalter!

ERSTER.

Wie?

ZWEITER.

Wie? Leicht gesagt.

ERSTER.

18? nicht gehorsam muß ich jezt den Gesezen sein.
Zweiter.

s denn für Gelezen, armer Mann?

ERSTER.

Den beschlossenen. 790

ZWEITER.

a beschlossenen? O wie unverständig bist du da? Ensten.

e unverständig?

ZWEITER.

Nicht denn? Ja der tölpischte

4. Ein Feierzug geht in den etwa zum Versteigerer Hieron, d.i. gen Tempel; dies Hausgeräth Heiliger.

Von allen Tölpeln!

-ERSTER.

Weil das Gebotene thun ich will Was der Staat gebietet, mus ja thun ein Biederman 795 Zumeist vor allem.

Zweiter.

Ja ein unbeholfener! Ensten.

Nicht darzubringen denkest du?

ZWEITER.

Wohl hüt' ich mich,

Bevor ich gesehen, was das Volk im Sinne hat Enster.

Was anders denn? als, hinzutragen Hab' und Ga Bestrebt sich jeder!

ZWEITER.

Säh' ich selbst, dann glaubt' ich:
Ensten.

800 Man lagts auf allen Gallen doch.

ZWEITER.

Man fagt es ja!

ERSTER.

Und es heisst, man bringe gleich sein Gepäck.
ZWEITER

So heisst &

ERSTER.

Du tödtest mich mistrauend.

Zweiter.

Sie mistrauen ja!

ERSTER.

Dass Zeus dich ganz aufriebe!

## ZWEITER.

Ganz auf rieb' er ja! darbringen, wähnst du, werd' ein Mann, der Sinn bewahrt?

licht ist ja heimisch solches; nein, zu nehmen nur, 3 805 lei Zeus, gebührt uns. Das ja thun die Götter auch ehn kannst du das an den Händen schon der Bildnisse.

lenn wenn wir anslehn, dass sie Gutes uns verleihn. ann stehn sie streckend ihre Hand auswärts gekehrt, icht als zu geben, nein damit sie was empfahn.

810

ERSTER.

amonischer Mann du, lass mich das Werk ansangen doch!

ies muss ja fest mir sein geschnürt. Wo ist das Seil? ZWEITER

der That denn bringst du?

ERSTER

Ja bei Zeus; und wirklich nun nd' ich das Paar Dreifüße hier.

ZWEITER.

O Albernheit!

cht erst einmal zu warten, was die anderen un werden, und alsdann nun endlich ---

815

BRSTER.

Was zu thun?

ZWEITER.

st nachzuwarten, dann auch aufzuschieben noch. ERSTER.

ozu denn das?

ZWEITER.

Wenn die Erd' erbebte Stols auf Stols,

266

Wenn Feuer schreckt', und worüberrennt' ein Wieselchen,

820 Sie ruheten wol vom Tragen, du Verdusselter! Erster (da der andere ihn hält).

Sehr artig, wenn nicht frei mir wäre, wo ich dies Hinlegte!

ZWEITER.

Sorgst du, frei dir bliebe nicht ein Wo? Du legst es gewiß, und kämst du übermorgen.

ERSTER.

Wie!

Z-WEITER.

Ich kenne sie hier, handauf zu simmen sind sie rasch; 825 Doch was beliebt ward, wiederum verleugnen sies.

ERSTER.

Hip tragen sie, Guter,

ZWEITER.

Doch wenn nicht sie bringen, was

Unbeforgt, sie bringen.

Zweiter .

O Doch wenn nicht sie bringen, was

ERRTER ... I ...

Dann gilt es Kampf uns.

ZWEITER.

Doch wenn jen' obliegen, was

Dann geh' ich, sie lassend.

Zweiter.

Doch wenn das sie verkausen, was

822. Ein Wo findest du siber- unsehlbar haben schon dann emorgen im deineur Hause, dehn leichten Athener zurückgestimmERSTER.

is du zerplazes!

ZWEITER

Doch wenn nun ich zerplazte, was? 830 ERSTER.

ohl wirds gethan fein.

ZWEITER

Hast du noch zum Tragen Lust? ERSTER.

i freilich; denn auch meine Nachbarn seh' ich dort s Ihre tragen.

ZWEITER.

Traun, da brächt' Antisthenes ch seinen Beitrag! Weil ja, weit gestissener icht' eher er scheißen mehr denn dreißig Tage lang! 835 ERSTER.

shklage du!

Z WEITER.

Kallimachos auch, der Reigener, rd jenen wol darbringen mehr als Kallias! 1 solcher Mann, wegwersen wird er das Eigenthum!

ERSTER.

Schlimmes fagft du.

Zweiter.

Was denn schlimm? Als säh ich nicht

gen (389), und war geizig. wörtlich. der mit Leibesöfnung geizt, te lieber ein dreifrigtägiger bringen. Dreifsig Tage etwas

3. Antisthenes litt an Versto- thun (Acharn. 857), war sprich-

836. Kallimachos war arm.

837. Kallias war arm geworden chwender fein, ale feinen Bei-, durch Verschwendung: Vog. 288. 840 Aufkommen täglich solche Volksverstigungen! Weisst du denn nicht, was neulich durchging, du vom Salz?

. Vom Salz

Ja freilich.

Zweiter. I main

Und als jene Kupferpfennige Wir anverordnet, weißt du nicht? Ensten.

Ja, tibel traun

Bekam mir jene Münze. Denn da Trauben ich
845 Verkauste, trug ich voll das Maul von Kupsergeld.
Dann ging ich hin zum Markte, Mehl zu kausen mit
Dann als ich grade meinen Sack schon unterhielt,
Laut rief der Herold, keiner dürf annehmen noch
Das Kupser künstig; Sälbergeld sei gäng im Volk
Zweiter.

850 Auch neulich erst, nicht all' und jeder schwuren wir Fünshundert Goldfalente würden sein der Stadt Vom vierzigsten Pfennig, den erdacht Euripides? Flugs machte goldhell jedermann den Euripides

841. Athen hatte Salz, aber wenig; das meiste bekam es zur Sec. Eine neuliche Verfügung, die Verminderung des Salzpreises betreffend, ward bald wieder aufgehoben.

342. Er meint das Kupfergeld, welches Olymp, 93, 3 geprägt ward: Fröfch. 718.

845. Maul voll Kupfergeld: Wesp. 650. Vog. 504.

852. Ein Euripides, nicht der Tragiker, welcher todt war, hatte vor kurzem verordnet, der litter feines Steuerkapitals, zu litter bung einer Summe von fassundert Talenten, in den öffentische Schaz tragen. Das Volk verterte ihn drob. Als aber die Seitwegen des zu hohen Anschleder geldurmen Zeit, nicht hie ging, und man eitles Gekin. (Zeus Sohn Kovinthos: fra. 440) erkannte, verschwarze ihn.

och als den Schauenden deutlich ward der gepriesene

Zeus Sohn Korinthos», und der Ausgang nicht entfprach;

855

ın machte pechschwarz jedermann den Euripides.

ERSTER,

agleich, o Freund! Damals verwalteten wir den

erest gene

och jezt die Weiber.

ZWEITER.

O vor jenen hab' ich Scheu, i der Macht Poseidons, dass sie nicht — bebrunzen mich.

ERSTER.

eifs nicht, was du fafelft. Nim die Trage nur auf, o Bursch.

860

#### HEROLDIN.

f, all' ihr Bürger, so wie nun die Sachen stehn, ckt vor, und eilet grade zur Obwalterin, mit des Glückes Göttin euch den Loosenden kündige nach einander, wo ihr schmausen sollt! nn alle Tische sind da reichlich angefüllt t allem Guten, überhüllt und überfüllt, d die Lagerbänk' in Vliess' und Teppiche ganz gehüllt!

865

33. Die Loofe waren der Tyche heilig. Äfchyl. Agam. 343: Nein, fo wie blindlings jeder zog der Tyche Loos, Sind sie in Troja's speererrungnen Wohnungen Einwohner jezo. Mischkrüge mischt man; Salbenhändlerinnen sichn In langer Ordnung; Glut für den Sulzsisch wird ge facht;

Mit Hasen drehn sich Spiesse; braun wird Festgebist Laubkränze slicht man; leckeres Naschwerk röstet man Die jüngsten Weiblein kochen Mus aus Hülsenstrukten Smöos drunter prangt im Ritterkleid' hervor, Und jenen Weiblein puzt er rein — die Schüsselche Auch der Greis im schmucken Mantel und im kan pen Schüh

Geht dort, und facht lautauf mit dem andern Ju-

Und verworfen liegt Pompschuh und schäbiges Rid gewand.

Zu folchem eilt nun; denn, der den Milchbrei ib

Steht harrend schon. Wohlan, die Backen auf sperrt!

## ZWEITER BÜRGER.

880 Nicht wahr? so geh' ich jezo. Denn was soll ich i Noch lange fortstehn, da der Stadt es so gesällt? Erster.

Wohin denn gehst du, der das Gut nicht dargebred Zweiten.

Zu dem Schmause.

## ERSTER.

Nicht doch, wenn Verstand bei den Weiben Bevor du gebracht hast.

368. Der Salbenhandel war den Männern unterlagt. Die Salbenhändlerinnen dienten zugleich andrem Gebrauche. 873. Smöos war aus dre terftande, in den er fich ein gen wollte, verstoßen werde that, was im Frieden (886) and frades gerügt wird.

ZWEITER.

Nun ich will ja bringen.

ERSTER.

Wann?

ZWEITER.

n mir, o Freund, foll nichts ermangeln.

ERSTER.

Wie denn fo? 885

ZWEITER.

ie anderen, mein' ich, bringen später noch, denn sch.

ngehn zum Schmause willst du doch?

Zweiter.

.... Was foll ich then?

thelfen mus ja seiner Stadt nach Möglichkeit, er wohlgesinnt ist.

ERSTER.

Doch wenn sie abweisen, was? Zweiter.

renn' ich häuptlings.

ERSTER.

Doch wenn sie fortpeitschen, was? 890 Zweiter.

Gericht beruf' ich.

ERSTER.

Doch wenn sie auslachen, was? Zweiten.

der Pforte stehend -

ERSTER.

Was beginnst du? sage mir.

ZWEITER.

der hineinträgt, raff' ich schnell die Speisen weg.

#### ERSTER.

So wandle denn ein Späterer. Du, o Sikon, nun, 895 Und Parmenon, hebt auf die Allvermögenschaft!

ZWEITER.

Wohlan, im Tragen helf ich dir.

Nein, keinesweg

Denn fürchten muß ich, daß bei der Stadt Obwi

Sobald ich gebracht, du dir das Gut zueignen wir Zweinen.

Ja bei Zeus, es gilt nun einen wohlerdachten for 900 Wie ich das schon mir eigene Gut sesthalt', und de Was man zu Gemeinbrei jezo rührt, auch nehme In Der beste Rath ist meines Dünkens: angerückt Zu des Schmauses Angris werde stracks, und an gestäumt!

# EINE ALTE (aus der Thure guckend).

Daß die Männer nicht ankommen! Zeit doch es längst!

905 Ich aber, blühend angemahlt mit schönem Weiß Steh' hier, vom Safranmantel stattlich eingehüllt. Ganz müßig, trillernd so ein Tönchen vor mir de Und tanzend, dass ich einen doch der Kommen Umfange! Musen, lommt daher in meinen Mund 910 Mir ein Liedchen auszudenken von den ionische

895. Ein felerliches Wort des pige Gefänge mit Tanz reine Afchylos.

Diese verwies Platon au \*\*
910. Ionische Gesänge, d. i. üp-

## Eine Junge.

usgyckentl nun kamst du mir zuvor, Vermorschte du. 'nd wähntest unbewachten Wein, da zugegen nicht ch sei, zu lesen, und heranzulocken wen urch Singen; aber thust du das, hier sing' ich auch. enn wenn auch beschwerlich solches ist den Schauenden.

och hat es etwas Lukiges und Komödisches.

DIE ALTE (auf einen Greis zeigend). it ienem sprich und gehe seitwärts! Aber du, Herzensflötenspielerchen, nim das Flötenpaar. id würdig dein und meiner spiel' ein Lied mir auf!

(Singend.)

Wenn was Gutes wer zum Genuss Sich wünscht, mus bei mir er schlafen. Nicht bei Jungen ja ist Verstand Einheimisch, sondern bei den Gereistern. Nicht auch herzt wol ein' und pfleget Mehr denn ich den Trautesten, dem

Ich gesellt bin;

Nein zum Anderen wol entfliegt sie.

DIE JUNGEA

Nicht beneide du die Jüngern! Denn wie üppiger Wuchs der Jugend Schwillt an den zarten Schenkeln,

930

Und umblüht die beiden Äpfel!

Du, o Graue, ja hast belockt dich, Und betüncht dich,

Du für den Tod ein Schäzlein!

DIE ALTE.

Tret' ein Mutterbruch hervor dir:

. Unbewachten Wein lefen, d.i. übertölpeln: Wesp. 646. ISTOR. III. Die Weiberherschaft. 18

Digitized by Google

920

925

Gleite die Lehn' unverschns hinweg,
Wenn du begehrst des Tummelns;
Eine Schlang' auch find' auf dem Lager,
Die heran du

940 Ziehest, wenn nach dem Kuss dich lüstet!

Die Junge.

Weh mir, weh! was beginn' ich noch?
Gar nicht kommt ein Freund mir!
Allein ja hier doch blieb ich! denn
Die Mutter ist mir fortgewandert,

945 Und — mehr ist nicht zu sagen noth.
Auf, o Amm', ich beschwöre,
Ruf her den Orthägoras! o dass selbst
Du habest Genns, sei doch ersieht mir!

DIE ALTE.

Schon, ja schon in Ionia's

Lustgier, du Arme, brennest du!

(fprechend)

Auch scheinst du mir das L zu verstehn, wie bier.

(fingend)

Aber nie mir entraffen follst du Meine Spiel'; und die Stunde bleibt Mir durch dich unverderbt, und unentwende

DIE JUNGE.

955 Sing' her, was dir einfällt, und wie ein Wiekel guck' hervor!

Nie wird zu dir man eher eingehn, als zu mir!

955. Guck hervor aus der Thür, Mäuse, Eidexen, Schlange, wie ein Wieselchen aus einer Dach- andres Gethier. Vgl. Wolfinung. Unter den Ziegeln des u. Wesp. 206. flachausliegenden Daches nisteten

DIE ALTE.

Im auszutragen?

DIE JUNGE.

Neu ja war's, o Vermorschte du! DIE ALTE.

ein wahrlich.

Dre Junge.

Was so ein jämmerlich Altweib schwazen kann! DIE ALTES

icht qualen soll von mir dieh das Alter.

DIE JUNGE.

Sondern was?

elmehr die Purpurschminke samt dem erborgten Weiss?

DIE ALTE.

as treibst du Geschwäz mir?

DIE JUNGE.

Was denn du für Geguck da? DIE ALTE

Ich?

r mir selber fing ich hier dem Epigenes, meinem · Freund.

DIE JUNCE

r ist denn Freund dir anders wol, als Geres nur?

ALTE.

dem Götterpaar,

seiner Thüre kam er stets gewandelt mir.

CHRINTLOS.

tuszuéragon.

17. Um auszutragen? Dein Vgl. Plut. 792. Die Junge aber meint fie, wie im Plutos V. versteht das Austragen der Todten (Frösch. 172), und meint, uberhört wär es, wollte man mich Junge rol vorher tagtäglich, o bei eher bestatten, als dich Vermorfchte.

> 959. Mein Alter ift leidlich; deins foll dir qualend fein.

> 963. Geres, ein dürftiger Kahlkopf.

#### DIE ALTE.

Dir zeigen wird ers; denn sogleich besucht er nich 965 Sieh dort ja ist er selber.

DIE JUNGE.

Nicht dein, o Verderb,

Begehrend etwas.

. . . .

DIE ALTE.

Ja bei Zeus, Heillöschen du! Die Junge.

Bald zeigen wird ers leiber; denn ich gehe weg. Die Alte.

Auch ich', dass du sehst, weit hab' ich mehr, ab i Verstand!

#### EIN JÜNGLING.

Wär' erlaubt, bei der jungen Maid zu schlasen, 970
Und nicht erst in den Arm zu schlingen etwas Mit gestümpster Nas', oder betagt!
Nicht ja erträglich ist solches dem freien Must Die Aete (vor sich, inwendig).

Heulend sollst du, bei Zeus, im Arm sie haltes! Nicht hat dieses Charixena verordnet.

975 Dem Geseze nach solches zu thun,
Heischet die Pflicht, wenn uns Volkesgewahl

Wohlan, ich geh' und spähe, was du doch mid willst.

(Sie lauscht oben am Fenster.)

967. Ich geh' in mein Haus; du. 968. Nein mir, der Verwiest schen, er folgt mir. gern. Vgl. 927.

974. Charixens war dus-

## DER JÜNGLING.

Venn doch, o Götter, ich die Schöne träf' allein, u der bezecht ich wandle, sehnsuchtsvoll vorlängst!

DIE JUNGE (am Fenster erscheinend).
etrogen hab' ich ha! das verwünschte Vettelchen!
inweg ja schwand sie, wähnend, ich blieb innerhalb.

980 - ' '

DIE ALTE (fich zeigend).

och dieser ja ist der selbige, dessen wir gedacht.

Gleich heran, gleich heran,

Theuerer du, gleich zu mir

Komm her, und Bettgenosse mir

Die schöne Nacht durchharre doch!

Denn es treibt mich herum die Begier Deines krausgelockten Haars,

Und gewaltsam drängt mein Herz Lüsternheit, Welche mich reizt voll Ungestüms.

990

O du lass, lass, Eros, ab! Schaffe doch, dass der u meinem

Lager her mir komme!

DER JÜNGLING (zu der Jungen hinauf).

Heich heran, gleich heran komm mir du, a mir herunter flieg', und schleus die Thür auf Hier! Doch wenn nicht, o in den Staub sink' ich

95

dann!

Ju Geliebt', im Schoofs dir ach wie gern möcht' ich Jir fest umfahn des Gesässes Schwellung! Cypris, wie machst du toll mich für jene!

O du lass, lass, Eros, ab! chaffe doch, dass die zu meinem 1000

Lager her mir komme! —

Ind diefes mag denn gut genug

Für meines Herzens Nothdurst

1005 Von mir gesagt sein. — Bu jedoch,
Theuerste, ha dich beschwör' ich,
Thu auf, und mir liebkose!
Denn um dich ja erduld' ich Leid!
O du mein goldblinkendes Seelenschäzlein,
Syprisgewächs du, der Muse Bienlein,
Du der Chariten Zucht, Antliz der Wollust,
Thu auf, und mir liebkose!
Denn um dich ja erduld' ich Leid!

(Er Hogst.)

DIE ALTE.

Heda, was klopsit du? Suchst du mich?
(Sie ofnet die Thare.)

DER JÜNGLING.

Woher denn de

DIE ALTE.

1015 Gleichwohl an die Thüre schlugst du.

DER JÜWCLING.

Mög' ich des Todes leis

DIE ADTE.

Zu welchem Zweek denn die Fackel tragend but

"Der Jüngling.

Der Gassenschwänzeler such' ich jemand hier.

DIE ALTE.

Und wer

DER JÜNGLING.

Ihn, deinen Schellhengst, dem du entgegen ber
vielleicht.

DIE ALTE (the anfoffend)

Ja bei Afrodite, magst du wollen, magst du nicht!

DER JUNGLING.

icht werden doch die Übersechzigjährigen ezt vorgenommen, sondern weiter noch vertagt; ie unter zwanzig werden ja hier abgehört. 1020

DIE ALTE.

ei der vorigen Herschaft galt der Brauch, süss Dingelchen;

och nun zuerst uns vorzunehmen, ward versügt.

DER JÜNGLING.

r den, der Lust hat, nach dem Gesez in Stossenheim.

1025

DIE ALTE.

verzicht' auf Nachtschmaus, nach dem Gesez in Stoßenheim.

DER JÜNGLING.

eiss nicht, was du sagest. Aber hier werd' angeklopst.

DIE ALTE

wann du geklopft haft da zuvor an meine Thür.

Der Jüngling.

ch nicht für jezo suchen wir ein Beutelsieb.

DIE ALTE.

weifs, du liebst mich, aber staunst nun, weil du mich

1030

der Thüre fandest. Auf denn, reiche her den Mund!

DER JÜNGLING.

h leider mich hemmt Angstschweiss vor deinem Galan.

20. Die Streitigkeiten der aus- Menge wurden fie oft viele Jahre gen Unterthanen wurden in lang verscheben.

DIE ALTE.

Und wem?

DER JÜNGLING.

Vor jenem Gemäldekünftler.

DIE'ALTE.

Und wer wäre das?

DER JÜNGLING.

Er, der den Todten künstlich malt das Salbgeschie 1035 Geh weg denn schleumig, eh an der Thür er å gewahrt!

DIE ALTE.

Ich weiß, was du vorhaft.

Der Jüngling.

Ich ja auch, was du, bei Za DIE ALTE.

Nein, bei Afrodite, welche mich durchs Loos gewa Dich lass' ich niemals!

DER JÜNGLING.

Bist du verrückt, o Vettelche DIE ALTE

Schnickschnack; dich führ' ich hin zu meinen B gedeck.

Der Jüngling.

1040 Warum doch Kreuel für die Eimer uns gekauft! Man darf ja nur absenken solch ein Vettelchen, Um dran aus den Brunnen uns die Eimer aufzuze DIE ALTE.

Nicht spotte mein, du Dingelchen; komm nur zu mir.

1034. Den Todten wurden Salb- bemalte vielleicht, oder mit geschirre entweder beigestellt (560), aufs Grab gemalt.

Der Jüngling.

och nicht ist mirs nothwendig, wenn nicht meines
Guts

ünfhundertel-Steuer baar du hingelegt der Stadt. 1045
Die Alte.

bei Afrodite, ja du musst wahrhaftig; denn it so jungem Blut ist mir zu schlasen Seelenlust.

DER JÜNGLING.

ir aber ists bei so altem Blute Seelenangs; id nimmer folg' ich, nimmermehr!

DIE ALTE.

Jedoch bei Zeus

ch zwingen wird wol dieses.

DER JÜNGLING.

Nun was ift denn das? 1050

DIE ALTE.

r Beschlus, nach welchem du mit Gewalt gehn musst zu mir.

Der Jüngling.

es her denn, was er doch melde.

DIE ALTE.

Wohl, ihn les' ich dir.

erordnet ward von den Frauen, wenn ein junger Mann

u der Jungen Lust hat, nicht sie zu tummeln, eh er denn

it der Alten tüchtig vorgespielt. Doch will er nicht

1055

145. Eine Steuer, wie die von schuld decken helsen. Der arme pades (852) vorgeschlagene, Jüngling (53) sodert von der Alten von weit gezingerem Belange. seinen Steuerpsenuig. «Vorspielen erstlich, sondern hat zu der Jungen La «Dann ist den älteren Fraun vergönnt, den jung

Mann

"Hinwegzuschleppen ungestraft, gefast am Psiock."

DER JUNGLING.

Weh mir, ein Vorspiel, das mir schwerlich wird s Spiel!

#### DIE ALTE.

1060 Was wir ja gesezlich angeordnet, muss geschehn.

Den Jüngling.

Wie aber, wenn mich loszureisen kommt ein Mar Freund oder Zunstverwandter?

#### DIE ALTE.

Doch nicht mächtg

'Ist über Scheffelswerth ein einziger Mann hinfort

Der Jüngling.

Darf man fich nicht frei schwören?

DIE ALTE.

Nichts von Winkelt

DER JÜNGLING.

1065 Meerhändler zu sein denn, schüz' ich vor.

DIE ALTE.

Dann heulef

DER JÜNGLING.

Was muss ich thun denn?

1062. Die Zunftverwandten waren verpflichtet, einander in Noth und Gefahr bei auftehn.

1063. Das Gefez, Weibern und Knaben nicht mehr als eines Scheffels Werth zu borgen, wird gegen die Männer gedreht. 1064. Wer als Angeklagters vor Gericht ftehn wollte, ⇔ einen Entschuldigungseid, ch s falschen.

vom Kriegsdienste; Ovid: Krieger ist alles was liebt es hat sein Lager Le DIE ALTE.

Stracks herein nachfolgen mir.

Der Jüngling.

vingt denn mich Gewalt zu solchem?

DIE ALTE.

Ja, diomedische.

DER JÜNGLING.

breite zum Lager dir zuerst nun Wohlgemut, ch Rebenschösslinge brich und lege vier darauf, ch bebändere dich, und stell' hinzu das Salbgeschirr, 1070 Wasserschal' auch stelle dort vor die Thüre hin.

DIE ALTE.

rst du gewiss auch noch ein Kränzlein kausen mir?

Der Jüngling.

freilich, wenn du nur überlebst das Kerzenlicht.

)67. Der Thraker Diomedes ; Buhldirnen zu Tochtern; deer Männer mit Gewalt herbeiite.

ter sie bereiten, sondern ein alager für die Todesbraut. Vgl. 34. Wohlgemut (Origanon), Ieilmittel gegen Schlangengist, auf Frieden im Hades, und sich auf höheren Schwung des es, als Kraut hoher Berge. auch der hochsinnigen Thesymbol.

Rebenfchöfslinge, Symbol
And Preude, hier der Wonne, die
nterfrdische Dionysos verheisst.

Seelenführer Hermes, der sin aus Paren jedes Monates (ein Opser Azogen.
ng (Plut. 1128), war die Zahl sie ans heilig (Plat. Sympos. IX, 3),

die Zahl der Weisheit, Gerechtigkeit und Vollkommenheit.

1070. Bebändern und falben. S. V. 560. 1034.

1071. Vor den Hausthüren, wenn drinnen eine Leiche war, stand ein Gefüs mit Weihwasser, womit sich die Aus- und Eingehenden sprengten. In Euripides Alkestis (98) singt der Chor:

Doch vorn am Thore schau' ich nicht

Quellflut, wie folches bräuchlich ist

An' der Abgeschiednen Doppelthor.

1073. Diese Kerzen bestanden aus Papyrusrinde mit Wachs überzogen. Bei Todtenseiern wurden sie angezündet.

## 284 DIE WEIBERHERSCHAFT.

Denn drinnen, denk' ich, wirst du zerfallen i versehns.

DIE JUNGE.

1075 Wohin geschleppt den, du?

DIE ALTE.

Den Meinigen führ icht Die Junge (ihn entreisend).

Nicht sehr verständig! Nicht ja ist er alt genug Bei dir zu schlasen, so ein junges Blut! denn un Wol Mutter könntest dem du sein vielmehr als W Drum wenn ihr wirklich dies Gesez durchsezen

1080 Den ganzen Erdkreis macht ihr voll von Ödiper
Die Alte.

O du Allverruchte, hast aus Neid nur dieses Wes Ersonnen! Aber wart, ich werde dich züchtige (Sie geht kinein.)

DER JÜNGLING.

Fürwahr bei Zeus dem Erretter, Dank verdiest mir,

O Süsseste du, die dieser Alten mich entzog!

1085 Für solche Wohlthat also, wann der Abend kost
Bezahl' ich dir recht großen und recht dicken

ZWEITE ALTE (noch hässlicher). Heda, wohin den schleppst du, Übertreterin

1080. Odipus tödtete unwiffend den Vater Lalos, und Mutter lokafte.

s Gesezes, da bei mir, nach des Buchstabs klarem Laut,

schlasen zuerst muss?

DEB JÜNGLING.

Weh, ich Unglückseliger!

tauchtest hervor du, o zum Fluch Verdammteste? 1090 hr noch denn das ist dieses Unheil fürchterlich!

DIE ALTE.

t wandle hieher!

DER JÜNGLING.

Wend', o wende dich nicht von mir, a diese hinwegschleppt; lass dich ersiehn!

DIE ALTE.

Nicht aber ich,

: Gesez ja schleppt dich.

DER JÜNGLING.

Nein, vielmehr der Empula Spuk. gsum mit blutgeschwollnen Blattern überdeckt! 1095 DIE ALTE.

her, du Zärtlein, folg' ungefäumt, und schwaze nicht!

DER JÜNGLING.

ılan, so lass nun doch zu dem Abtritt mich zuvor gehn, und Mut mir wieder sammeln; denn wo nicht.

st hier was Röthliches machen siehst du mich sogleich

Angst.

DIE ALTE.

Getrost! Fort wandle! Drinnen magst du thun. 1100

Empusa: Frösch. 288.

Der Jüngling.

Ich fürchte leider, mehr zu thun noch, als ich w Jedoch zur Gewährschaft will ich dir darfiellen w Glaubhaste Bürgen.

> DIE ALTE. Stelle sie nicht! DRITTE ALTE (verhallt).

> > Du wo. wok

Gehst du mit jener?

DER JÜNGLING.

Geht man hier? Man wird geschle 1105 Doch wer du auch sein magst, viel des Guten werde Da du nicht versäumt hast mich in der Noth! -(Sie enthüllt sich.)

O Herakle

O Pane! o Korybanten! o Dioskurenpaar! Weit mehr denn das ist dieses Unheil fürchterlich Doch was, bei den Göttern, was für ein Ding if fes doch?

1110 Ists eine Mecrkaz', überschmiert mit weissem Ju Ists eine Vettel, die von den Mehreren auferstal

DRITTE ALTE.

Nicht spotten; nein hieher gefolgt! ZWEITE ALTE

Hieher vielme

Denn nie dich lassen werd' ich!

1106. Zum Herakles, und manch- «Hermes, woher folche Gol. mal zu den Korybanten (Wesp. 8) rief man beim plözlichen Anblick fches Graun; die Diosture von etwas Ungeheuerem. So bei hülfreiche Gottheiten der bes Lukianos (Tim. 41): 10 wunder- kischen Geheimnisse. ethätiger Zeus, und theure Korybanten, und gewinnspendender für Todte.

1107. Die Pane brings!

1111. Mehrere, milder Ass

DRITTE ALTE.

. Nie fürwahr auch ich!

Der Jüngling.

zerreisst mich völlig, ihr zum Fluch Verdammtesten!

ZWEITE ALTE.

ch ja zu geleiten, ward dir Pflicht durch Gesezes-

kraft.

1115

DRITTE ALTE.

n, fals ein' andere Alte häßlicher noch erscheint.

Der Jüngling.

nn nun von euch vorher ich verderbt bin lästerlich,

t an, wie werd' ich jener Schönen dann mich

DRITTE ALTE.

siehe du zu; dies indessen musst du thun.

DER JÜNGLING.

welcher zuerst denn ring ich mit Frohnarbeit

mich los?

1120

ZWEITE ALTE.

it weisst du? Komm hieher.

DER JUNGLING.

So lasse mich diese da!

DRITTE ALTE.

ter vielmehr, o zu mír, du!

DER JÜNGLING.

Ja, wenn die mich läßt!

DRITTE ALTE.

werd' ich, bei Zeus, dich lassen!

ZWEITE ALTE.

Nie fürwahr auch ieh!

Der Jüngling.

Da wärt ja ihr die beschwerlichste Art Fährleut!

Zweite Alte.

Wi

Der Jüngling.

1125 Ihr beide zerrtet die Fahrenden wol in Fezen gu Zweite Alte.

Still komm mir hieher!

DRITTE ALTE.

Nein bei Zeus, hieher mu Der Jüngling.

Das heisst ja völlig nach des Kannonos Volksbesch Gehandelt: zwiefach mus ich mich stellen zum richt,

Wie kann ich Doppelruderer doch für beide les Zweite Alte.

1130 Sehr gut; du ils nur einen Topf voll Bollen er.
Den Jüngling.

Weh mir, ich Unglückseliger! nach der Thüre id Bin ich geschleppt!

DRITTE ALTE.

Nichts haben sollst du mir wa

Denn zugleich hinein ja stürz' ich mit dir! DER JÜNGLING.

Bei den Göttern,

Denn bester ist ein Übel auszustehn, denn zwei Dritte Alte.

1135 Bei der Hekate, ja! du magst mir wollen, oder

den Vorübergehenden; jeder lockt des selbigen Verbrechens zu ihn in seinen Kahn.

1127. Nach Kannonos Beschlus

1130. Bollen, ein Beinst

## Der Jüngling.

eimal verflucht ha! wenn ein vermorschtes Weib man mus

rtherzen ganz die Nacht hindurch und den Tag hindurch;

id drauf, nachdem ich deren los bin, wiederum leh Mensch mit dem Backenknollen, dick wie ein Salbgefäs!

af nicht der Fluch mich? Ja des Damons schwerster Fluch.

rwahr bei Zeus dem Erretter, mich Unseligen, r ich mit solchen Ungeheuern schwimmen soll! zichwohl, wosern ich viel und vielsach mus vergehn rch diese Erzschandbälge, hier hineingeplumpt, grabt mich doch an der Mündung selbst des grausen Schlunds:

1145

1140

d die Ein' hinauf dann, oberhalb des Todtenmals, nn ihr sie lebend eingepicht, und die Füsse nun t geschmolzenem Blei um die Knöchel rings befestiget,

lauf mir stellt sie, als ein Ding von Salbgesass!

EINE MAGD (der PRANAGORA).

elig das Volk hier fämtlich, hochbeglückt auch ich, 1150 I meine Herrin, o die zumeist Glückselige!

2. Das Haus, wohin er gept worden, dünkt ihm ein Schmaufe, wo fie als Aufwärterin
auch fich felbst bediente. Ihre
Herrin Praxagora ordnete den Ge-

9. Salbgefäs: 1034 u. 1139. meinschmaus: 742.

RISTON. III. Die Weiberherschaft.

19

Ihr auch, so viel ihr Weiber dort an der Th

Und ihr, o Nachbarn all', und ihr Mitzünstige! Und ich zu allen diesen noch, die Dienerin,

1155 Die ich gesalbt bin über das Haupt mit Salben, Mein Zeus, wie köstlich! Doch bei weitem licher

Als diese samtlich sind die thasischen Krügelein! Denn sest im Haupte bleiben die gar lange Zeit; Und alles andere abgeblüht verdustete.

1160 Drum weit das Kößlichste sind sie, weit, o ihr Hillichen!

Auf, mischt den Lautern, denn er erfreut die gangen. Nacht,

Und erwählt euch jede, was am meisten hält!

Wohlan, o Weiber, weiset mir den Herm d nach,

Wo er ist, den Ehmann meiner Frau Gebieterin. Chorführerin.

1165 Wenn hier du bleibest, glauben wir, du findes b Die Mach.

> Ja wirklich; dorther kommt er ja zum Abendiche O lieber Herr, o seliger, dreimal seliger! BLEPTROS.

Wer? Ich?

# DIE MAGD.

Bei Zeus, du selber, wie kein ander Denn wer doch wäre höher wol beseliget? 1170 Der du, da Bürger mehr denn dreissig Tausende

1152. Die Chorweiber. 1157. Krüge voll Wes and Infel Thafos im ägzisches Mi

er find an Menge, du allein nicht haft - ge-Schmaust!

CHORFÜHRERIN.

1 rechtes Glückskind haft du gepriesen offenbar.

DIE MAGD

hin, wohin du?

BLEPYROS.

Grades Wegs zu dem Abendichmans, DIE MAGD.

bei Afrodite, weit nach allen du zulezt! eichwohl befahl dich mitzunehmen mir die Frau, d gleich mit dir zu bringen diese Mägdelein. s Weins von Chios haben wir noch überig, d anderes Gutes. Auf denn, eilt mir ungefäumt! ch wenn von den Schauenden einer uns gewogen ist,

ch wenn von den Richtern einer nicht zur Seite blickt:

1180

1185

gehen darf er: alles bieten wir ja gern. n allen gesamt denn edelmütig angesagt, l übergeh ja keinen; fondern frankes Sinns l' ein die Alten, Jüngling' auch und Knäbchen: denn

Abendmahlzeit stehet schon gefertiget all' und jede, wenn sie hübsch - nach Hause gehn.

CHORFÜHRERIN. ch selber jezo eil' ich hin zu dem Abendschmaus.

76. Muntere Tanzerinnen. " nicht anders zu ihrem Schmausan-37. Da mit dem Stück der theil gelangen, ale e Gemeinschmaus zu Ende ist, . wenn sie hübsch - nach Hause n die eingeladenen Zuschauer gehn,

19\*

#### DIE WEIBERHERSCHAFT. 292

Und traun mit Anstand trag' ich diese Fackel vor. (zu der Magd)

Wie denn, du zauderst immer noch? Auf, sührst nicht.

1190 Sie hinweg, die Mägdlein?

(zum Weiberchor)

Dir, indess du von dannen gel

Vorsingen werd' ich so ein Schmauserwartung lied. -

Doch ein wenig Rath nun will ich den Richte geben hier:

Erst den weisen, dass sie der Weisheit eingedent theilen mich;

Dann den Spassliebhabern, dass sie nach den § urtheilen mich.

1195 Fast denn alle gewiss ermahn' ich, dass sie wohl theilen mich,

> Und dass nicht durch Schuld des Looses uns gesch Unbilligkeit,

> Nein, des alles müssen nu Weil ich zuerst grif. eingedenk

> und dort ihr gewöhnliches, gewiss am heutigen Dionyfostage festliches Mahl halten. Anders ift es mit dem Chor, der vom Choragen (Acharn. 1161) einen Ehreuschmaus traut. Wer zuerst an die E empfing. Diefer Choragenfchmaus trit an die Stelle des poetischen Gemeinschmauses, und dorthin gehen die Chorweiber, während die Anführerin ihr Schmauserwartungslied fingt. Doch vorher follen die Kampfrichter (Vog. 446) ermahnt worden.

1192. Von früh morgen ne an den Schaufpieltagen Schal auf Schauspiel gegeben, wi Folge derfelben dem Lock kam, konnte am leichteften! dunkelt werden. Der Diche tet daher die weisen, spilis den und wohlwollenden ist richter, ihres Eides gedent. Strenger Gerechtigkeit zu atif

haun des Eides Bruch, und richten unfre Chöre flets gerecht, nd an Sitte nicht den argen Buhlerinnen ähnlich sein, ie allein im Sinn behalten immer, was zulezt gefchah. -1200 O o! Zeit schon ists, wohlan, Ihr Weiber, fals wir Willens sind das Werk zu thun. is zu dem Nachtschmaus wir uns erregen! die Füss' im Kreterschritt Auch erregt, du! CHOR Schau, ich thu's. CHORFÜHRERIN (zu den Mädchen). Auch diese nun, die so leicht 1205 Beide Beiplein drehn im Takt! Siehe, denn heran fliegt Austerighökeligbuttenlampretigesschädelzerstückelungsherbegebrühetesfilfionwűrzigeshonigbeträufeltes-1210 amseligschnepfigestaubenfasanigeshähneleinhirnigesdrosselgebratenesmmerlinghafigesmoftigesgraupigesflügelgericht. (zu Blerthos) Du, o Mann, da du dieses gehört, in der Eile doch nim Dir ein Schüsselchen; nim in der Eil' auch, und lauf, 1215

14. Blepyros, damit er nicht wegraffen, das er zu Hause als er leer ausgehe (1171), soll Nachtisch verzehren mag. Choragenmahl etwas schnell

Leckeren Brei dir zum Nachtisch!

### ALLE.

Auf denn, dort schlampampt man schon! Hebt hoch den Fus! Io! juchhei! Schmaus halten wir! Juchhei juchhei! Juch juchhei, im Triumf, juchhei! Juchhe, juchhe! juchhei, juchhei!

1220

P L U T O S.

# PERSON-EN.

CHREMYLOS.

Karion, sein Knecht.

PLUTOS.

Chor der Bauern.

BLEPSIDEMOS.

PENIA.

Die Frau des Chremylos.

Ein Gerechter

Ein Auflauerer.

Eine Alte.

Ein Jüngling.

HERMES.

Ein Priester des Zeus.

Jahr der Aufführung: Olymp. 97, 4.

CHREMYLOS, mit KARION, dem blinden Plutos folgend.

# KARION.

Vie ein kläglich Ding, Zeus und o ihr Götter, ist doch das,

s Knecht gesellt sein einem halbverrückten Herrn! enn noch so Gutes einst gesagt ein Dienender, d, nicht zu thun das, seinem Oberen besser dünkt: eilhaft des Schadens muß zugleich der Diener sein. 5 nn seines Leibes hat ja nicht der Eigener walt vom Dämon, sondern er, der ihn gekauft. ch diesem sei nun also. Nur dem Loxias, r Gottgeschick vom goldnen Dreifus offenbart, t gerechtem Tadel muss ich ihm dies tadeln, dass, 10 .cin Arzt er und Wahrsager sein soll, meisterhaft, Il schwarzer Gall' er heimgesandt hat meinen Herrn: welcher hier nachfolget einem blinden Mann, ; entgegene thuend dessen, was ihm ziemt zu thun. an wir die Sehenden gehn den Blinden sonst voran; 15 aber folget, und mich selbst auch nöthigt er; hierbei noch antwortet er gar auch keinen Muck. -

kann fürwahr nicht länger so stillschweigend sein,

t. Galle, Siz des Wahnfinns.

Wo nicht du sagst, weshalb wir dem nachsolgen der 20 Nein, Herr, ich kann nicht; sondern Händel mat ich dir!

Nicht wirst du ja mich schlagen, als Kranztragende CHREMYLOS.

O behüt'! ich nehm' erst dir den Kranz, wenn bös mich machst;

Dann schmerzlicher fühlst du's.

Karion.

Possen! Nicht ja werd ich mi Bis du mir gesagt hast, wer doch sein mag dieser 25 Gut dir gesinnt ja frag ich das, von Herzen gut Chremylos.

Nicht dir denn berg' ichs; denn von meinem Hagefind'

Acht' ich den getreusten Diener dich und heimlicht Ich, als ein gottesfürchtiger und gerechter Mann, In Mangel lebt' ich, und war arm.

KARION.

Mir wohl beks

CHREMYLOS.

30 Doch hatten Reichthum Tempelräuber, Redener, Angeber, kurzum böses Volk.

KARION.

Ich glaub' es gem-

Demnach mir Rath zu erforschen wandert' ich "
Gott.

21. Karion hat feinen Herrn den Kranz trug, war er in nach Delsi begleitet, von wo sie weihete Person vor Schlägen im the Lorberkränzen zurückkehren 27. Heinlich, im Depres (S. Wolk. 617). So lange Karion schweigsam und verschmist.

var mein des Kummervollen eigenes Leben wol inahe völlig hingeschnellt mir denkend schon; ch wegen des Sohnes, der mir ward als einziger, 35 vernchmen, ob er seine Sitt' umändern sollt', id werden Schlaukops, ungerecht, heillos durchaus; eil ich zum Leben grade dies zuträglich hielt.

KARION.

as hat denn Föbos hergekracht aus dem Laubgeflecht?

#### CHREMYLOS.

em nach dem Ausgang' ich zuerst begegnete, n diesem ja nicht abzulassen, gebot er mir, d ihn zu bereden, dass er mit mir einträt' ins

KARION.

d wem zuerst denn bist du begegnet?

Diefem da.

#### KARION.

cht denn vernimst du, was des Gottes Meinung ist, 45 2, o Verkehrtester, dir besiehlt auf das deutlichste, süben soll, was Landesgebrauch hier ist, der Sohn.

CHREMYLOS.

raus erkennst du dieses?

KARION.

# Ei, der Blinde selbst

7. Tragische Sprache. Virgil singt (An. III, 90): Kaum war geredet das Wort; da erzitterte plözlich die Gegend, Schwellen umher, und Lorbergebusch, und es bebte von Grund auf Rings der Berg; dumpf scholls in entschlossener Höhl' um den Dreifus.

Demutsvoll finkt alles zur Erd'; und es tonet die Stimme.

Muss das ja einsehn, dass es sehr zuträglich ist, 50 Zu üben nur Heilloses mit den Jezigen.

CHREMYLOS.

Unmöglich, dass der Orakelspruch dahin sich neigt. Nein wol zu etwas Größerem. Wenn uns dieser d Anzeigen wollte, wer er ist, und wessenthalb, Und wess bedürsend er bis hieher kam mit uns;

55 Dann möchten wir verstehn das Orakel, was es men
KARION.

He, du da, melde zuvor dich selber, wer du bis, Eh ich was weiteres thue; hurtig sag' heraus. Prutos.

Ich, dass du heulest, sag' ich dir.
Kanion.

Verstehest du,

Wen er sich angiebt?

CHREMYLOS.

Dir ist das, nicht mir, gelegt 60 Denn tölpisch hast du und zu grob ihn ausgesorsche Wohlan, wenn werth dir ist ein Mann von Wort

Mir melde dich.

PLUTOS.

Wehklagen follst du, sag' ich dir. Karion.

Da nim den Mann und die Vorbedeutung dir

CHREMYLOS.

Nicht follst du, traun bei Demeter, fröhlich

63. Da nim ihn, der fo schöne Vorbedeutungen spricht!

KARLON.

enn wo nicht du ansagst, büssen mir sollst du Ar-

ger arg!

65

PLUTOS.

Freunde, lasst doch ab von mir!

Woher denn gar!

KARION.

, was ich gesagt, ist wol das beste, lieber Herr: ir büssen soll der Mann auf das ärgste, dieser da. nn an einen Abhang stell' ich ihn, und dort allein a lassend geh' ich, dass er den Hals abbrech' im Fall.

. 70

CHREMYLOS.

f, heb' ihn schleunig!

PLUTOS.

Nein doch, nein! Chremylos.

Bekennst du denn?

PLUTOS.

ch wann ihr gehöret, wer ich bin, ich weiss gewiss, thut mir etwas Böses, und entlasst mich nicht.

CHREMYLOS.

den Göttern ja, sehr gerne, wann du selber willst.

PLUTOS.

lasst mich los nun erstlich.

CHREMYLOS.

Sieh, wir lassen los.

PLUTOS.

ne hmet jezo; denn ich muss wol, wie es scheint, sagen, was zu hehlen ich mir vorgesezt.

Ich selber ja bin Plutos.

CHREMYLOS.

O du verruchtester

Von allen Männern! schwiegst du denn, da du Pl tos bist?

KARION.

80 Du Plutos, der so jämmerlich hergezogen komm!'
CHREMYLOS.

O Föb'-Apollon, Götter und Dämonen ihr, Und Zeus, was sagst du? Jener bist du wirklich? Plutos.

CHREMY L'OS.

Du jener selbst?

PLUTOS.

Der felbefte.

CHREMYLOS.

Nun woher denn, fpri

Gehst du so schmuzig?

PLUTOS

Vom Patrokles komm' ich

85 Der nie fich badete, seit er zuerst geboren ward 78. Plutos, Reichthum, auch Demeter und Persefone

Pluton, Reichmacher (Plut. 727) genannt, nach Hesiod ein Sohn des Iasion und der Demeter. In der Volksfage war er ein goldspendender Rübezahl, den man zum Hauskobolt gern aufnahm, aber leicht behandelte. Von späteren Mystikern mit Aides, dem Reichthumspender und Erdbefruchter (Pluton oder Plutus) verschmelzt, ward er in den Mysteren zugleich mit

Demeter und Perfefone uns fen (Thesmof. 299). Hier ein (Thesmof. 299). Hier ein Untergotf, der wie ein Eknecht frohnt (769), und mer Garemonie vorlieb ein Mufs (1199), die ein Hufwie Hermes (Fried. 924) auchtung von sich weist.

84. Patrokles, ein reichen hals, der die Sitte der firstakonen mitmachte. S. Ferf.

och jenes Übel, wie bekamft du es? sage mir.

PLUTOS.

eus hat es gethan mir, der den Menschen neidisch war.

enn ich, ein junger Bursche noch, einst drohet' ich, Gerechten nur und Klugen und Anständigen ets hinzuwandeln; aber Zeus verschus mich blind, 90 mit ich ja nicht einen davon auskennete.

immer trägt er gegen die Redlichen Neid und Groll.

-CHREMYLOS.

ıd doch von den Redlichen nur allein wird er geehrt,

id von den Gerechten.

PLUTOS.

Eingeräumt dir!

CHREMYLOS.

Was denn nun?

nn du wiederum klar fäheft, ganz so wie zuvor, 95 Bösen jezo miedest du?

PLUTOS.

Ich meine, jas

CHREMYLOS.

I zu den Gerechten gingst du ein?

PLUTOS.

Das allerdings;

langer Zeit ja hab' ich solche nicht gesehn.

CHREMYLOS.

n Wunder wahrlich; nicht ja einmal ich Sehender.

lasst mich jezo; denn ihr wisst nun das von mir. 10

Nein wahrlich, bei Zeus! weit mehr noch halten wahrlich, bei Zeus! weit mehr noch halten wahrlich, bei Zeus!

#### PLUTOS.

Sagt' ichs vorher nicht, dass ihr mir noch Ungen: Anstellen würdet.

#### CHREMYLOS.

O, ich flehe dir, sei so gut,

Und nie verlass mich wieder; denn nicht sindest de 105 Weit suchend einen besteren Mann an Sittlichkeit: O nein, bei Zeus! kein anderer ist so, außer ELUTOS.

Das freilich sagen alle; doch sobald sie mein Habhast in Wahrheit wurden, und nun Reiche so Gleich ragen sie überschwänglich an Erbärmlichist Chremylos.

110 So zwar verhält fichs; dennoch find nicht alle schlate Plutos.

Nein, fondern all' und jede.

# KARION.

Dess wehklagst du b

CHREMYLOS.

Doch dass du wissest, was dir, wenn bei wisself,

Für Gutes vorsteht, richte den Geist, und merke den Denn ich denk', ich denke, (seis mit Göttergunst:
fagt!)

115 Dich wiederum zu befreien jenes Augenwehs, Dich sehen machend.

PLUTOS.

Nimmermehr doch thue das Denn wieder sehen will ich nicht.

Was fageft du!

KARION.

dieser ift ein Mann des Elends von Natur! PLUTOS.

eus würde, weiss ich, wenn er dies, o Thörichter, rnähme, mich ganz aufreiben.

CHREMYLOS.

Thut ers jezo nicht, 120

i dich den rings Anftolpernden er umirren lässt? PLUTOS.

cht weiß ich; doch vor jenem bricht Angstschweiß mir aus.

CHREMYLOS.

ihrhaftig? o furchtsamster aller Dämonen du! ubst du denn, es würde Zeus erhabne Herschermacht.

nt seinen Donnern, werth noch sein drei Obole, nn dein Gesicht du hättest, auch auf kurze Frist? PLUTOS.

nicht doch red', o Böser, also! CHREMYLOS.

Nur Geduld!

20

m zeigen werd' ich deine Macht, wie weit vor Zeus

ralt fie vorragt.

PLUTOS.

Meine, du?

CHREMYLOS.

Bei dem Himmel ja.

n gleich wodurch wol herschet Zeus als Götterfürft?

r. III. Plutos.

130

KABION.

Durch das Geld; denn sehr viel hat er dessen.
CHREMYLOS.

Weiter n

Wer ist es, der ihm solches darbeut?

KARION.

Dieser da

CHREMYLOS.

Und sie opsern ihm, weshalb denn wol? nicht des

KARION.

Ja wohl, bei Zeus! sie ersiehn sich Reichthum grate Chremylos.

135 Nicht wahr denn? dieser ist die Grundursach, z

Abstellen könnt' er, wenn er wollte, das?
PLUTOS.

Wie le

CHREMYLOS.

Weil keiner wol der Sterblichen opfern würd hie So wenig Rind, als Fladen, noch was andere, Wenn nicht gewollt du.

PLUTOS.

Wie denn?

CHREMYLOS.

Wie? Unmögli

Hülfreich ihm nahend, giebst das Gekl: so daß

Zeus

Du seine Gewalt, wenn er etwa kränkt, aushebit Prutos.

Was fagst du? meinthálb opfern sie ihm?

Ich denke, ja.

nd traun, bei Zeus, wenn etwas herlich ist, und schön

en Menschen, und anmutig, solches wird durch dich,

145

enn alles ist dem Herscher Reichthum unterthan.

KARION.

n felber bin ja um fo ein kleines Lumpengeld n Knecht geworden, weil ich nicht war reich genug.

#### CHREMYLOS.

ch jenén Mezlein sagt man nach, den korinthischen:
enn ihre Gunst ein Armer anzusprechen wagt,
hören achtlos; aber kommt ein Reicher an,
gleich gesällig hinten und vorn liebkosen sie.

## KARION.

tht brave thun das, fondern nur leichtfertige; 155 nn nimmer fodern Geld die braven.

## KARION.

Was denn fonft?

### CHREMYLOS.

· einen Zug Jagdhunde, der ein edles Ross.

4. Pindar fingt von den Gra-(Olymp. XIV, 6):

durch euch wird das Liebliche

ed das Susse den Sterblichen.

7. Der Preis eines Sklaven

war nach Alter, Geschicklichkeit, Leibesbeschaffenheit und sittlichen Werth verschieden. Kenoson (Denkto. d. Sokr. II, 5, 2) sagt: der eine ist wol zwei Minen werth; der kaum eine halbe; der fünf oder zehn.

200

1

### KARION.

Allzu verschämt ja baares Geld zu sodern wol, Verdecken sie mit dem Namen ihre Schlechtigkeit. Chremylos.

Vom Geist der Menschenkinder ausgekundiget.

Denn dieser schneidet Leder zu auf seinem Stuhl;

Der kann in Erz arbeiten; jener schaft aus Holz;

Der giesst aus Gold Kleinode, das von dir er min

165 Der huscht die Kleider hinweg, bei Zeus; der im ins Haus:

Der walkt und färbet; jener spült Wollflausche m Der gerbet Fell', und ein anderer bietet Zwiebeln! Und ertappt im Ehbruch, wird man gar durch gerupst.

### PLUTOS.

O dass ich Armer dess so lang unkundig blieb!

Karion.

170 Und der große König, prangt er nicht durch der lockt?

### CHREMYLOS.

Und die Volksversammlung, kommt sie nicht h den in Gang?

### KARION.

Sag' an, bift du's nicht, der ein Orlogschif bem ... Chremelos.

Und unser Mietsheer dort in Korinth nährts a

171. Spott auf den Ekklosissenlohn: Weiberh. 183. (Weiberh. 193) focht für der
172. Kriegeschiffe, von Reichen ner ein Mietlingskeer. De
ausgerüftet: Ritt. 911. zog Athen selbst in den im

#### KARION.

its Pamfilos nicht durch diesen, dass er heulen muss?
Chremylos.

ad Belonopoles nicht zugleich mit Pamfilos?

KARLON.

175

inkts nicht Agyrrios diesem, dass er farzen darf?

CHREMYLOS.

cht ihm Filepsios, dass er Volksmährlein erzählt?

Karlow.

ird deinethalb nicht Hülfe gesandt den Ägyptiern?
GHREMYLOS.

bt nicht auch Lais deinethalb den Filonides?

d jener Thurm des Timotheos — CHRENYLOS.

- fall' auf dich herab! 180

d welches Geschäft nicht wird allein durch dich beschaft?

nn aller Ding' Urheber bist du einzigster, e der bösen, so der guten auch, des sei gewiss.

KARION.

thalb im Krieg' auch find die Stärkeren jedesmal,

4. Der Volkslenker Pamfivard, nachdem er die Schaznor zu arg geplündert hatte, der Stadt gejagt. Mit ihm ümmerte sein Schmarozer Bepoles.

6. Agyrrios, durch Volksgunst berh. 183) übermütig, wie ein atter Esel.

7. Diefer Tagedieb lebte ven lein und Schwänken, die er ug. 178. Eine Zeitbegebenheit, von der die Geschichte schweigt.

179. Filonides, dumm und garftig, aber reich. Sein Geld gewinnt ihm die Gunst der korinthischen Buhlerin.

186. Der reiche Timotheos hatte fich ein Prachtschlofs erbaut. Karion will fagen:

Und jener Thurm des Timotheos ward er nicht durch dich? 185 Auf welche lastend der allein die Schale senkt.

PLUTOS.

Ich ware machtig alles das allein zu thun?
CHREMYLOS.

Ja traun bei Zeus, zu diesem noch weit mehreres. Daher denn niemand deiner je sich sättiget.

Denn aller anderen Dinge kommt leicht Überdruß

190 Der Lieb', -

KARION.

Auch Brotes.

CHREMYLOS.

Edler Kunft.

KARION.

Der Leckeren

CHREMYLOS.

Anfehns.

KARION.

Der Kuchen.

CHREMYLOS.

Tapferer Mannheit.

KARION.

Feigenschen

CHREMYLOS.

Ehrgeizes.

KARION.

Mehlbreis.

CHREMYLOS.

Feldbefehls.

...489. Il. XIII, 636:
Alles wird man ja fatt, des Schlafes fogar und der Liebe,

Auch des fillen Gefangs. Wunderten Reigest

### KARION.

Des Linsennapss.

### CHREMYLOS.

enn einer dreizehn Goldtalent' erlanget hat, eit hestiger noch sechzehn zu erlangen trachtet er; 195 ud die geründet, dann auf vierzig strebt er los; ast sei das Leben, sagt er, ihm nicht lebenswerth.

#### PLUTOS.

ir wohl zu reden scheint ihr beide mir durchaus. r eines noch befürcht' ich.

#### CHREMYLOS

Was denn? fage mir.

#### PLUTOS. .

e joner Macht doch, die bei mir zu finden schon 200 beide wähnet, wirklich Herr ich werden soll.

### CHREMYLOS. ..

wahr, bei Zeus! doch sagen es ja auch alle: dass chtsam wie nichts ift Plutos.

#### PLUTOS.

Gar nicht! Nein, das log 1 mir ein Wanddurchbrecher. Denn da einst ins Haus

nir geschlüpst war, konnt' er nichts wegnehmen wo, 205 il fest er all und jedes eingeschlossen fand; nannte der Schalk mir jene Vorsicht Furchtsamkeit.

#### CHREMYLOS.

hts kummre dich nun, nichts weiter! Denn wh-

Mann entschlossenes Mutes hist, und rasch zur That;

210 Dich sehend stell' ich, schärfer noch als Lynkeus in Plutos.

Wie doch vermagst du das zu thun, ein Sterbliche.

Gar gute Hofnung nahr' ich aus dem, was mir gut Apollon felbst, dem Pytho's Lorber zitterte.

PLUTOS.

Auch jener ist mitkundig dessen?

CHREMYLOS.

Wie du hörft.

PLUTOS.

215 Gebt Achtung!

CHREMYLOS.

Nicht so ängstlich, nicht doch, Edle Denn ich selbst, gewiss sei dessen, gölt es mus den Tod,

Will dieses dir durchsezen.

KARION.

Wenns dir gefällt, and

Auch viele fonst noch werden uns Mitkämpser en Die als Gerechte mangelten selbst des lieben Box

PLUTOS.

220 Ba! Ichlecht Gefindel nennst du als Mitkampser .

CHREMYLOS.

Nein; wenn nur reich erst jene leben wiederen ' Wohlan, du geh mir geschwind' im Lauf.

KARION.

Wozu dem!

CHREMYLOS.

Die Ackernachbarn ruf' herbei; du findest wol In dem Feld' umher sie ringen durch Mühseligle

| , ~ ~ ~                                                |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| f dass ein jeder, gegenwärtig hier, genau              | 225 |
| t uns empfang' an diesem Plutos gleichen Theil.        |     |
| Karion.                                                |     |
| acks will ich wandern. Aber dies Fleischtiegelchen     |     |
| hm' einer doch von innen mir ab, und trag' es ein.     |     |
| CHREMYLOS.                                             | . 1 |
| is forgen werd ich felber. Auf, was du kannft, geeilt! |     |
| ch du, o Plutos, Mächtigster aller Himmlischen,        | 230 |
| aein mit mir nun wandele hier. Denn dieses Haus        |     |
| eben, das mit reichem Gut du heute noch                |     |
| st voll mir schaffen, ob mit Recht, ob wider Recht.    |     |
| PLUTOS.                                                |     |
| ch schwer ja wird mirs, o ihr Götter, einzugehn,       |     |
| oft in ein fremdes Haus ich wandere, gar zu schwer.    | 235 |
| ın Gutes genoss ich nirgendwo noch einiges.            |     |
| ın bin ich einem Sparer ja ins Haus gelangt;           | 1   |
| leich vergräbt er unter die Erde mich hinab.           |     |
| nmt nun ein guter Freund einmal, ein Biedermann,       | •   |
| l fleht, zu leihn ihm noch so wenig kleines Geld;      | 240 |
| leugnet völlig, nie gesehn nur hab' er mich.           |     |
| h bin zu einem schwärmenden Mann ich hinge-            |     |
| langt;                                                 |     |
| Huren dann und Würfeln werd' ich ausgesezt,            |     |

Huren dann und Würfeln werd' ich ausgesezt, l nackt zur Thüre stürz' ich hinaus im Nu der Zeit.

# CHREMYLOS.

keinem mäßigen Manne noch gelangtest du. 243 aber bin von solchen Sitten immerdar:

7. Des Chremyles Antheil am Opferfleifeh.

Bald nämlich gerne spar' ich, wie kein andere, Bald mag ich gern auswenden, wann es nöthig is. Doch lass uns eingehn; denn ich wünsche, dass is seh'

250 Auch meine Hausfrau, famt dem eingebornen Sola.

Der lieb mir vor allem ist nach dir.

### PLUTOS.

Ich glaub' es "

#### CHREMYLOS.

Wie möcht' auch einer nicht die Wahrheit sagen i

# KARION. CHOR DER BAUERS.

# KARION.

O ihr, die oft mit meinem Herrn geschmauk von nem Isop,

Ihr lieben Männer unfrer Mark, stets aufgeräum!
Arbeit,

255 Kommt hergetummelt, sputet euch; nicht Zeit it des Säumens,

Nein grade drängt der Augenblick, gleich dur mit Beistand.

# CHORFÜHRER.

Siehst du denn nicht forteilen uns vorlängst mit d Eiser,

Wie möglich schwachen Männern ist, vom Alter

Du aber foderst gleichen Lauf, eh du nur mgmir,

260 Aus welcher Ursach' uns dein Herr zu sich berufe

### KARION

b' ich es denn nicht längst gesagt? Du aber bist gehörlos.

in Herr ja lässt euch melden, ihr sollt allesamt behaglich,

kalt und grämlich ihr gelebt, euch freun des beffern Lebens.

#### CHORFUHRER.

is ift denn jenes, und woher die Sache, die er meldet?

ihm zugleich gekommen ist ein Greis, bedrängte Männer,

265

ll Wusies, krumm und jämmerlich, gerunzelt, kahl und zahnlos;

h ahnet mir, beim Himmel ja, ihm fehle gar die Vorhaut.

# CHORFUHRER.

goldner Wort' Anmelder da, was fagst du? Sags noch einmal!

ommen, meinst du, sei mit ihm ein Klumpen schweres Geldes.

# KARION.

lmehr von Altersleiden wol ein großer Klumpen, mein' ich.

270

# Chorführer.

?? denkst du etwa, der du Hohn uns bietest, wegzuwandern

z ungestraft, zumal da ich mit diesem Stab bewehrt bin?

# KARION.

ubt ihr denn, völlig von Natur ein solcher Mensch zu allem Sei ich, und wähnt ihr, gar auch nichts Gesundes gen könn' ich?

#### CHORFÜHRER.

275 Wie sieht er ehrbar aus, der Schelm! Mir deuch,
Beine hör' ich

Dir schrein, Iu, iu! nach Block und Schellen id verlangend.

### KARION.

Da du den Buchstab schon erlooft, im Sarge sei

Willft du nicht wandern? Schaue doch, das Zes giebt dir Charon.

# . Chorführer.

Dass du zerplazest, du so plump und von Natu: Kobolt,

280 Der da so schäkert, und noch nicht uns kund mit gewürdigt,

Aus welcher Urfach' uns dein Herr zu fich ber jezo:

Die wir, bei viel Arbeiten gar unmüßig, doch! Eifer

Herkamen, ohn' uns umzusehn nach manchem Billop.

# KARION.

Nicht länger sei es denn verhehlt. Den Plutos, o Männer.

277. Durch Buchstaben wurden von Charon den Stab mit für die zehn Gerichtshöfe, zu denen der Sarg als elster mitzählt, gehörst. die Richter erlooft (Weiberh. 710).

Karion meint: du hast den Sargbuchstab gezogen; empsange nun Hunger zu stillen.

mitgebracht der Herr, und hald hat dieser reich gemacht uns.

285

### CHORFÜHRER.

Ernste wär' es möglich doch, dass reich wir alle würden?

#### KARION.

un, lauter Midas, wenn ihr nur euch Eselsohren anfügt.

### CHORFÜHRER.

- e freu' ich mich, und labe mich, und sehne mich zu tanzen
- · Fröhlichkeit, wenn wirklich du geredet hier die Wahrheit!

#### KARION.

aber wahrlich sehne mich, threttanelo, den Kyklopen

290

Der Plutos fällt in die , als der chemals mit wahrer appracht ausgestattete Chor aus noth beschränkt werden musste, mehr beschränkt ward, als weifer Haushaltung nothwen-Schon in den Froschen ist leifer Spott über die eligkeit der Theatergewänder. merlicher erscheint der Chor er Weiberherschaft; und im s, was das Wesentliche befehlet er ganz. Die Stelle eigentlichen Chorgefanges it hier, vielleicht nach einer baren Gitarrenmelodie, der So hiefs ein Tanz, der tolpelhafte Liebe des sikeliı Kyklopen zur Meernymfe teia mit Gefang und leicht-

fortigen Geberden darstellte. Ari-Stofanes denkt an ein Gedicht des Filoxenos, der, als begünstigter Nebenbuhler, des ältern Dionys von Syrakus Eiferfucht erregte. Dionys liefs ihn in die Steinbrüche werfen, aus denen er noch glücklich ſioh rettete. Drauf schrieb er aus Rache ein Gedicht, worin er den Dionys als Kyklopen, die gemeinsame Geliebte als Galateia, und sich selbst als Akis aufführte, den der Kyklop bei annlichem Anlaffe der Eifersucht, unter Felsstücken begraben hatte. - Threttanelo, ein Klangwort zur Gitarre, wie Flattothrat (S. Frösch. 1295), gehörte zu einem plumpen Gefang des Kyklopen bei Filoxe-BOG.

Nachahmend, und mit raschem Fuss also den bo stampfend,

Zu führen euch.

(Singend mit Geberdentanz.)

Auf, eya heran, ihr Kinderchen, häufig schreis Und blöckend mir der Schäfelein Und ranzigen Geisse Liederchen, 295 Folgt alle nach mit trillerndem Schwanz, und

den Böcken naschhaft!

### CHORGESANG.

Doch wir dagegen trachten dann, threttanelo, Kyklopen,

Wir Blöckenden, dich, den immerfort Heißhung: fo ertappend,

Wie du, mit Tasch' und thauigem Feldgemid trunknem Taumel

Zur Weide führft die Schäfelein,
Und ungefähr hinschlummerst wo,
Des großen Schaftes glühende Spiz' einborend,
zu blenden.

# KARION.

Ich aber will die Kirke dann, die Mischem Zaubers,

Die jene Kameraden einst des Filonides in Kons Bewog, als waren Eber sie,

305 Den Mengedreck zu fressen, den sie ihnen eingemei Nachahmen ganz in allem Thun;

302. Ich will euch in Schweine merische Kirke in Ainterwendeln, wie die korinthische That an den Geschries auf kirke, d. i. die Buhlerin Lais, seus auf einen Zeitgendel den Filonides (179) und seine dreht wird.

Schmatozer. Bekannt ist die ho-

Und ihr, gesamt ausgrunzend vor Behaglichkeit, Der Mutter folgt, o Ferkel.

CHOR.

ir werden dich die Kirke dann, die Mischerin des Zaubers,

e umgegaukelt garstig und beschmuzt die Kameraden, 310 Ergreisen, und vor Behaglichkeit ertes Sohn nachahmend ganz, aushängen dich am Klumpsack,

Und dir bestänkern, wie dem Bock,
Die Nas'; und du, ein jappender Aristyllos sagst:

Der Mutter folgt, o Ferkel.

KARION.

ch halt, von solchen Fopperein hinweggewendet jezo,
In andrer Form gestaltet euch.
Ich aber trete jezt hinein,
Dort heimlich will ich meinem Herrn
Wegnehmen etwas Brot und Fleisch,

 hab' ichs aufgekaut, nachher zum Hausgeschäft so mitgehn.

## CHREMYLOS.

rüsset seid mir: das, o Zunstgenossen, ist äterisch angeredet, und zu mussig schon. Ikommen herzlich! weil so wohlgemut ihr kommt, ingestrengt, und nicht so erzhalunkenhast. h dass ihr auch zu anderem gleich willsährig mir teht, und wahrhast Schüzer seid dem Gotte da!

Wir wollen dich aufhän- Maul schmieren, dass du dustest wie Odysseus den Melanthios wie Aristyllos. S. Weiberh. 675. S. XII, 175), und dir das

Digitized by Google

325

315

320

#### CHORFUHRER.

Getroft! denn ansehn sollst du gar für Ares mich. Seltsam ja wär' es, wenn wir um drei Obole

330 Uns oft zerdrängten in den Volksversammlungen, Und den Plutos selbst mir einer wegnähm' ungen Chremylos.

Ei wahrlich, auch den Blepfidemos feh' ich don Herkommen. Der hat offenbar von diesem Ding Etwas gehört schon, also stapst und haste er.

# CHRENYLOS. BLEPSIDEMOS

### BLEPSIDEMOS.

335 Was da nun das Ding sein mag? Woher doch, wodurch

Ward Chremylos reich urplözlich? Nein, ich per nicht.

Wiewohl des Redens, o bei Herakles! war da ni Bei jenen um die Schererbuden Sizenden, Dass der unversehns ein Mann geworden, wus reich!

340 Auch scheinet mir selbst dieses wunderbar, wie Bei gutem Glücksfall, er die Freund' einladen Enicht landesüblich handelt er mit solchem Thus.

CHREMYLOS.

Nun unverhohlen sag' ich dirs, bei den Himmlid O Blepsidemos: bester gehts als gestern uns.

345 Antheil denn haben magft du; bist ja aud Freund.

338. Schererbuden: Vog. 1445.

BLEPSIDEMOS.

wirklich wahr denn, was man fagt, du wurdest reich?

CHREMYLOS.

in werd' ich dieses alsobald, so ein Gott es will. nn da steckt, da steckt noch unter dem Ding' etwas Gefahr.

BLEPSLDEMOS.

lch eine?

CHREMYLOS:

1 1 1 ...

Welche?

BLEPSIDEMOS.

Rasch doch heraus, was du lagen wills.

the than to made into

nn wir es recht aussühren, Wohlergehn für stets; 350 h wird gesehlt wo, dann ein völliger Untergang.

Blefsidemos.

1 schlechtem Inhalt scheinet mir die Ladung da, 1 gefällt mir gar nicht. Denn zugleich im Augenblick

überreich sein, und zugleich in solcher Furcht, ines Mannes, der was Gutes nicht gethen. ... 355 Chremylos.

nicht was Gutes?

BLEPSIDEMOS.

Wenn mit Gestohlenem, o bei Zeus! ther du heimkehrst, sei es Silber, sei es Gold, jenem Gott; und nun dich vielleicht Nachreue qualt.

CHREMYLOS.

llon, o Fluchabwender! nein, das nicht, bei Zeus!

STOP. III. Plutos.

## BLEPSIDEMOS.

360 Hör' auf zu schäkern, Bester; weiß ichs doch gu

Nein du, von mir doch nicht gemutmasst sokhes BLEFSIDEMOS.

Wie ist durchaus nichts Redliches wo, bei ken Mann!

Nur schnödem Gewinn find all' und jeder unter

Bei Demeter, nicht gesundes Sinnes scheinst dus Burrsidenos.

365 Wie weit verlor fich der von dem vorigen Les pfad!

CHREMYLOS.

Schwarzgallig, traun beim Himmel, bist du Mende

BLEPSIDEMOS.

Ja selbst den Blick auch kann er nicht sesthalten sien, offenbar zeigt dieser einen Bösewicht.

CHREMYLOS.

Dein Krächzen kenn' ich: hätte ja ich gestohlen 

370 Gern wärst du theilhaft.

BLEPSIDEMOS.
Gern ich theilhaft dir? und

CHREMYLOS.

Nicht ist es so was, sondern ganz was anderes.

Blersidemos.

Nun? nicht gestohlen, sondern geraubt?

369. Das Krächzen des Raben, der (Hor. Satir. II, 8, 16 f. Beute schnappt.

Dich plagt die Wut.

BLEPSIDEMOS.

t du denn niemand auch bevortheilt irgendwo?

### n wahrlich!

BLEPSIDEMOS.

O Herakles! Nun, wo foll man hin wenden? So Wahrhaftes willft du nicht gestehn? 375 Chremylos.

bist ja Kläger, ehe du weist, was ich gethan.
BLEFSIDEMOS.

reund, den Handel will ich schon mit Wenigem völlig abthun, ehe davon gehört die Stadt:

Maul den Rednern nur verstopst mit Psennigen.

CHREMYLOS.

glaubtest wol Freundschaft zu thun mir, wenn, bei Zeus, 38

ür drei verwendete Minen zwölf anrechnetest.

Bleffidenos.

sehe jemand vor dem Richtstuhl sizen schon, umwundnen Ölzweig haltend, samt den Kinderchen,

famt der Gattin, und an Gestalt ungleich in nichts Herakleiden, wie sie gezeigt hat Pamsilos. 385

CHREMYLOS.

, o du Unhold! - Aber auch nur Biedere,

Die damaligen Redner reund fchwiegen für Geld. Unter Alkmene's Führung erschienen sie in Athen als Schuzslehende mit wollumwundenen Ölzweigen.

Auch nach seinem Tode Dies hatte der Maler Pamfilos in Ierakles in seinen Nach- der Stoa pükile dargestellt.

Digitized by Google -

Und nur, wer tüchtig handelt, und mit Mässigms, Werd' ich sofort reich machen.

BLEPSIDEMOS

O was lagest du?

So überaus viel stahlst du?

CHREMYLOS.

Wehe mir des Leid!

390 Du bringst mich um!

BLEPSIDEMOS.

Du traun dich selber, wie mir des Chremylos.

Nein wahrlich; denn den Plutos, du Armselige, Hab' ich.

BLEPSIDEMOS.

Den Plutos? welchen denn?

CHREMYLOS.

Ihn felbft, den 6

BLEFSIDEMOS.

Wo ift er?

CHREMYLOS.

Drinnen.

BLEPSIDEMOS.

Wo?

CHREMYLOS.

Bei mir.

BLEPSIDEMOS.

Bei dir?

CHREMYLOS.

Ja W

BLEPSIDEMOS.

Zu den Raben! Plutos ware bei dir?

Hoch schwör' ich es.

BLEPSIDEMOS.

aft du die Wahrheit?

CHREMYLOS.

Denk' ich.

BLEPSIDE MOS.

Bei der Hestia?

395

CHREMYLOS.

hör' es Poseidon!

BLEPSIDEMOS.

Meinst du den Meerobwaltenden?

BLEPSIDEMOS.

nn noch ein andrer Poseidon ist, den anderen.

BLEPSIDEMOS.

ht auch zu uns den Freunden sendest du ihn umher?

CHREMYLOS.

ch nicht gedieh die Sache dahin.

BLEPSIDEMOS.

Was? noch nicht,

ihn mitzutheilen?

CHREMYLOS.

Nein; denn zuvor muss ---

BLEPSIDEMOS.

Was denn muss? 400

CHREMYLOS.

Geficht von uns ihm werden.

BLEPSIDEMOS.

Wem das Gesicht? Heraus!

CHREMYLOS.

n Plutos, ganz sein voriges, wie's auch gehen mag.

BLEPSIDENOS.

Blind also wirklich ist er?

CHREMYLOS.

Ja beim Himmel, blind

BLEPSIBEMOS.

Kein Wunder also, dass zu mir niemals er kan. Chremylos.

405 Doch wenn die Götter wollen, jezo kommt er de Blersidemos.

Wär' einen Arzt denn einzuführen nicht Bedar!'
Chremylos.

Wer ist ein Arzt wol jezo noch in dieser Stadt, Wo ja, wie der Lohn nichtswürdig ist, so aud Kunst?

BLEPSIDEMOS.

Auf, spähn wir.

CHREMYLOS.

Keiner ift ja.

BLEPSIDEMOS.

Nein, mir felber de Chreme, Los.

410 Nein wahrlich. Aber, was ich längst mir vorges
Ihn hinzulagern in Asklepios Heiligthum,
Ist wol das Beste.

BLEPSIDEMOS.

Weit fürwahr, bei den Himme Wohlan, ungefäumt nun fördere du die Werk.

408. Durch Verschtung des tete Sklaven hielten zu kunstlers linkt die Kunst. Athen der Geringeren. hatte öffentlich besoldete Arzte 411. Asklepios lad (Acharn. 1042), die unterrich- Wesp. 123.

CHREMYLOS.

eich jezo wandr' ich.

BLEFSIDEMOS.

Spute dich denn.

CHREMYLOS.

Das thu' ich schon.

HREMYLOS. BLEPSIDEMOS. PENIA.
PENIA.

niziger Unthat gegen Gesez und Billigkeit

tüber beid' ihr, Menschelchen dort, die der Dämon
plagt!

hin? was rennt ihr? Wollt ihr stehn?

CHREMYLOS.

Herakles, hilf!

PENIA.

in ftürzen will ich euch in Verderb, ihr Argen, arg!

reche Wagnis habt ihr gewagt, unerträglich ganz, gleichen niemals noch ein anderer irgendwo 420

Der fittliche Zweck des ist, die verarmten Athener lehren, das Reichthum, den rathonische Zeit nicht kannte, eder zu erwarten, noch zu zen sei, das man vielmehr iner wohlgeordneten Armut knausern dürse, sondern soich und glücklich sein künne. erscheint Penia (Göttin der ), und spricht herlich über fästige Erziehung des Mit-

telstandes zum Guten, Edlen und Schönen. Aber sie prediget tauben Ohren. Der goldbethörte Chremylos kann zwar ihren siegreichen Gründen nichts entgegnen, als «Hohnred" und Komödienspass»; aber er ist Held gemug, sie mit dem Machtspruche: «und hättest du recht, nie geb'ich dir Rechtle von der Bühne zu jagen.

Gewaget, weder Gott, noch Meafch! Drum feid ihr

Sag' an, wer bist du? Abgebleicht ja scheinst du!

BLEPSIBEMOS.

Ganz einer Erinnys sieht sie gleich in Tragödien; Denn sie hat im Blick was Tolles und was Tragik Chremylos.

425 Doch sie hält ja keine Fackeln.

BLEPSIDEMOS.

Gut, so heule se.

PENIA.

Wer, glaubt denn ihr wol, dass ich sei?

Chremylos.

Herberg

Vielleicht auch Erbsenhökerin. Sonst wurden du Nicht uns so laut ankreischen, unbeleidiget.

PENIA.

Wahrhaftig? habt nicht Schreckliches beid' ihr geübt,

430 Da ihr aus jedem Orte mich zu verstoßen such!

Bleibt dir denn nicht der Todesabgrund übrig

425. Die Fackel der Erinnen foll Afchylos eingeführt haben. Sie findet fich bei ihm fo wenig wie bei Euripides; doch scheint sie bald nachber mit dem Versall der Tragödie auf die Bühne gekommen zu sein.

431. Der Todesabgrund (Baruthron. S. Ritt. 1363) war Sammelplaz der Raben. An Ihnliche Orte des Grauens verweift Afchyles (Eumenid. 178) die Erinnyen: Nicht folchem Wohnfum

ist dir vergenst.

Nein dort, wo hauptabe
augausgrabende
Gericht' und Morde, wo
derb unreister fre

Von Kindern, wo Entra
wo Verstummen:
Wo Steinigung; wo laster
geschrei erbebt.

Wor durch den Rütze

ich wer du bist, das sagen solltest du gleich zuerst.
Penia.

e euch mit schwerer Strase heut heimsuchen wird, eil ihr mich ganz hinwegzuschaffen strebt von hier. Bresspenos.

jene Weinschenkin sie wol aus der Nachbarschaft, 4: mit salschen Nösseln immersort mir Schaden thut?

Penia.

bin die Armut, die bei euch viel' Jahre wohnt.

Blefsidemos.

Gott Apollon! Götter gefamt! wo flieht man hin?

CHREMYLOS.

da, was machst du? o verzagtestes Thierchen du! 11st du mir bleiben?

BLEPSIDEMOS.

Nicht um alles!

Bleib mir doch! 440

s? follen wir zwei Männer einem Weib' entfliehn?
BLEFSIDEMOS.

ist ja die Armut, Bösewicht, der nirgendwo hts gleicht von allem Lebenden an Heillosigkeit.

CHREMYLOS.

1 still, um der Götter willen, steh!
BLEFSIDEMOS.

Nein wahrlich, nein!

CHREMYLOS.

fage dir an, die ungeheuerste Frevelthat

allen Thaten werden wir thun, wenn jenen Gott
flos zurück wir lassend irgendwohin entsliehn,
Furcht vor der da, ohne Kamps der Vertheidigung.

#### BLEPSIDEMOS.

Auf welche Rüftung oder Macht vertrauen wir?
450 Denn welchen Panzer, fage mir, und welchen &
Hat nicht zum Pfande schon versezt die Verrucht
Chremylos.

Getrost! allein auch würde ja, weiss ich, jener 6 Sieghast zur *Umkehr* nöthigen dieses Weibs Verl Penia.

Auch noch zu muxen waget ihr Erzfünder da, 455 Die beid' auf frischer Gräuelthat ertappt ihr seid! Chremxlos.

O du, in der Bosheit Grund verderbt, was klim du

Anfallend uns hier, da wir mit nichts dich beleid Penia.

Wie denn? für gar nichts, o bei den Göttem,

Die Beleidigung meiner, dass ihr dem Plutos wir fucht

460 Das Geficht zu schaffen?

CHREMYLOS.

Was für Beleidigung thu wir Wenn allen Menschen wir gewähren solch ein 6 Penia.

Und was für Gutes könntet ihr ausfinden?
CHREMYLOS.

Was?

Zuerst wenn wir dich ausstießen aus dem Helle land.

451. Die Armut hat sie zu den Waffen und laberei Verlozern des Gesozes gemacht; verpfänden, war street w

#### PENIA.

enn mich ihr ausstiesst? 'Was denn wol vermeinet ihr

r ein großeres Übel anzuthun den Menschen?
CHREMYLOS.

Was? 465

mn, das zu thun anstehend, wir es vergälsen gar.

n denn, von diesem will ich euch hier Rechenschaft

legen erstlich. Wenn ich nun darthu'; allein ich von allem Guten euch Urheberin, l nur durch mich seid lebend ihr? — Wenn aber nicht,

470

in that fogleich mir, was euch beiden wohlgefällt.

CHREMYLOS.

uns zu fagen wagest du, o Verruchteste?

ehre du felbst dich; denn ich denk', ohn' alle Müh' klar zu stellen, dass in allem fehl du gehst, nn du die Gerechten, wie du sagst, reich machen willst.

475

### CHREMYLOS.

'riigel und Halsklemmen, seid Mithelser hier! Penia.

it muss man eisern oder schrein, eh man vernahm.
Blersidenos.

wer vermag wol, nicht zu schrein, Iu, ïu,

. Seid lebend ihr? Dann bleib' ich bei euch, lafet fie hin-

PENIA.

Jeder, wer wohldenkend ik. Chremylos.

480 Was denn zur Buse soll ich dir absodern, wam Du den Streit verlierst?

PENIA.

Was dir gefällt.

CHREMYLOS.

Sehr wohl

#### PENIA.

Denn Gleiches, wenn ihr unterliegt, muß end

BLEPSIDEMOS.

Was meinest du, genügten zwanzig Tode wol?

CHREMYLOS.

Ihr freilich; doch uns beiden sind schon zweigs
Penia.

485 Nicht leicht entkommt ihr, das zu dulden st Denn was

Könnt' einer wol Gerechtes darauf sagen noch?

### CHORFÜHRER.

Wohlauf, nun gilts, nun sprecht mit Bedach, klug ihr bewältiget die da,

Ihr auf jegliches Wort antwortend fogleich; wie Schwächlichen bietet durchau is

CHREMYLOS.

Klar schon, so glaub' ich wahrlich zu sehn, lie!
vor allen und jedem:

| r redlicher Art von den Sterblichen ist, dem muss   |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| auch billig es wohlgehn;                            | 490 |
| r bose jedoch und gottlos ist, den trift das Ent-   |     |
| gegene billig.                                      |     |
| n trachteten wir nun eiferig nach, und förderten    |     |
| kaum zur Entstehung                                 |     |
| Beschluss, der schön und edel zugleich und nuz-     |     |
| bar allem Beginn ift.                               |     |
| n wenn das Gesicht nun Plutos erhält, und nicht     |     |
| als Blinder umherirrt;                              |     |
| den Redlichen nur im Menschengeschlecht geht        | •   |
| jener, und bleibt unverrückt dort;                  | 495 |
| r böse jedoch und gottlos ist, den sliehet er; und  |     |
| fo erschaft er,                                     |     |
| s alle ja gut und des Reichthums froh rings sein,   |     |
| und Verehrer der Gottheit.                          |     |
| l traum, wer mag für das Menschengeschlecht wol     |     |
| Besteres finden, denn solches?                      |     |
| BLEPSIDEMOS.                                        |     |
| nand! Ich selbst bin Zeuge dir dess. Nicht wür-     |     |
| dige die des Befragens.                             |     |
| CHREMYLOS.                                          |     |
| n fo wie nun uns Sterblichen hier dies Lebens-      | ,   |
| verkehr fich gestaltet,                             | 500 |
| achtet es nicht als Tollheit bloss, ja vielmehr als |     |
| Plage des Dämons?                                   |     |
| a viele ja rings im Menschengeschlecht, wie hor     | •   |
| auch, freun sich des Reichthums,                    |     |
| nit Unfug ihn sie zusammengescharrt; viel' aber,    |     |
| wie gut auch von Grund aus,                         |     |
| iten im Druck von Hunger und Noth, und ge-          | •   |
| fellt dir find fie gewöhnlich.                      |     |

505 Ich behaupte demnach, dies endige bald, wam! tos erst das Gesicht hat,

Und auf anderem Weg' uns Sterblichen dam füß noch gesegneter darbringt.

### PENIA.

O ihr, die leicht, wie nirgend ein Mensch den funden Verstand' ihr entlockt seid.

Hochaltriges Paar Mitschwärmender ihr auf den weg faselnder Narrheit:

Und geschäh' auch das, wie ihr es begehrt, mein' ich, frommt' es euch etwa

510 Denn wenn das Gesicht nun Plutos erhielt', und staustheilte sich selber;

Nicht würd' um die Kunst im Menschengeschenicht würd' um Geschicklichkeit

Jemand. Und fobald dies beides von euch fehwand, wer findet sich künstig.

Der schmiedet das Erz, der bauet das Schif, der Rad fügt, oder Gewand' auch,

Der Schuh' anpasst, der Ziegel euch brennt, der wie der Pelze bereitet,

515 Auch der das Gefild' aufschollt mit dem Pflug-Frucht zu gewinnen der Deo;

Wenn leben ihr dürft unthätig hinfort, und gund alles verfäumend?

#### CHREMYLOS.

Schnack hin, Schnack her! denn alles gesamt, \*\*\*
du jezo gesagt hast,

Das werden die Knecht' aussertigen schon.

#### PENIA.

Und woher denn nimft du die Kross 815. Deo, Demeter: Frösch. 313.

# CHREMYLOS.

wahrlich, um Geld kauft jeder fie ein.

#### PENIA.

Wo bietet fich erst ein Verkäufer, nn Geld vollauf auch jener besizt?

### CHREMYLOS.

Nun jemand, der mit Gewinnfucht 520 Händler daher aus Thessalia kommt, wo genug find Seelenverkäufer.

#### PENIA.

h niemand traun, vor allem zuerst, niemand ist Seelenverkäuser,

gelten für wahr, was du da gesagt. Denn wer doch irgend, der reich ist,

l gern mit des eigenen Lebens Gefahr zu solchem Geschäft sich bequemen?

nach an den Pflug selbst gehend aus Zwang, an den Karst, und die andere Arbeit, 525 t künstig du weit mühseliger noch, als jezt.

#### CHREMYLOS.

Dies fall' auf das Haupt dir! Penia.

: kannst du einmal auf dem Lagergestell ausruhn, denn keine ja find mehr;

auf Teppichen auch: denn wer noch webt, wenn jeglicher Goldes genug hat?

mit geistiger Salb' auch salben die Braut, wann ihr hochzeitlich sie heimführt;

htillen in köftliches Purpurgewand mit vielfach prangenden Bildern, 530

Die Theffalier galten für Zauberer, Betrüger und Seelener. Und welchen Genuss gieht Reichthum noch, wa man dies alles entbehret?

Doch bei mir ist das euch alles bereit, weß p begehrt; da ich selber

Bei dem Handwerksmann als Herscherin set d antreibend zur Arbeit,

Dass, von Mangel gedrückt und der Armut Zn er sich Nothdurft schaffe des Lebs Chremylos.

535 Was könntest denn du wol Gutes verleihn, d Brandblasen aus Bädern,

> Und der Kinderchen Schwarm, die Hunger gebie und der Vettelchen Jammergetüng

> Doch der Läuf' Anzahl, und der Mücken dazu der Flöh' auch kann ich fogar nich

Aussprechen vor Meng'; und mit lautem Gesum das Haupt her plagen sie Nachts

Aufweckend vom Schlaf, und rufen dir zu: Auf, dich, oder du hungerst!

odie Lump' hat; und für ein Rull Nur den binsigen Pfühl, mit Wanzen erfüllt, der Tiefschlummernde wecket;

533. So bei Theokrit (XXI, 1 -):

Armut nur, Diofantos, erweckt die betrieblamen Kunfe, Sie, die Lehrerin ist der Thätigkeit. Selber der Schlaf zur Wird ja dem Arbeitsmanne gegünnt von der Anteren Sort Wenn auch einer bei Nacht den flüchtigen Schlummer erhin Plözlich verscheucht ihn wieder die stets andringende Und

535. Die Badstuben waren im dem Osen zu nahe, wirder Zuflucht der Dürstigen. sich Brandblasen. Vom Froste erstargt, graten sie ls die Matte den Pfühl statt Teppiches deckt, die vermoderte; dass für ein Polster gewaltiger Stein liegt unter dem Haupt; und dass, statt nährendes Brotes, dmalven man schmaust, und, statt Mehlbreis, nur Blätterchen mageres Rettichs; s zum Schämel man braucht der zerbrochenen Ahm

Hauptend', und, aus Mangel des Backtrogs, 545 lem Bauche der Tonn' einfauert, dem auch noch lechzenden! O wie fo vieles

treflichen Guts im Menschengeschlecht Urheberin hab' ich gezeigt dich!

### PENIA.

hast ja nicht mein Leben gesagt, das der Betteler hast du geschüttelt.

# CHREMYLOS.

, fagen wir nicht, dass dem Bettelerthum sei die Armut leibliche Schwester?

### PENIA.,

lagts, die ihr selbst für ähnlich erklärt Dionysios und Thrasybulos. 550

nicht ist so mein Leben bestellt, o bei Zeus nein, wird es auch niemals.

wer Betteler ist, wie du da gesagt, der lebt, da er nichts im Besiz hat:

wer arm nur ist, der lebt sparsam, und stets anhaftend der Arbeit;

tiberig bleibt ihm niemals was, doch nie auch fehlet ihm etwas.

Ahm, ein Weinmass. könnt vom Thrasybulos, der sein Die ihr den Tyrannen Vaterland von den dreisig Tynicht mehr unterscheiden rannen bestreite.

# CHREMYLOS.

555 «Wie selig entschlief, bei Demeter fürwahr,» sem l ben da, welches du preises,

> Wenn fparfam er und arbeitfam nichts nachläß, i zum Begrähnis!

### PENIA.

Du versuchst Holmred' und Komödienspals, ens teres Thuns unbekümmert;

Da du nicht einliehst, sch stelle ja mehr, als Ph bessere Männer,

Nicht minder an Geist, wie auch an Gestelt. I bei dem dort sind Podagrisen,

560 Und Dickbäuch' auch, dickwadige auch, und feit wachsene Schwelger:

Mir find fie geschlank, und wie Wespen gehau, im Angrif Feinden entsezlich.

# CHREMYLOS.

Durch Hunger sie denn ausmagernd vielleicht sinnen du Wespengestalt an.

# PENTA.

Von der Sittsamkeit nun will ich demnach sod die Red', euch belehrend,

Dass Wohlanstand beiwohnet nur mir; doch https://doch.ph

### CHREMYLOS.

565 Ha! Rehlen ist wohlanständig fürwahr, und bl durchwühlen die Hauswand!

# BLEPSIDEMOS.

Traun, wenn nur Verheimlichung will das Gefes!
wäre das gegen den Wohlstand?

566. Bei den Spartanern war Geistesgewandheit und im ein seiner Diebstahl Zeichen der ehen Geschicklichkeit. Mit W

#### PENIA

បាល់វៀតសម្រ

m schaue mir auch in den Städten umher auf die Redener, wie, wenn sie etwa der Armet find, für des Volks Wohlfahrt und der Stadt sie betreiben, was Recht ist: och, wurden he reich vom gemeinsamen Gut, wie fofort sie bestehn auf dem Unrecht. ie mit wrglist sie nachstellen der Meng', und Krieg androhen der Volksmacht.

CHREMYLOS.

Jane 18 day 19 gewiss nicht leugst du solches, in nichts, ob du ton I lehon sehr hämisch gesinnt bisk. ch gleichwohl sieht dir Heulen bevor; nicht follst and the du da prangen und großthun, and if il du nun das einreden fogar uns willft, wie bef-🐭 🌣 🦖 fer die Armut Reichthum sei.

# PENSA.

Abstreiten jedoch kannst du mir solches noch gar nicht, e du plappernd auch stehst und die Fittige regst.

CHREMYLOS.

Und woher denn fliehen dich alle? 575 PENTAL

il beller ja ich sie mache denn erst; und am deutlichsten schauest du dieses den Kindlein schon, die den Vater ju auch gern

flichn, wie treu er ihr Bestes

r Scheinentschuldigung tadelt 574. Wie Vogelchen, die noch gegenwärtigen nicht fingge find. essinn der Athener. artro 💢 🧓

Wahrnimt: so gar schwer ist es, genau das henwi erkennen, was recht ist.

### CHREMYLOS.

Wie lagest du? Zeus nicht wisse genau das bemei erkennen, was gut ist?

580 Auch jener behålt ja den Plutos für fick.

BLEPSIDEMOS.

... Undreliefe da fendet et wi

### PENIA.

Ihr beide, vom Wahn altkronischer Zeit wit triefäugiges Geistes!

Auch Zeus ja fürwahr ist arm; und das will jet klar dir beweisen.

Denn wär er reich, wie doch, wann er felbi ni das olympische Kampsipiel,

Wo alles hellenische Volk er stets in dem Find wechsel versammelt.

585 Würd' Heroldsruf ausrufen der Kämpf' Oblest die er gekränzet

Mit dem Waldölkranz? O mit Gold, das wär sind diger, hätt' er den Reichthum.

### CHREMYLOS.

Ei nun, dadurch zeigt jener doch klar, wie wei achtet den Reichthum.

Donn indem sparsam und wenig geneigt, dre verwenden nur etwas,

Er die Sieger mit Tand umwindet allein, fo bes für fich felbst er den Reichthum

# PENÍA.

590 Was schmählicher noch als Armut ist, das de

581. Altkronische Zeit: Wolk. 397.

enn bei reichem Besiz unedel gesinnt er-so sehr ist, u und des Gewinns froh.

CHREM'TLOS.

Schmettere Zeus in Verderb dich hinab, mit dem Waldölkranz dich bekränzend!

The Land Pentage ...

s dieses auch nur zu bestreiten ihr wagt, als sei nicht alles, was gut ift,

rch die Armut euch!

CHREMYLOS.

Von der Hekate dort ist leicht zu erkundigen diefes,

wol reich sein, ob hungerig sein, was Besseres. Sagt fie doch felber,

s jeglicher Mann, wohlhabend und reich, ihr ein Mahl zusende des Monats.

's aber das arm' und dürftige Volk es hinwegraff', eh es gestellt sei.

Joch fahr' in Verderb, und muxe mir nicht Auch ein Weniges noch!

Vie geb' ich dir Recht, und hättest du Recht!

PENIA.

O du Stadt Argos! hört an, was er fagt!» CHREMYLOS.

Ruf Paufon den Tischkameraden herbei.

PENIA.

Was erleb' ich, o weh!

4. Der dreieinigen Hekate p. 816) opferten die Reichen gos war irm. reiwegen jeden Monat: und war das Opfer hingestellt, ard es von Armen abgeholt.

801. Aus dem Euripides. Ar-

602. Paufon: Acharn. 863.

#### CHREMYLOS.

Zu den Raben hinweg troll' eilig von uns! PENIA.

Fliehn foll ich, wohin? 605

CHREMULOS.

Zu der Halsklemm' hin! mur nicht saumhast, Nein, ohne Verzug!

· PENIA.

O traun, hieher noch werdet ihr zwei Mich laden einmal.

CHREMYLOS.

Dann kehre zuritck; nun fort in Verderb! 610 . Vorziiglicher ja ist Reichthum mir; Du geh, und laut wehklag' um das Haupt!

(Pares gelt d.

### BLEPSIDEMOS.

Nun will ich, bei Zeus, ein bereicherter Mun Hoch leben sofort mit den Kindern am Schmit

Und dem Ehegemahl; und kehr' ich gespült 615 Und glänzend von Salb' aus dem Badhauf ka Auf die Handwerksleut

Und die Armut drück' ich den Furz ab!

# CHREMYLOS.

Da ist sie uns, die arge Schälkin, abgetrollt. 620 Doch ich und du nun wollen alsobald den Gott Zu dem Lager führen in Asklepios Heiligthus BUEPSIDE MOS.

Doch lass uns ja nicht säumen, dass nicht wieder Uns störe jemand, einzuleiten dies Geschäft.

#### CHREMPLOS.

fch, Karion he! die Lagerdecken ung heraus, I führ' ihn selbst den Plutos, wie der Gebrauch es will, make the will

d das andre, was wir drinnen schon zurüsteten.

(Der Chorgefang fehlt.)

# KARION. CHOR.

, oft am Theseusseste voll gelöffeste, ihrte Manner, zwar bei den sehmalsten Bissen sonst: s feid ihr glücklich, was erlebt ihr für Seligkeit, la Merdin andern, welche gut von Sitten findl: 2 630

CHORFÜBRER.

s ift, o Bester, deinen Freunden doch geschehn? kommit ja, scheints, anmeldend etwas Fröhliches.

KARION.

grosses Heil ist heut begegnet meinem Herrn, h mehr dem Plutos felber; denn der blinde ward lfichtig wieder, und ihm glänzt der Augenstern, il ihm Asklepios gnädigawar, der Genefungsgott,

n Chargeling getilgt haben? rscheinlicher ist, der Dichter, Kargheit der Choragen zu ch unterstäzte, schrieb ihn wie V. 292, oder ein beos Volkslied, wie min der 385), gespeist.

3. Sollte die Zeit den feh- gleichen auch in die Schauspiele von Shakipeare and feiner Zeitgenossen eingefugt findet.

627. Am achten jedes Monates nicht. Die Dauer des Ge- wurften im Tempel des Theseus s erfüllte wol ein abblicher; die Armen mit schmaler Koft, befonders mit Suppen (vgl. Wolk.

#### CHOR.

Du fagst Wonne mir! du fagst Lustgeschrei!

KARION.

Nun gilt es froh sein, mögt ihr wollen, mögt ihr m C non.

O wie erheb' ich ihn, den stammedlen Hor, 640 Der Staubsöhne Licht, o den Asklepiös!

# KARION. DES CHREMYLOS FIL

#### FRAU.

Was will das Schrein doch? Ob es wol was in ches

Anmeldet? Hiernach o wie sehnsuchtsvoll vorisi Im Hause siz' ich, und erwarte diesen da! Karion.

O geschwind', o geschwind', hol Wein us, s Frau, damit

645 Auch felbst du trinkest; gar zu gern ja thus die Denn das Gute gesamt in einem Packen beit dir.

FRAU.

Wo ift es?

Carrie to the

### KARION.

Bald in dem, was ich fag', erkonne

So fertige, was du zu sagen hast, in der Eile des Kanzon.

So höre zo; denn ich will die Händel dort 650 Von d . Füßen völlig bis auf das Haupt auskg

| to the transfer of the Prairie town and the company of the |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ht doch, bei Zeus, nicht mir auf das Haupt!                |     |
| ht dochy bei Zeus, nicht mir auf das Haupt!                | ζ,  |
| me giren erfenni a                                         |     |
| s num geldhehn if ? bis soon a malt may the con-           |     |
| Coresial Travisite course hand and                         |     |
| Nein filtwahr, die Händel nicht.                           |     |
| Santa Co. Kanton. See See See See                          | ٠.  |
| ch denn nachdem wir angekommen, hin zum                    |     |
| trust spiller Gotte totte en se el deserte f               |     |
| Mann geleitend, jenen unglitekfeligen,                     | ពនា |
| nun, wenn einer, selig ift und hochbeglückt;               |     |
| erste jezo führten wir ihn zum Meer hinab,                 |     |
| . Spilken sodann ihn. a what sie in the sie is             |     |
| A complete property of the state of                        |     |
| Ja, bei Zeus, wol hochbeglückt,                            |     |
| alte Mann in kalter Meerflut abgespült!                    |     |
| A STANSON KARPON, CLASS OF THE A                           |     |
| auf zum Tempel kehrten wir des Gottes dort.                |     |
| auf dem Altar nun Fladen und Voropferung                   | 660 |
| eiligt dalag, «Feierkoft für Hefästos Glut;»               |     |
| lagerten wir den Plutos, wie der Gebrauch es               |     |
| hiels;                                                     |     |
| jeder von uns auch flickte sich die Streu daran.           |     |
| FRAU.                                                      |     |
| fonst noch jemand, der des Gottes Hülf' erbat?             |     |
| KARION.                                                    | • • |
| eine Neokleides, der, ein Blinder zwar,                    | 665 |
| im entwendend alle Sehenden überschnellt;                  |     |
| andere viel' auch mit Gebrechen aller Art                  |     |
| ftet. Als nun rings die Lampen ausgelöscht,                |     |
| uns zu schlafen angemahnt des Heiligthums                  | ,   |

670 Auffeher, fagend, wer Geräusch vernähme, sill Sein müß' er, legten wir allesant; uns ordensch Ich aber, gar nicht schlasen konnt' ich, weil zu k Ein Topf mit Mehlbrei mich begeisterte, wenig a Abwärts vom Haupte stehend eines Müsterchen,

675 Dem beizukommen mich gewaltig lüsterte.
Indem sich mun ausschaue, sehr ich den Prieser
Der alles Backwerk, samt den Feigen, hurtig alt
Yon jenem heiligen Tisch hinweg; tund glaich a
Umwandelt er die Altar auch alle rings umbe,

680 Oh noch ein Fladen; irgendwo war wie ein;

Und was ficht vorfand, weiht er ein - in de

Ich nun erwog die große Heiligkait des Welk, Und gegen den Topf, den voll von Mehlbri, i tch auf.

FRAU.

Elendester Mensch, so wenig fürchtetest du den

685 Ja wohl, bei den Göstern, hatt ach Furcht, das i

Zu jenem Topf mir käme, schön mit Laub gebi Sein Priester ja hatt' erst mich dess verständiget Das Mütterchen mun, sobald sie merkte men räusch,

Erhob die Hand; ich aber zischte gegen sie, 690 Und bis, als wär ich Drache mit geblähtem M

wartet mun. Aber der heilige refte — in den Sack zu 19 Solchet Heiligkeit vil 8 Nacht umschleiert, findet es gerathener, mit heiligem Geräulch 685. Selbst der 600 1 nicht bloss die Spende des Heiliger.

| *                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| h jene, schleunig zuckte sie die Hand zurück;                      |            |
| lag fodgun gaba tuhig eingewickelt da, whalk                       |            |
| Angliauch fiftend, herber als ein Wieselchen anA                   | ,          |
| unterdessen schlang des Mehlbreis viel hinwegin                    | •          |
| uf als ich voll-war, fireckt ich mich, um auszuntim-               | 64         |
| F-rie val                                                          | •          |
| jener Gott kam nicht gewandelt?                                    | •          |
| Kanion.                                                            | ~          |
| Nein, noch nichts                                                  |            |
| diesem jezo that ich, was gar lächerlich                           |            |
| rahr fich ausnulun; denn wie gener nahe trat,                      |            |
| farzt' ich, weil mir aufgedunsen war der Bauch.                    |            |
| and great many of transfer that the decision                       |            |
| n hat doch jener dir fofort Abschen gezeigt?                       | 700        |
| Karroni                                                            |            |
| ; aber Isfo, eine Mitbegleiferin,                                  |            |
| 1 etwas roth; auch Panakeia wandte fich,                           | 3.1        |
| Nase haltend; nicht ja Weihrauch blast ich aus.                    |            |
| La la la la <b>Frau.</b> La |            |
| denn er felber?                                                    |            |
| KARTON.                                                            |            |
| Nichts fürwahr, michts achtet' ers.                                | $\epsilon$ |
| FRAU                                                               | •          |
| roben Landmann schilderst du mir jenen Gott.                       | 705        |
| KARION.                                                            |            |
| , fondern als Dreckfreffer.                                        |            |
| FRAU.                                                              |            |
| Ha, Elendester!                                                    |            |
|                                                                    |            |

Iafo (Heilchen) und Pa- 106. Als Oberarzt mit der (Arztchen), Töchter des Dreckapotheke vertraut. os; hier zwei gute Freundes Priesters.

### KARION. Limit

Als das geschehn war, ganz sogleich verhüllt id a Angstvoll. Doch jener, rings umher die Siede Umwandelnd, späht auf jede Krankheit sehr geschen kam ein Bursch, der ihm ein steinenst

710 Dann kam ein Bursch, der ihm ein steinemel

Vorsezte, samt dem Stampfer, und ein Lädekin. FRAU.

Ein steinernes?

### MARION. WARTON.

... Q behüte! nicht das Lädelen!

### FRAU.

Und wie denn fahft du, o verlorener Bösewick Da du eingehühlt warst Pa

### KABION.

... Durch den verschabten Über

Vor allen nun dem Neokleides Arzenei
Als Pflafter hub er an zu reiben; denn er wid
Drei tenische Knoblauchbollen ein, und malmei
Im Mörser, dazu mengend Silfionsaft, zugleich

720 Meerzwieheln; dann, mit sfettischem Essig angest Strich ers auf die Augenlieder ihm, die er umsel Dass mehr es schmerzte; der mit Wehklag und schrei

Fuhr auf zu entfliehn; doch lachend sagte des

Hier bleibe du nun fizen als Bepflasterter, 725 Dass du schwörst, gehemmt hab' ich von der versammlung dich.

718. Solche Augenfalbe wird ihm fehom früher f. Weiherh. 427.

#### FRAU. . . .

Freund der Stadt doch ist der Gote, und voll Verstand.

KABLON.

b diesem dema zu jenem Pluton sezt' er sich:
allererst nun dessen Haupt betastet' er;
auf ein sauberes Leinentüchlein nahm er, und
Augenlieder wischt' er rings. Panakeia dann
tüllete mit dem Purpurschleier ihm das Haupt,
ganz das Antliz. Jezo psis Asklepios.
schossen hervor zwei Drachen schnell aus dem
Heiligthum,

ungeheuerer Größe.

FRAU.

Theuerste Götter ihr! Karion.

beide schlüpsten unter den Purpur sacht hinein, 735 die Augenlieder leckten sie rings, wie mir es schien;

ehe des Weines du genippt zehn Becherchen, da, o Herscherin, stand dir Plutos sehend auf. nun mit erhobenen Händen klatscht' in Seelenlust, meinen Herrn erweckt' ich. Aber der Gott sogleich

740

hwand, und beide Schlangen mit, ins Heiligthum.

lort, die Gelagerten neben ihm, wie meinst du wol?

Plutos herzlich grüßten fie, und die ganze Nacht ing im Wachen, bis der Tag herleuchtete. ber dankte jenem Gott aus Herzensgrund, er den Plutos sehn gemacht so wunderschnell,

745

Und den Neokleides blinder noch gemacht, dem FRAU.

Was bist du doch großmächtig, waltender H gott!

Doch fage mir, wo bleibt denn Plutos noch? KARION

Rr kee

750 Doch es war'um ihn ein Getümmel, gar um grofs.

> Denn die gerecht vormals gelebet, und des Gut Gehabt nur wenig, die gesamt begrüßten im, Und reichten herzlich ihm die Hand mit Seekul Die aber reich schon waren, und in Überfluß.

755 Und nicht auf gerechtem Wege sich geschaft de Die Brauen runzelten all', und fahn fehr düßer! Doch jene folgeten hintennach, ihr Haupt gehri Und lachend, und frohlockend; laut auch hallen Der Alten Pompschuh von dem gemessnen Jude

760 Wohlauf denn, all' und jede gesamt, einmütiglich Nun tanzet, und nun hüpfet, und nun reigens Denn keiner künftig meldet uns Eintretenden, Dass alles Mehl hinweggeschwunden sei im Sch 

FRAU,

Bei der Hekate wahrlich, dich umwinden felbft :

765 Für die gute Botschaft mit gereiheter Kuchen Weil solches du ankündest.

Nun nicht mehr gef Denn nahe find die Männer unserer Thüre com FRAU.

Auf nun, von innen hol' ich Näscherei zum St

: Gruß den neugekauften Hausknechtsaugen, ich! KARION. 105 a CLAS.

aber will entgegen wandeln jenen da.

770

PLUITOS. CHREMYLOS. FRAU.

PLUTO'S.

'sfällig grüss' ich nun zuerst den Helios, rnächst der hehren Pallas weitberühmte Fluf. l ganz des Kekrops Land umher, das mich empfing. ... :: .

: schäm' ich jezt mich meines eigenen Misgeschicks! was für Menschen lebt' ich doch, mir unbewusst! 775 aber würdig waren mir gesellt zu sein, floh ich, gar nichts ahnend, ich Unseliger! weder jenes, weder dies, ift recht gethan! h folches alles wieder ganz umlenkend nun, l ich hinfort klar zeigen allen Sterblichen, ohne Vorsaz ich den Bösen mich ergab. CHREMYLOS.

den Raben hinweg! Wie beschwerlich ist der Freunde Schwarm.

fogleich herandringt, wann es einem wohl ergeht! upfet man, und reibt die Schienbein einem durch. eder auskramt seine Wohlgewogenheit!

785

. Den neugekauften Knechts- da, woran er theilnehmen folle. des Hauskobolds Plutos.

klave, wenn er das Haus 784. Schmeichler pflegten reikunftigen Herrn betrat, chen Gonnern das Schienbein zu zum Hoerde geführt, und reiben, oder, waren Wunden its, igen, Rolinen, Nülfen, und mit Salbe zu bestreichen: Ritt. m Naschwerk bestreut, wo- 905. Dem Chremylos schouren sie man andeutete, es sei Fulle fast die Beine vom Leibe.

6.73

Wer sprach zu mir nicht heute? welch Gewimmel nicht Von alten Männern dert auf dem Markt umknammich?

FRAU.

Ausbund der Männer, du, und du, seid mir gegrissen.
Auf num, der Gebranch ja will es, diese Näscherei
790 Lass zum Empfang mich, streuen dir.

Pruros.

O keineswe

Denn mir, der jezt eingeht in dieses Haus zuers Mit hellem Aug', ist nichts herauszutragen dort Anständig, aber einzutragen desto mehr.

FRAU.

So willit du nicht annehmen diese Näscherei?
Plutos.

795 Inwendig wenigstens dort am Heerd, wie der Bra es will.

Zugleich den lästigen Afterspass vermeiden wir. Nicht ist ja das anständig einem Komiker, Welkseigen und sonst Leckeres vor den Schauene Auswersend, drob zum Gelächter sie zu nöthige.

800 Sehr wohl geredet. Schaut, wie Dexinikos det Sich hebet, als um zu rapfen nach dem füßen? genwurf.

# KARION.

Wie füß, o Männer, wenn es einem glücklich!
Und ohne daß man etwas nur beiträgt von sch!

797. Nicht anständig. S. Fried. 802. Karion, den en 14.
964. Schwang des Bauches (22)

820

Digitized by Google

s ift ja das Gute haufenweis in das Haus hinein
türmt, obgleich wir keinem je Unrecht gethan.
ist das Reichsein wirklich gar ein süsses Ding.
ist das Mehlfass voll des weissen Semmelmehls,
I jeder Krug voll dunkeles Weins von Würzedust;
igsum auch sind uns Silbers voll und Goldes voll
lein und Kästlein alle, dass man staunen muss;
I Öles ist der Brunnen, edler Salbe voll
wede Flasch', und die Oberbühn' ist seigenvoll;
Essigschal' auch, jedes Schüsselchen, jeder Tops,
I lauter Erz nun; auch die vermoderten Platten da

die Fische sind nun blankes Silber anzuschaun; 815
lie Küche plözlich blinket uns von Elsenbein.
goldnen Statern Paar und Unpaar spielen wir
sleut'; und nicht mit Steinen wischen wir uns
noch,

mehr mit Knoblauchgrün aus Verzärtelung jedesmal.

a guter Herr nun halt daheim Stieropferung
Eber, Bock und Widder, er im Feierkranz.

hiefs der Rauch auswandern; denn ich konnte
dort

öglich dauern: also bis er die Augen mir.

getrieben, beschreibt mit entzücken den Überschwang ich' und Keller. So mit is hat der Hauskobold ge-, dass selbst der Wasserbrun em Hose versehwunden ist 814. Flache Schüffeln, zum Auftragen der Fische.

816. Die Küche ist wie ein Prachtzimmer, plozlich mit Gold und Elfenbein ausgelegt.

818. Steine: Fried. 1232.

# CHREMYLOS. KARION. EIN GERECEN

GERECHTER.

Begleite mich, mein Jüngelchen, dass zu jenen 6 825 Wir gehen.

CHREMYLOS.

He, wer ist der dort Annahende? GERECHTER.

Ein Mann, der zuvor unglücklich war, nun bod glückt.

CHREMYLOS.

Gewiss, der Guten einer bist du, wie es scheins Genechten.

Ja wohl.

CHREMYLOS.
Und was ift dein Begehr?
GEBECHTER.

Zu jenen 6

Komm' ich, der großes Heiles mir Urheber if.
830 Ich hatt' ein ziemlich Eigenthum vom Vater be
Geerbt, und willig theilt, ich darbenden Fres
mit;

Weil folches mir heilfame Lebenstugend schies Chremylos.

Und allzu bald wol fandest du dich von Geldblost.

GERECHTER.

Vollkommen fo.

CHREMYLOS.

Hierauf denn ging dirs künne

GERECHTER.

835 Vollkommen fo. Doch glaubt' ich, jene, welche

whithat in Noth erzeiget, würden Freunde sein, undsester Treue, wenn in Noth ich wär' einmal. och sie wandten sich weg, und schienen mich gar nicht mehr zu sehn.

CHREMYLOS.

1d dich verlachten sie, weiss ich wol.

GERECHTEE.

Vollkommen fo.

■n Verdorrung alles Hausgeschirrs war mein Verderb.

840

CHREMYLOS.

ch jezo nicht.

GERECHTER.

Deswegen nun zu jenem Gott mm' ich mit Fug her, lauten Dank zu bringen ihm.

CHREMYLOS.

18 foll der schäbige Mantel denn, bei der Götter Macht,

n dir da nachträgt dieses Bürschlein? sage mir. Genechten.

ch den zu widmen komm' ich her zu jenem Gott. 845 Chremylos.

pfingst du die große Weihe darin der Mysterien?
GERECHTER

in, fondern dreizehn Jahre trug ich Frost darin.

d die Schuhe dort?

GERECHTER.

Auch die zugleich durchwinterten.

16. Mysterienmantel: Frosch. 405.

CHREMYLOS.

Auch die zu widmen brachtest du denn?

Ja wohl, bei 2

CHREMYLOS.

850 Gar hübsche Geschenke bringst du da dem Gotte

# CHREMYLOS. KARION. EIN GERECHT EIN AUFLAURER.

#### AUFLAURER.

Weh mir, wie elend! völlig versank ich armer be Ich dreimal elend, viermal auch, und fünsmal und zwölfmal, und zehntausendmal! Iu, iu! So kräftige Dämonsmischung ward mir eingetring Chremylos.

Was doch für ein Unglück, das den Mann ist fo hart?

### AUFLAURER

Ist nicht unerträglich, was mich jezt für ein bitraf?

So dass ich verloren alles, was im Hause was.

Durch jenen Gott da, der mir blind noch wick

860 Soll werden, wenn nicht ausgehört hat alles Red

Gerechter.

Ich glaube fast den Handel deutlich einzusehn

860. Rechtsprechende Richter, die vor lauter Recht du N nicht sehn.

865

r kommende Mann ist einer, dem es übel geht; ch scheint er mit sehr argem Schlag mir ausgeprägt.

CHREMYLOS.

t also macht ers wahrlich, dass er untergeht.

AUFLAURER.

), wo denn ist er, der allein uns allesamt werreich zu machen hier versprach, im Augenblick,

nn wieder hell er sähe, wie zuvor? Er hat it mehr ja einige noch hinab in Verderb gestürzt.

CHREMYLOS.

l wem denn hat er das gethan?

AUFLAURER.

Mir, diesem da.

CHREMYLOS.

rst du ein Böser und ein Wanddurchwühlender? 870 Auflauren.

a doch, bei Zeus, kein gutes Äderchen ist an euchinöglich anders kann es sein, ihr habt mein Geld.

Chremylos.

pazig, o Demeter, trit er da einher, Händelsucher!

KARION.

Sicher weil ihm der Magen bellt.

wirst mir, gleich auf den Markt zu wandern, nicht entgehn! 875

n ausgereckt auf dem Folterrade follst du dort fagen, was du gefrevelt!

a. Folterrad : Fried. 452.

# KARION.

Ha, wehklage du!

#### GERECHTER.

O wahrlich, bei Zeus dem Retter, groß zu sche In allem Volk der Hellenen dieser Gott, dem e 880 Die Händelstifter tilgt er aus, die argen arg.

AUFLAURER.

Weh mir des Leids! - Was? haft du Antheil, du lachst?

Denn sprich, den Ehrenmantel, wo bekamft de:
Noch gestern sah ich selber dich im schäbichen
Genechten.

Nichts acht' ich deiner; denn ich trag' als Schring,

885 Schau an! von Eudamos kauft ich den um der b me Werth.

### CHREMYLOS.

Doch keiner schüzt wol gegen des Laurers & genbiss.

### AUFLAURER

Das heisst doch freveler Übermut! Ihr höhnes

Doch was ihr beid' hier treibet, habt ihr me

sagt.

Denn nicht um Gutes seid ihr hier, nein nicht.

#### CHREMYLOS.

890 Traun, wenigkens nicht um deines; dess sei ibes

Von dem Meinigen ja, bei Zeus! gedenh

884. Zauberring gogen Krapkheiten und den Bis wilder

#### GERECHTER.

is doch ob der Wahrheit du mitsamt dem Zeugen da

s einander plazest, nur des Windes voll den Bauch!

#### AUFLAUBER.

· leugnet? Drinnen ist ja, o ihr Verruchtesten, ein Wesen von Sulzsischen und gebratnem Fleisch! 895 ü ühü ühü ühü ühü ühü ühü! (sohnüffelnd.)

CHREMYLOS.

is schnüffelft du, Unhold?

GERECHTER.

O die kalte Lust gewis, il solch ein Ding von Lumpenmantel ihn umhüllt. Auflaurer.

das erträglich? hört doch, Zeus und ihr Himmlischen!

is die mich so mishandeln? Ha, wie schmerzt es mich,

900

is, so schnöd' ich Guter, ich der Volksfreund, dulden muss.

CHREMYLOS.

[ksfreund, o du? und ein Guter?

AUPLAURER.

Wie kein andrer Mann.

CHREMYLOS.

hlan, auf meine Frage gieb Bescheid.

2. Zum Vorladen war ein vor Neid zerplazet. Virg. Idyll.
 ge nothwendig: Wolk. 1217. VII, 26:
 p. 1427. Dass vor Neid dem Kodrus die

33. Dass ihr bei leerem Magen Eingeweide zerbersten.

# AUFLAURER

Anf wa!

CHREMYLOS.

Bist du ein Landmann?

AUFLAUBER.

Toll fo völlig schein' ich & CHREMYLOS.

905 Meerhändler denn?

Auflaurer.

So schüz' ich vor, bei Gelegni

CHREMYLOS.

Ein Kunstgewerb wol lernetest du?

AUFLAURER.

Nicht doch, bei !

CHREMYLOS.

Wie also lebst du, oder woher, wenn nichts du s

Sowohl den Stadtgeschäften bin Fürsorger ich, Als auch den besondern.

CHREMYLOS.

Du? was treibt dich?

Auflauber.

Rigne D

CHREMYLOS.

910 Wie warst du denn ein Guter, o Wandbrecher?

Wenn, was dich nichts angehet, dort du wed dich machst?

Auflaurer.

Mich foll es nichts angehen, meiner eignen Spi Wohlthat zu erweisen, Tölpelgans, so weit ich k

905. Meerhandler waren vom Kriegsdienste frei: Weilerk !

#### CHREMYLOS.

whithat erweist denn, wer sich gern in vieles mengt? AUFLAURER.

, wer emporhält jedes Recht, das hier besteht, 915 ıd nimmer vergönnt wem, dass er abweich' irgendwo.

CHREMYLOS.

t nicht darum Rechtsprecher eigentlich die Stadt Tellt zur Obhut?

AUFLAURER.

Wer denn foll Ankläger sein? CHREMYLOS.

r etwa Luft hat.

#### AUFLAUBER

Nun ein solcher denn bin ich: dass auf mich ankommt ein jedes Stadtgeschäft. CHREMYLOS.

r übel wahrlich hat den Geschäftsvorstand die Stadt!

ch möchtest du nicht lieber still ohn' Ungemach :tleben?

### Auflaurer.

Ah von des Schafes Leben redest du, nn nicht ein Umtrieb Thätigkeit dem Leben schaft.

CHREMYLOS.

A möchtest du nicht umlernen?

#### AUPLAUREN.

Nein, und gäbst du mir 925 n Plutos selber, und des Battos Silfion.

26. Battos, der Gründer von sche Gott Aristaos gelehrt hatte. ene. Hier wuchs viel Silfion, Aus Ritt. 894 geht hervor, dass Strenges Kraut, dessen würzi- Kleon den Handel nach Kyrene Saft zu bereiten der kyrenzi- hob, wodurch eine Menge Silfion

CHREMYLOS.

Schnell lege mir ab den Mantel.

KARION.

Du, dir lagt at

CHREMYLOS.

Dann löse die Schuh' ab.

KARION.

Alles dieles lagt er ü

AUFLAURES.

Wahrhaftig komme zu mir heran von euch albe, 930 Wer etwa Luft hat!

KARION.

Nun ein solcher denn bin d

AUFLAURER.

Mir armen Mann! entkleidet werd' ich bei

CHREMYLOS.

Dies, weil du, fremdes Geschäft betreibend, dein Brot.

AUFLAURER.

Bedenkst du die That auch? Dessen ruf gi Zeugen an.

CHREMYLOS.

Doch hinweg ja flicht der Zeuge, den du migs

Auflauren.

935 Weh mir, umschlossen, und allein!

KARION.

Nun schreie

AUFLAURER.

Weh mir noch einmal!

nach Athen kam. Des Battos Silfion ward sprichwörtlich. Goldberge Persiens.

## KARION.

Gieb mir doch den schäbichten, s ich den Händelsucher hier einmäntele.

GERECHTER.

ht doch; geweiht ja ward er jüngst dem Plutos

### KARION.

I wo denn wird anständiger wol er aufgehängt, hier um den Mann, den argen wanddurchwühlenden?

940

n Plutos ziemt ehrwürdiges Festgewand zum Schmuck.

### GERECHTER

den Schuhen aber, was beginnt man? lage mir.
Kanion.

ch diese will ich vorn an die Stirn ungesaumt anjezt,

e an einen Waldölbaum mit Nägeln hesten dem.
Auflaurer.

fcheide; denn ich erkenne, schwächer bin ich weit,

945

ihr. Doch nehm' ich einen mir zum Mitgespann,

6. Den schäbichten Mantel (Lucian. amor. 12). Zum Auf-Gerechten. hängen der Weihgeschenke wählte

hängen der Weihgeschenke wählte man hesonders gern den lebenskräftigen Olbaum, dem es nicht

14. Göttertempel standen in kräftigen Ölbaum, dem es nicht in Haine von Fruchtbäumen schadete, wenn er überall mit Näanderen schönen Bäumen, die geln beschlagen ward. Virg. Än. schattiges Laubdach webten XII, 764:

inft, dem Faunus geweiht, stand dort ein wildernder Ölbaum, itteres Laubs, ehrwürdig vordem seefahrenden Männern: Vo sie entronnen der Flut, ihr Geschenk zu hesten gepsleget, ür den laurentischen Gott, und gelobete Kleider zu hängen. Auch von Feigenholz nur; jenen Mächtigen d., Gott,

Zwing' ich, dass schwer mir heute noch er büsen Dieweil er auslöst offenbar, nur er allein,

950 Des Volkes Herschaft, ehe der Rath ihm beigest Der erwählten Bürger, noch die Volksversamme Gebechteb.

Wohlan, da jezo mit der Gesamtrüstung von mit Du bedeckt einhergehst, lauf in das Badehmigleich;

Dann, hingestellt als Flügelmann dort, wärme 6
955 Denn behauptet hab' ich selber jenen Stand wir Chremylos.

Doch der Bademeister wird ihn herausziehn, a packt

An feiner Mannheit; denn bei dem Anblick in er ihn,

Dass er mit jenem argen Schlag' ist ausgeprägt.
Uns lass hineingehn, dass du danksagst jenem st (Hr scht mit dem Gerechten in He-

# CHOR. EINE ALTE. CHRENT!

## ALTE.

960 Heda, ihr lieben Greise, sind zu dem Hause war Gekommen wirklich, wo er wohnt, der neue staget, oder sind wir vom Wege gänzlich abgeint

<sup>947.</sup> Schlechtes Feigenholz be- 954. Als Hauptman bei zeichnet den Auflaurer: Ritt. 528. lervolks in den Badfinder i Wesp. 145.

## CHORFUHRER.

n. wisse, grad' an die rechte Thur kamst du her, inges Mägdlein; denn du fragst anmutiglich.

### ALTE

nun, des Hausgesindes ruf' ich wen hervor. CHREMYLOS.

965

it doch; denn sieh, ich selber komme grad' heraus. denn, warum du eigentlich kommft, werd' angefagt.

## ALTE.

leide graufam und unerhört, o Theuerster! a seit der Gott hier wiederum begann zu sehn. t lebenswerth hat er das Leben mir gemacht. CHREMYLOS.

ist das? Warst auch du vielleicht Auflaurerin Veiberhändeln?

## ALTE.

Nein, bei Zeus, das war ich nicht. CHREMYLOS.

nicht das Loos dich, mit in dem Trunkbuchstab zu sein?

### A LTE.

potteft; doch mich Ärmste brennet es gar zu weh! CHREMYLOS.

lag' heraus in der Eile, welchen Brand du fiihls? ALTE

975

öre nun. Mir war ein Bürschlein herzlich lieb:

Iche die fechstaufend Richch gezogene Buchftaben gerurden (Weiberh. 710), reiht ier fcherzhaft die Wein-

An die zehn Gerichtshöfe, schenke, wie oben (277) der Sarg. Chremylos meint: deine Hofnung, als Weinrichterin in die Schenke hineingelooft zu werden, ist wol zu Waller geworden?

Zwar arm, doch übrigens hübsch von Angelekt

Und redlich; denn wenn irgendwas ich mir ets Gleich alles that er mir mit Schick und Arigier 980 Und so in allem war auch ich willsahrig ihm.

CHREMYLOS.

Was wars denn, warum dich wol zumeit a mer bat?

## ALTE.

Nicht vieles; denn unmäßig schamhaft war en Nur Silberdrachmen bat er wol sich zwanzigs Zum neuen Mantel; acht auch wol zu Schules 985 Dann seinen Schwestern hieß er wol ein Unter Mich kausen, auch der Mutter wol ein Oberlis Auch wol des Weizens sodert' er ein Schessen

CHREMYLOS.

Nicht vieles wahrlich, nein bei Apollon, haf b Gemeldet; klar ift, wie so schamhaft dir er wa ALTE.

990 Und dieses wahrlich nicht aus Unersättlichkei Zu ersiehn betheurt' er, sondern aus Frei ganz allein,

Damit er, tragend mein Gewand, stets dächt zi Chremylos.

Ich höre schon, der liebet ganz unmäßiglich

Doch nicht anjezt mehr hegt der Garstige

995 Wie sonst; o nein, ganz umgewandelt is sein!

Denn als ich jezt ihm diesen Honigstaden hie.

Und das andre Naschwerk, das auf dieser si

liegt,

endet', und ansagen ließ dabei, ich würd' den Abend kommen; —

CHREMYLOS.

Was doch that er? fage mir.

Rahmgebäck hier sandte jener uns dazu, nur ich dorthin nimmermehr ihm käm' hinfort; über das noch mir zu sagen trug er auf: mals da waren tapfres Muts die Milesier.»

CHREMYLOS.

vahr, in den Sitten zeigt er nicht Armseligkeit. dem er reich ward, schmeckt ihm nicht mehr Linsenmus:

1005

1000

er aus Armut schlang er alles frisch hinab.

ALTE.

ohl vorher tagtäglich, o bei dem Götterpaar, einer Thüre kam er stets gewandelt mir.

CHREMYLOS.

auszutragen?

ALTE.

Nein, bei Zeus, nur meinen Laut ören trachtend.

CHREMYLOS.

Nun des Empfangens wegen denn. 1010
ALTE.

wahrlich, wenn mich etwas traurig einst er fand, Entenküchlein, und, du Täubchen, schmeichelt er.

Die Milesier, ehemals ta-Krieg, und Gründer mehühenden Städte am Hellestren durch innere Umstänfür verfallene Glückskinder.

## CHREMTLOS.

Hierauf vielleicht wol bat er um ein Paar Schale ALTE.

Als an der Mysterien großem Fest ich gesolg Zug

1015 Im Wagen, jezo, weil mich einer angesehn,
Ward ich geklopst deswegen ganz den Teg
durch:

So rasend war des jungen Bürschleins Eisersch Chremylos.

Gern wollt' er allein ja, wie es scheint, Mitesa.

Und auch die Hände, sagt' er, hätt' ich gar ni Chremylos.

1220 So oft sie zwanzig Drachmen ihm einhändigts.

Und meiner Haut Ausdünstung, sagt' er, röck!
Chremylos,

Wenn du Thasier ihm einschenktest, ganz wir traun.

### ALTE.

Und den Blick der Augen hätt ich fanst pl

#### CHREMYLOS

Nicht linkisch war der Jüngling; nein, e wohl,

1225 Wie der läufischen Vettel Reisezehrung Michlingt.

### ALTE.

Dies hat der Gott nun, lieber Mann, nicht.

Da er sagt, er helfe jedem Unrechtleidenden

## CHREMYLOS.

as foll er thun denn? sprich nur, und gleich wirds geschehn.

### ALTE.

t Gewalt zu nöthigen, ist gerecht, ja wohl, bei Zeus,

i, dem ich wohlthat, wiederum mir wohlzuthun; 1030 ift ist gerecht, dass nicht ihm so viel bleib' an Gut.

Chremylos.

: nicht er immer Nacht vor Nacht dir abbezahlt?

ch nie mich verlassen wollt' er ja mein Lebelang.

ız wohl; doch jezo dünklt du ihm nicht lebend mehr.

## ALTE.

- Kummer bin ich abgedorrt, o Theuerster. 1035 Chremylos.

n, eher abgemodert, so wie mir es scheint.

### ALTE.

ch einen Ring ja könntest du wol hindurch mich ziehn.

# CHREMYLOS.

wenn es etwa ware der Ring-um ein Weizensieb.
ALTE.

h seht, das Bürschlein selber kommt ja dort heran,

eben jezt ich anzuklagen sieh' alhier.

1040

Ständchen scheint er hinzuschwärmen.

## CHREMYLOS. . ....

Offenbar;

. 1 . 1 . d.

Digitized by Google

kranz gewiss und Fackel tragend wandelt er.

RISTOR. III. Plutos.

CHREMYLOS. DIE ALTE. DER JÜNGLISC.
JÜNGLING.

Vielmal gegrüßt!

ALTE.

Was lagt er?
Jüngling.

Altes Trautelchen

Wie grau' geworden bist du im Nu, bei des Hu Macht!

ALTE

1045 O weh mir Armen folcher Schmach, wie der fehmaht!

CHREMYLOS.

Er scheinet nach sehr langem Zeitraum dich n

Wie lange denn? gestern war er bei mir, Elend
CHREMYLOS.

Das Gegentheil dess leidet er wol, was ander Von dem Trunk ja, scheint es, ward geschärft noch der Blick.

ALTE

1050 Nein, sondern ungezogener Sitte war er set.
Jüngling.

O Meerposeidon! Götter von Altehrwürdigkei! Im Angesicht, was hat sie der Runzeln doch ! ALTE.

Ah, ah!

Die Fackel nicht mir nahe gebracht!

CHREMYLOS.

Wohl lagt it

1055 Denn traun, wenn jen' ein einziger Funken nuch

gleich wie ein alter Segensölzweig flammt fie auf.
Jüngling.

illst du ein wenig spielen mit mir?

ALTE.

Elender, wo?

JÜNGLING.

sich hier, doch erft nim Nüsse.

ALTE.

Was doch für ein Spiel?

Jüngling.

e viele - Zähne haft du?

CHREMYLOS.

Das errath' ich bald

on felbst; sie hat ja drei vielleicht wol, oder vier. 1060 Jüngling.

sahlt! denn übrig blieb ihr nur ein Backenzahn.

## ALTE.

ndester du der Menschen, unklug scheinst du mir, e du gar zum Spülfas mich vor so viel Mannern machst.

JUNGLING.

wär' es heilsam, wenn dich wer abspülete.

### CHREMYLOS.

ht doch; denn jezo ist stir den Kram sie ausgepuzt. 1065 h wird ihr abgespület dies ihr schmuckes Weiss, m siehst du deutlich, wie das Gesicht voll Lappen kängt.

56. Segensölzweig: Ritt. 127.
59. Wie viele Nüsse, erwar-

61. Wer nicht gerathen hatte, e fo viel Nüsse, als der andere in der Hand hielt, Chremylos also ist der Alten einen '-Backenzahn schuldig,

1063. Spülfafs des Spottes.

24\*

## ALTE.

Ein alter Mann zwar, aber unklug scheinst du mi Jüngling.

Was? dich zu verführen wagt er, und die Düttlich 1070 Dir anzutaften, wähnend, mir seis unbemerkt?

ALTE.

Nein, bei Afrodite, Garstiger du, mir that er mit Chremylos.

Bei der Hekate Macht, nicht solches; toll ja müst ide Doch, Jüngling, länger duld ich es nicht, du p du seist

Hier diesem Mägdlein.

Jüngling.

Ich fürwahr bin ganz wie

1075 Und dennoch klagt sie über dich.

Jüngling.

Was klagt he

## CHREMYLOS.

Du seist ein Trozkopf, sagt sie, und entbietes vormals da waren tapfres Muts die Milesier.

Jüngling.

Ich will um diese keinen Streit mit dir.

CHREMYLOS.

Wie 6!

## Jüngling.

Aus wahrer Scheu vor deinem Alter; denn genö 1080 Nie einem andern hätt' ich das vergönnt zu the Nun gehe froh mitnehmend dieses Mägdelein. Chremylos.

> Ich weis, ich weis schon deinen Sinn; nicht magidi Mehr sein mit dieser.

### ALTE.

Wer denn hat zu vergönnen hier? Jüngling.

cht sprechen möcht' ich mit dieser Abgerüttelten it mehr als dreizehntausend Jahrumläusen her!

1085

CHREMYLOS

eiehwohl, da einmal diesen Wein du gewürdiget trinken, mußt mittrinken du auch die Hese nun.

JÜNGLING.

loch die Hef' ist gar zu alt und moderig.

CHREMYLOS.

nun, die Hefenseige macht das alles gut.

JÜNGLING.

ch lass uns eingehn; denn dem Gotte dort zum Dank

1090

ll ich die Kränz' aufhängen, die ich trag' alhier.

ALTE.

aber will ihm auch ein Wörtchen anvertraun.

Jüngling.

aber gehe nicht hinein.

CHREMYLOS:

Mut! nicht gezagt!

m nicht zur Nothzucht kommt es.

JÜNGLING.

Billig redeft du;

m lange genug schon hab' ich geklebt an diesem

Pech.

1095

ALTE.

nur voran; ich aber komme hintennach.

CHREMYLOS.

mit aller Macht, o herschender Zeus, das Vettelchen, Gleich einer Muschel, sich dem Bürschlein ne schmiegt!

## KARION. HERMES.

KARIOR

Wer ist, der anpocht so an die Thür? - Ws n doch das? -

1100 Niemand, so scheint es; sondern traun, du fin

Lautstimmig umsonst nur ausgeheult. Hennes.

Dir red' id

O Karion, bleib fiehen!

KARION.

Du da, sage mir,

Hast du an die Thüre so geklopst mit Ungestin!

Hennes.

Nein traun, ich wollt' erst, als zu öfnen sels kamst.

Sodann das Weib auch, und zugleich die Kinder Sodann des Hauses Diener auch; dann aud Hund;

Sodann dick felber; dann das Schwein auch Karion.

Sage #

## Was ift das?

1099. Hermes, nachdem er ge- vor seiner Gettheit vor best pocht, ist zurückgewichen, um knarrt. \
glauben zu machen, die Thür habe

### HERMES.

Zeus dort, o Verruchter, will sogleich einem Napf euch durch einander umgequirlt ısammen schütten all' in des Tods Abgrund hinab.

KARION.

em Verkünder dessen schneidet man die Zunge wohl. eswegen aber denkt er dieses denn zu thun 1 uns?

# HERMES

Dieweil ja die schrecklichsten aller Thaten ihr than. Denn seit er wiederum begann zu sehn, r Plutos; nicht Weihrauch hinfort, nicht Lorberreis, cht Fladen, nicht Brandopfer, nicht das mindeste, ingt einer dar uns Göttern.

## KARION.

Traun, und wirds auch nicht rbringen; schlecht ja sorgetet ihr damals für uns. HERMES.

ı die anderen Götter kümmr' ich zwar mich weniger;

1120

ch felbst verdarb ich und verschwand ich.

## KARION.

Klug gedacht!

### HERMES.

e diesem hatt' ich ja bei den Gastwirtinnen stets in Gutes, gleich frühmorgens, Honig, Weingebrock, lkscigen, kurz was dem Hermes ziemt an Esserei; a aber hungrig, muss auf der Oberbühn' ich ruhn. 1125

12. Die Zunge des Opferthiers dem Hermes befonders getten: FriAl. 1062. Karion dem Hermes schneiden für die Unheilbotschaft.

1121. Klug gedacht, dass du den die eigene Zunge folle man eigenen Vortheil bedenkft.

## KARION.

Und das mit Recht auch, der du Schaden ja gelu Manchmal, für so viel Gutes.

#### HERMES.

Weh mir Armen dod

Weh mir des Kuchens, der am Vierten geknätet vi KARION.

«Ihm, der nicht daift, sehnst du nach und rus fonft. »

### HERMES.

1130 Weh mir des Schenkels, den ich oft aufspeisete KARION.

> Üb' hier dein Schenkel Tanz auf dem Schlad heitrer Luft.

### HERMES.

Und des Eingeweides, das ich warm aufspeilen! KARION.

Krampfhast ja scheint dein Eingeweide sich zu d HERMES.

Weh mir des Bechers, den sie gleich und glei! mischt!

#### KARION.

1135 Den schlürse dazu, dann lause mir ungesäumt

1126. Der du beim Prellen sie geblasenen und ftark gein ertappt werden liefsest, dass sie Strafgeld zahlen mußten.

1128. Am Vierten: Weiberh. glitschten hinunter; wee it 1069.

1129. Das erfcholl dem Herakles vom Himmel, als er vergebens nach feinem Hylas fehrie.

1131. Zu den Possen des Bacchos- Wein mu drei Theies teltes gehorte, dals Wettkämpfer (Ritt. 1187) für die 25

genschlauch mit nackten fo ten (Askoliasmos). Die war Sieger und Gerine Schlauchs.

1134. Unter den Weine gen galt die mit zwei ! auf einem weingefüllten oder auf- Dem Gotte bot man eine in-

### HERMES.

wärst du wol dienstwillig etwas deinem Freund? KARPON.

enn dess du bedarsst etwas, wo ich dir dienen kann. HERMES.

enn mir ein Bret, ein kräftig ausgebackenes, ı zu essen gäbest, und ein Stück saftvolles Fleisch, fs was ihr opfert drinnen.

KABION.

«Kein Austragen gilt.» 1140

### HERMES.

d doch, so oft du ein Hausgeschirrchen deines Herrn

twandtest, macht' ich immer, dass geheim es blieb. KARION.

r damit du selbst Theil nähmest, o Wandwühler du; nn ein wohlgebackener Honigkuchen lief dir ein. HERMES.

ch hinterher wol schlangst du diesen selbst hinab. KABION.

cht gleichen Theil ja nahmest du an den Schlägen mir,

enn etwa ich auf einem Schelmstreich ward ertappt. HERMES.

tht denke des Leides, wenn du Fyle's Burg gewannft.

148. Um Athen von den drei-Tyrannen zu befrein, besezte ifybulos die bootische Grenzing Fyle. Drauf wurde der d geschlagen, die Demokratie

140. Kein Austragen. S. V. 792.

wieder eingeführt, und das Andenken verübter Greuel der Vergessenheit übergeben. So entstand das Sprichwort: enicht denke der evorigen Übel, du hast ja Fyle: welches Hermes auf den beglückenden Plutos überträgt.

Wohlan zum Häusling, o bei den Göttern, neb mich auf!

KARION.

1150 Verlassen willst du die Götter denn, und wa hier?

HERMES.

Bei euch ja find' ich alles weit vortreflicher.

Karion.

Was? überzulaufen, dünkt dir artig das zu fen!

HERMES.

"Heimat ift alles, wo es einem wohl ergeht."

Karion.

Wozu denn wärst du nüzlich hier als Hausgenei.

Hermes.

1155 An eure Thür als Angelhüter stellt mich hin.
Karion.

Als Angelhüter? Nicht bedarfs der Angelein. HERMES.

Nun als Gewinner.

KARION.

Aber reich sind wir. Won

Wenn wir Hermes noch den Kneipenvorknissen?

HERNES.

Als Listigen denn.

KARION.

Als Listigen? Das am wenight

1155. Hermes, der Thürhüter, bosprengt (Thesmos. 1831: der Gott des Handels, der Listen- Dieben wohlbekant w. 5 gött, der Wegeweiser, der Kamps- Rand des Hermes Bildin is obwalter. Die Thürangeln waren gelhüter zugleich, und is No won Holz, und wurden, wenn sie d. i. Herbeiangler dum is nicht knarren sollten, mit Waller

tht Lift ja gilt nun, sondern Einfachheit des Sinns. 1160 HERMES.

: Wegeführer.

KARION.

Aber der Gott fieht jezo klar, is künstig uns kein Wegeführer nöthig ist.

Hermes.

ohl, Kampfbeschirmer sei ich denn. Was sagst du nun?

Flutos Reichthum wird am treflichsten angelegt,
stiften Wettkampf geistiger Kunst und leiblicher.

KARION.

1165

ugutes Ding doch, wenn man viel Beinamen hat! durch erwarb sich dieser ja sein Bisschen Brot. ht eitel traun, dass alle hier Rechtsprechenden h eingeschrieben gern in viel Buchstaben sehn.

Hermes.

f solchen Beding denn tret ich ein.

KARION.

So spüle du, 1170

ngehend selber dort an den Brunn, die Gedärme rein; mit du gleich dein dienerisch Wesen mir bewährst.

larion. Priester des Zeus. Chremylos,

PRIESTER.

er meldet wol, wo Chremylos fein mag, mir genau?

e geht es doch, mein Bester?

168. Viele suchten unter mehr- Gerichtshöfe zugleich einzuloosen. em Namen sich in mehrere Vgl. V. 973.

# PRIESTER.

Wie, folls gehn? nur schles

1175 Denn seit der Plutos wiederum begann zu sehn,
Sterb' ich vor Hunger; denn zu essen hab' ich nich
Und das, da sch Zeus Priester bin, des Rettenden
CHREMYLOS.

Was ist die Ursach'? o bei den Göttern, sage w. PRIESTER.

Zu opfern würdigt keiner mehr.

CHREMYLOS.

Weswegen doch?

## PRIESTER.

- Als nichts sie hatten, wer da heim vom Handel sie Gab wol ein Opser für die Erhaltung, auch wer Des Gerichts besreit war; und wer fröhlich opset Lud wol zu dem Festschmaus auch den Prießers Doch nun.
- 1185 Nichts opfert jemand, völlig nichts, und keiner im Nur die zu dem Abtritt wollen, mehr als Taine Karion.

Du verfäumst doch niemals deine Gebühr den ziehn?

## PRIESTER.

Drum jenem Zeus, dem Retter, denk' ich selbist mehr

Lebwohl zu sagen, und zu bleiben hier bei ench Chremylos.

1190 Getroft! denn gut wird alles, so ein Gott es 📶

1187. Sonst bekam der Priester 758); jezt seinen Anthel 25 wenigstens das Opsersell (Theomof. abgange.

enn jener Zeus, der Retter, ist leibhaft alhier. PRIESTER.

eiwillig kommend? Heil in Fülle ja meldest du. CHREMYLOS.

isstellen also wollen wir gleich - nun warte doch! n Plutos dorthin, wo er sonst war aufgestellt, s Hinterhaus stets hütend unserer Herscherin. 1195 if, bring' aus dem Hauf' uns einer brennende Fackeln her.

Is du sie voran dem Gotte tragest. PRIESTER.

Ja fürwahr,

s mus geschehn.

CHREMYLOS.

Wer rust den Plutos mir heraus?

(Der Zug aus dem Haufe erscheint.)

ALTE (wehklagend).

nun, was mach' ich?

CHREMYLOS.

Hier die Töpfe, womit der Gott rd aufgestellt sein, nim auf das Haupt, und trage sie 1200

des Plutos.

94. Plutos foll im Geleit eirauen Alten, und tolpelhafter ern auf die Stadtburg gebracht, dort mit Töpfen (78) aufge-

191. Zeus der Erretter, in Ge- für den gemeinen Zuschauer, ernsthaft für den denkenden.

1195. Im Hintergebäude des Parverhungerten Priesters, einer thenon lag der offentliche Schaz, ehe der Krieg ihn erschöpst hatte: Lyfistr. 174.

1200. Bildniffe niederer Gottwerden, um die Schazkam- heiten weihte man mit Topfen voll zu füllen, gleich dem Duka- Hülsenfrucht, die von buntgekleiann unferer Volksfage. Luftig deten Jungfrauen auf dem Haupte, Ehrbar; von selbst ja buntgekleidet kamst du her. ALTE.

Doch warum ich herkam?

CHREMYLOS.

Alles wird dir gleich geleh Denn kommen wird der Jüngling gegen Abend ALTE.

Wohlan, wenn wirklich du bei Zeus Bürgschaft giebst,

1205 Mir kommen werd' er, will ich die Töpf' him nun.

## KARION.

Fürwahr von anderen Töpfen ganz das Gegentel Erscheint an diesen: denn bei anderen Töpsen Pflegts grau zu schäumen oberhalb; doch jew Ists unten grau, und drüber ragen die Töps auf CHOR.

1210 Nicht länger demnach' faumhaft dastehn, if g uns, fondern zurückgeh Als Nachtrab hier; denn zu folgen gebührt ≠\*

fang uns hinter dem Aust

unter Musik und Gesang, in den straft zugleich die Kuife! Tempel getragen wurden: Fried. 924.

Choragen, der keises Inch zug mit Gelang verftatiet dern nur kurze Ankinist

1210. Die ärmliche Einweihung Chors, den die Fantale it des sklavenden Scheinreichthums audenken mag.

- ei dem Verleger dieses Werks sind erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:
- DRAZ Werke, vom Hofrath J. H. Voss. Neue sehr verbesserte Ausgabe in 2 Bänden. gr. 8°. 1821.
- VENAL, übersetzt und mit Anmerkungen für Ungelehrte, von D. C. F. Bahapt. Neue verbesserte Auflage. 8°.

(erscheint im Laufe des Jahrs 1821.)

- vius Römische Geschichte, mit kritischen und erklärenden Anmerkungen, vom Professor Konnad Heusingen, in 5 Bänden. gr. 8°. 1821.
- '1DS Verwandlungen, von J. H. Voss: a Thèile gr. 8°.
- erklarenden Anmerkungen, von Fr. K. von Strammerk, gr. 80. 1803.
- hene Werke, übersetzt von Fried. K. von Strombeck, in 5 Bänden. gr. 8°. 1816.
- RGILS Werke, vom Hofrath J. H. Voss. Neue sehr verbesserte Ausgabe in 5 Bänden. gr. 80. 1821.
- ceronis, M. T., de officiis libri tres. Ad solam priscorum exemplarium fidem recensuit, adjectisque Joh. Mich. Heusingeri et suis adnotationibus explicatiores editurus erat Jac. Fridr. Heusinger. 8° maj. Editio nova.
- hle, J. Th., Observationes critica de C. Taciti stilo, adversus Joh. Hill. 8º maj. 8 Ggr.
- cyklopadie ber lateinischen Glassiker. 1ste Abtheilung: Römische Dichtersammlung in 5 Theilen, Plautus, Seneca, Terenz, Pháberus, Ovid, Horaz und Birgil, 6ter Theil 1r u. 2r Band, die Elegiker, Lyriker und Epiker. 2te Abtheilung, der Reberkunst gewidmet, in 4 Theilen, Cicero. 3te Abtheilung, der Philosophie gewidmet, in 2 Theilen, Cicero. 4te Abtheilung, der Geschichte gewidmet, Sallust. Ueberhaupt 13 The. (jeder auch einzeln zu haben.)

Erklarende Anmerkungen zu biefer Encyklopabie, von Dall, 36 Beufinger, Roppen, Bang, Meinede, Robben, Schulg, Beid. gel, in 13 Theilen, (jeber auch einzeln gu haben.) 15 Thic. 19 Runte, C. Ph., neues Real : Schullericon, enthaltend die ju f rung ber alten Glaffiter nothwendigen Bulfemiffenfchaften, mi Mythologie, Alterthumer, Gefrichte und Philosophie. gr. 80.5 Große, G., metrologische Safeln über bie alten Dage, Gride Mangen Roms und Griechenlands, nebft ben Berhaltnifa me gegen bekannte frangofische und beutsche, jur Erklarung atte in fteller, nach Rome de l'Isle, mit Berichtigungen von Raffing. Heyne's, Christ. Gottl., academische Vorlesungen ibe Archaologie der Kunst des Alterthums, insbesondere der chen und Römer. Ein Leitfaden für Leser der alten Mas Freunde der Antike, Künstler und diejenigen, welck! kensammlungen mit Nutzen betrachten wollen. 8º. 16. Roppen, S. 3. 3., griechische Blumenlese, 2 Theile. 12:3 Enfuras Rebe miber Leofrates. Recenfut und mit Anmeiter. Gebrauch ber Schulen herausgegeben von 3. H. A. Schul 🔯 Phædri, Fabularum Aesopiarum Lib. V. Ad codices Ms. etc. editiones recognovit, varietatem lectionis et commentarius petuum adjecit Joh. Gottl. Sam. Schwabe. Acced muli fabularum Aesopiarum Lib. IV. ad codicem dive et perantiquam editionem ulmensem, nunc primum et notis illustrati. Cum tabulis æri incisis. 80 mai. 371 Auf Velinpapier

Schul-Atlas für die alte Erdbeschreibung. Aus funfiziern bestehend. Gallia & Germania, Mauritania, Nuncerenaica, Vindelicia, Italia, Forum romanum, Orbis renotus, Hispania et Insul. britanniae, Pannonia, Dacis antique Rome, Greecia, Greecia major, Persia et Inca egeum, Arabia et Aegyptus, Pontus, Colohis, Iberia et inferior, Palestina. Fol.

Bagner, R. F. C., Auffahe sum Nebertragen ins Lateinische. 8. 1. Wiedeburg, F. A., præcepta rhetorica e libris Arista. ceronis, Quintiliani, Demetrii, Longini et aliorum et ali

١,

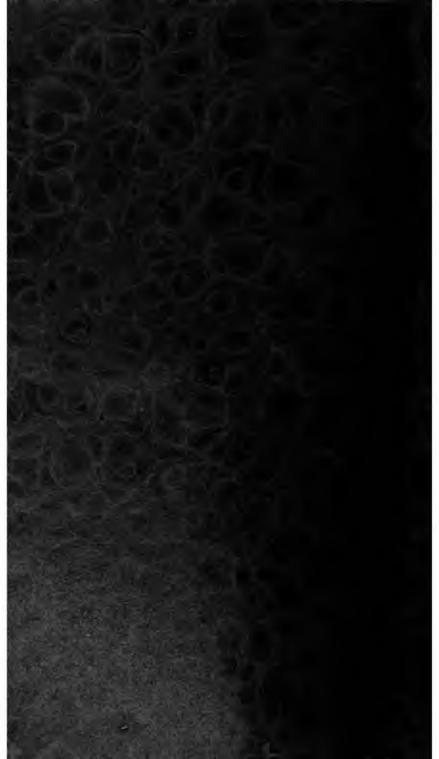

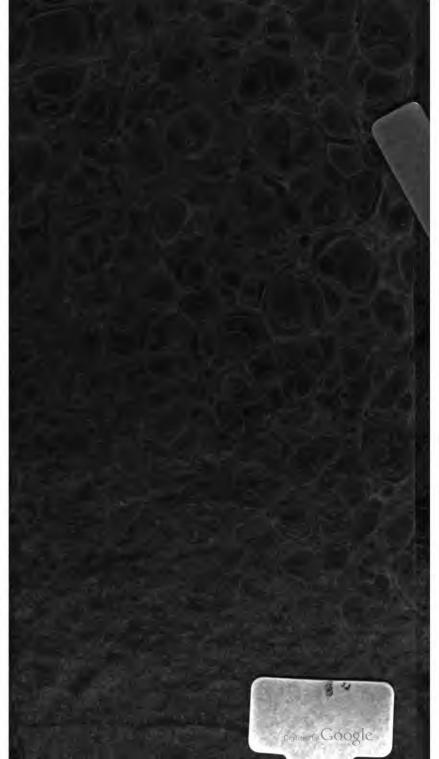

